

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# Die Urgeschichte der Menschheit.

3meiler Band.

# Urgeschichte der Menschheit

mit Rüdficht

auf bie

natürliche Entwidelung des frühesten Geisteslebens.

Von

Otto Caspari,

Docent an ber Univerfität ju Beibelberg.

Mit Abbildungen in Solzschnitt und lithographirten Tafeln.

Zweiter Band.



Leipzig:

F. A. Brochaus.

1873.

Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.



### Borbemertungen zum zweiten Bande.

Im ersten Bande dieses Werks wurde die früheste Ent= widelungsgeschichte ber Menschheit einer Betrachtung unter-Mensch trat uns dort zunächst auf ber Der jogen. rohen Stufe ber Thierheit entgegen. Wir sahen, wie er von biefer niedern Stufe aus sich weiter entwickelte und sich bald im staatlichen Berbande in geistiger Hinsicht über die ihm whe stehenden Thierarten erhob. Die Aufgabe des zweiten Bandes ist es nun, nachzuweisen, wie auf Grundlage der volljogenen Culturanfänge ber Mensch zu jener Höhe bes Geistes gelangen konnte, die wir an den hervorragenden Bölkern des Alterthums mit Recht bewundern.

Es wird sich uns im Verlaufe dieser psychologisch-historischen Entwickelung Gelegenheit bieten, die empirische Grundlage nachzuweisen, auf welcher das eigentliche Priesterthum im Staate entstand und allmählich zu einer bebeutenden Macht neben dem weltlichen Herrscherthum emporstieg. Unverkennbar verdankt die Menschheit ihre edelsten geistigen Güter, und namentlich auch die Anleitung zu den frühesten tiesern Culturbestrebungen im Staate, den Bemühungen des urgeschichtlichen

Aber so viel auch das innere und äußere Briesterthums. Culturleben ber Menschheit bem naturfundigen Priefterthume ber Urzeit verdankt, und fo fehr in frühester Zeit das Bebeihen des Staates felbst durch baffelbe gefördert wurde, fo bürfen wir boch nicht verkennen, daß die Anfänge zu einem Culturleben bereits mit der erften ftaatlichen Geftaltung fich im Menschenthume begründet hatten, die ersten Führer des Staates baber keineswegs als verbienstlos um die Cultur= entwickelung angesehen werben burfen. Im Gegentheil, die Daten laffen mit Rücksicht auf die historisch=psychologischen Untersuchungen keinen Zweifel barüber, daß sich bereits vor dem ersten geschichtlichen Auftreten bes Priefterthums im engern Sinne ein primitives Religionsleben im Staate entwickelt hatte, welches vorerft in den weltlichen Herrschern und Fürsten und in der Gemeinde felbst seine Anlehnepunkte fand. (Bgl. Bb. 1, Buch 3, Rap. 2 und 3.) Ich weiß recht wohl, wie vielen gegen= wärtig noch herrschenden Meinungen und Anschauungen ich hiermit entgegentrete, aber ich bin mir bewußt, die empirischen Bedingungen historisch und psychologisch aufs genaueste geprüft zu haben, und fand, daß die Refultate in ihrer Folgerichtigkeit Will man mit meine Voraussetzungen durchweg bestätigten. Rücksicht auf das früheste urgeschichtliche Auftreten des Priefter= thums und auf die sich später hiermit entwickelnde Rirche die lettere nicht schlechthin die Tochter bes Staates, sondern aus Bietat gegen die großen Berdienste bes Briefterthums um die spätere Entwickelung des Staatslebens die Rirche die Schwester bes Staates nennen, fo lehrt uns boch bie Beschichte, bag diese Geschwisterschaft leider sehr früh mit dem Fluche beladen wurde, mit dem fo vieles Irdische behaftet ift. Diefer Fluch ist die Unverträglichkeit. Richt wie eble Geschwister haben sich

biefe beiden gleichberechtigten und burch ben Rathschluß ber Borfehung berufenen Erziehungsfactoren ber Menfchheit (beren einer auf Beift, Befinnung und Gemüth einwirken, ber andere aber die äußern Sandlungen ber Menschen richterlich beaufsichtigen und leiten foll) miteinander vertragen, fondern fie haben fich im Gegentheil zumeift einander angefeindet, und nicht felten war es priesterlicher Hochmuth, ber, sich weiser bünkend als bie weltliche Regierung, auf Roften ber lettern bie Schickfale der Bölker allein zu leiten sich anmaßte. Richt alle Bölker wußten sich vor den Folgen zu bewahren, welche eine folche ungerechte und einseitige Ueberhebung herbeiführte. Wie eine im Lapidarftil geschriebene Warnung tritt in dieser Beziehung bem Geschichtsforscher bie verhältnißmäßig fo bald erfolgende geistige Erstarrung und Bersteinerung jener orientalischen Eulturländer entgegen, in benen fo früh und fo hoffnungevoll bie geistigen Bestrebungen ber Menschheit begonnen hatten. So viel im allgemeinen.

Was nun die in diesem Bande behandelten Einzelheiten aulangt, so wolle man nicht vergessen, daß es hier nur darauf ausam, zum ersten male die Grundzüge zu einer allgemeinen geistigen Urgeschichte der Menschheit zu entwersen; eine große Reihe von untergeordneten Punkten mußte daher underücksichtigt bleiben. Sollte das Buch eine handliche und übersichtliche Form behalten, so war es ferner geboten, den Leser nicht durch Mitsteilung des massenhaft vorliegenden Belagsmaterials zu ersmüden; nur das Wichtigste und Werthvollste davon war ich daher herauszugreisen bemüht. Ueber viele der behandelten Stoffe sehlte es bisher gänzlich an Borarbeiten, ich habe keine Mühe geschent, um dieselben durchzusühren, und hoffe dadurch mannichsache Auregung zu weitern Untersuchunc

gegeben zu haben. Leiber erst nach bem Druck bieses Bandes kam mir das vortrefsliche und umfangreiche Werk von Heinrich Wuttke: "Geschichte der Schrift und des Schriftthums" (Bd. 1, Leipzig 1872), zu Händen; doch war es mir angenehm, zu bemerken, daß sich unsere Anschauungen über die Entstehung und Aufnahme des Schriftwesens im wesentlichen berühren.

Zum Schlusse meiner Arbeit lag es mir nahe, zugleich eine Reihe von wichtigen philosophischen Problemen, welche auf die folgerichtige Entwickelung des Geistes und auf die Lehren der Geschichte Bezug nehmen, der Betrachtung zu unterziehen. Diesen Untersuchungen durfte ich mich mit um so größerer Borliebe hingeben, als es mir der behandelte Stoff nahe legte, den Bersuch zu wagen, die Probleme der Philosophie nicht blos durch rein theoretische, der Denkweise einer bestimmten Schule entlehnte Speculationen zu lösen, sondern eine unbefangenere Prüfung derselben an den Gesehen und Lehren der psycholosgischen Entwickelung des Geistes und vorzugsweise an den Thatsachen der Geschichte überhaupt anzubahnen.

Beibelberg, im October 1872.

Der Verfasser.

### Inhaltsverzeichniß des zweiten Bandes.

| Borbemertungen jum zweiten Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite<br>Y |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Biertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Die Fenerersindung und ihr Einfluß auf die Entwickelung der Religion.                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 1. Ginleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| hinveis auf ben Werth ber Feuererfindung in innerer und äußerer Beziehung rudfichtlich ber Entwidelungsgeschichte ber Menscheit. — Der Begriff bes Uebersinnlichen und Unsichtbaren und hinweis auf bie sich auf biesen Grundbegriff aufbauenbe neue Weltanschauung mit Rudficht auf ben empirischen Anstoß durch bie Feuererfindung | 3          |
| 2. Die Fenererfindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| hinweis auf bas Bachsthum ber Annsttriebe mahrend ber Steinzeit. —<br>In welcher Art und wodurch angeregt tonnte ber Urmensch ber Steinzeit zur Feuererfindung vorschreiten? — Borlanfige hinbeutung auf                                                                                                                             |            |

bie Folgen ber Fenererfindung für die tiefere Entwidelung bes religiöfen Ibeenlebens. — Die bisher geltenden Sphothesen in Bezug auf die Fenerersindung. — Zurüdweisung der Ansicht, daß die Erdölquellen und Bullane Beranlassung zur Entbedung des Fenerzündens gegeben haben. — Abweisung der Ansicht, daß die Beobachtung der Entstehung von Baldbränden dem Urmenschen den Borgang zur Fenerzündung ursprünglich in die hände spielte. — Nothwendigkeit sehr häusig gemachter Beobachtungen nach einer Richtung bin in Rildsicht auf alle ursprünglichen Entbedungen. — Aneignung bestimmter

Seite

Manipulationen und durch Gewohnheit erworbener Geschissischleit im Schleisen und Reiben von Holz- und Steinstücken als äußere Borbebingungen zur Ersindung des Feuerzührdens. — Weshald konnten nicht alle Stämme und Rassen ursprünglich zugleich zur Feuerersindung vorschreiten? — hinweis auf diejenigen Glieder der in Arbeitstheilung lebenden Urgemeinden, welche zuerst dasjenige Waß von Geschicklichkeit und Combination erwarben, das zur Ersindung nothwendig war. — Das Arbeiterthum der Urzeit. — Die Lahmen und Krüppel als arbeitende Stladen der Urgemeinden und ihre Beziehung zur Feuerersindung nach den Traditionen der Bölter. — Die höchsten faulassischen Stämme in Rücksich auf ihre Begadung und in hinsicht auf ihre Traditionen als die Ersinder der Feuerzühldung. — hinweis auf die Stuse der Achtung und des Erhabenen, auf die sich die ersten Komerersinder ursprünglich stellten.

9

#### 3. Die Entstehung bes Schamanenwesens nub des Priesterthums ber Urzeit in Rücksicht auf die Fenererfindung.

Die Religionsentwickelung ursprunglich Sanb in Sanb gehend mit ben Culturfortidritten. - Die erfte hervorragenbe Erfinbung und beren pfpcologifche Rudwirfungen. - Runftbegabung, Ertenntniftrieb und fittlich religiofe Begeisterung, beren urfprüngliche embryonale Unbifferentiirtheit und Berfdmolgenheit in ber Erfdeinung bes urfprunglichen Bauberthume. - Sinbeutung auf ben Uebergang von ber naiven, rein finnlichen Begiebungsweise bon Urfache und Wirtung auf eine überfinnliche, gebeimnifvolle Betrachtung ber Busammenhangeweife ber Raturfrafte burch ben Anftog ber Feuererfindung. - Die Bauberer ber bentigen Raturvoller und bie Reuerschamanen ber Urzeit. - Die magifch hervorgelodte Flamme in ber naiven Bhantafie bes Urmenichen ale Schlange und ber hieran antnupfenbe weitverbreitete Schlangencultus. — Die ursprüngliche Stellung ber Feuerzauberer in Bezug auf bas Befen ber Erhabenheit. - Die fich entwickelnbe fetifdiftifde Erbabenbeit von Reuer, Baffer, Raud, Luft und ben geweihten Baubermaterialien von Bolg und Stein. - Sinweis auf bie Erhabenheit, in bie fich nunmehr folgerichtig und im Bufammenbange bie leuchtenben Gestirne ju fleiben beginnen, und bie biermit auftauchenbe, auf ben Matrotosmus gerichtete Beltanschauung . . . . .

9

# 4. Die Beltanschaumng ber Fenerzeit und beren religiöse Gebräuche und Erscheinungen.

Der Aufschwung ber Bhantafie. — Die Objecte bes Matrolosmus lagen ursprünglich nicht im Bereiche ber bauernb intereffirenben Auffaffung.

Seite

- Rudblid auf bie urfprüngliche Entwidelung bes Erhabenheits. begriffe im Rachstentreife. - Die Feuererfindung und bie fich baran anknupfenben religiöfen Gebrauche ale empirifche Anftoge jur Entwidelung tiefern und bauernben Intereffes an ben leuchtenben Erfceinungen am himmel. - Die fich über bie leuchtenben Erfcheinungen bes himmels und über bestimmte Naturobjecte, wie Stein, Bolg, Feuer, Baffer, Rauch, Sturm, Wolfe und Gewitter nunmehr folgerichtig ausbreitenbe fetischiftifche Anschauung. - Die Bunahme bes Karbenfinnes ber Bolter mabrent ber erften Renerzeit und ber fich burch ben Fetischismus bes Lichts und ber hiermit affociirten Bauberfarben erweiternbe Thiercultus. - Erflärung bes vorzugeweis religiöfen Intereffes für bie Bogel. - Rüdwirtungen ber fich jest auf ben Matrotosmus richtenben Beltanschauung auf ben Culturfinn ber Boller, insbesonbere auf bie Entwidelung von Aderbau unb Biebzucht. - Sinweis auf bie neue Begriffebilbung mabrend ber Kenerzeit....

80

### 5. Die Ansbildung des Seelen = und Geiftesbegriffs mabreud ber Epoche ber Fenerzeit und bes emportandenden Fetischismus.

Die in Rudficht auf die Beltanschauung ber frühesten Fenerzeit sich im Zusammenhange eigenthümlich auftlärenben Erscheinungen von Zeugung, Geburt, Mannbarkeit, Krankheit und Tod. — Die Seele als glimmendes Feuer und rauchenber Athembamps. — Die Zeugung als Feuerreibung und ber sich entwickelnde und verbreitende Phallusbienst. — Die Leichenverbrennung. — Der blutige Opsercultus und die Menschenopser. — Die Auffassung der Krankheit als Bestedung, Berbunkelung und Berunreinigung des lichten Seelenseners im Körper und ber hieran sich anknüpfende medicinische Zauber der Urzeit. — Die heilung als Reinigung

96

## 6. Die frühefte fetischiftische Betrachtung ber lenchtenden Simmelserscheinungen.

Die Gestirne in ber ursprünglichen Anschauung als magische Feuer, entgündet von Zauberpriestern und zauberischen Lichtherren. — Die sich
allmählich ausbildenden tiesen Abhängigkeitsgestühle gegenüber ben
zauberhaft erscheinenden Naturgewalten. — Das Auftauchen des ästhetischen Erhabenheits- und Unendlichkeitsbegriffs in Bezug auf den
Matrotosmus. — Die hiermit vor sich gehende genauere Trennung
von Göttern und Priestern bei den Culturvöllern. — Die Idvlatrie
und deren Beeinträchtigung des Erhabenheitsbegriffs. — Die Unterbruckung der Idvlatrie bei den Hebräern in Rücksicht auf die höhere
Ausbildung des Erhabenheitsbegriffs der Gottheit. — Nicht alle Böller

|     |        |      |             |         |            |      |     |                | •   | Beite |
|-----|--------|------|-------------|---------|------------|------|-----|----------------|-----|-------|
| ber | Erbe   | find | gleichmäßig | und     | gleichweit | in   | bie | Beltanfc auung | ber |       |
| Feu | erzeit | mit  | ihrer Begri | ffebilb | ung einge  | tret | en  |                |     | 114   |

#### 7. Die Religionsanschanungen ber niebrigften Bolferftamme mit Rudficht auf die religiofen Aufchanungen der Urzeit.

Der Seelen : und Gespenfterbegriff bei ben Auftraliern. - Die Leichen : verbrennung ber Auftralier. — Die fogenannten Gottheiten ber Auftralier find Trabitionen, bie fich an bie Gefchichte machtiger Bauberpriefter anlehnen. - Mangel bes matrotosmifden Erhabenbeitsbegriffs bei ben Auftraliern. — Die Religionsanschauungen ber niebrigften Brafilianer. - Die an bie thierifd-naive Beltanfcanung erinnernben Religionefitten ber Brafilianer, inebefonbere in Bezug auf Leichencultus und Menschenfrefferthum. - Unflare Seelenbegriffe bei ben Brafilianern und Mangel jeglichen matrotosmifchen Erhaben= beite- und Gottheitebegriffe bei allen biefen Boltern. — Unterfuchung bes Bortes Tupan. - Die Gubafritaner und beren Religions. anschauungen. - Mangel aller matrotosmifden Erhabenbeitevorftellungen und Gottheitevorftellungen bei biefen Bolfern. - Riebrige und thierische Sitten bieser Stämme überhaupt. — Thierische Behanblung ihrer Leichname. - hinweis auf bie bobere Durchbilbung bes Geelenbegriffe, bes matrotosmifchen Erhabenheitsbegriffe und ber bem entfprecenben Gottheitsbegriffe bei ben bober entwidelten Culturvollern. . 137

#### 8. Die Briefterfampje ber Urgeit unter den begabteften Culturvollern.

Mudblid auf bie Beiftebentwidelung mahrend ber Feuerzeit. - Die Lebren bes entftanbenen Zauber. unb Priefterthums ale neue Offenbarung im Rampfe mit ben bertommlichen religiöfen Sitten und Bebrauchen ber früheften Beit. - Rudblid auf bie alteften Religionsfitten. - Sinweis auf bie Rampfe ber Flamines mit ben weltlichen Fürsten und Oberhanbtern. - Die hierburch entstehenben focialen Rampfe ber betheiligten Boller und bie burch biefe Kampfe berborgerufenen Spaltungen und Answanderungen. - Die Ueberlieferungen und Sagenantlange an bie Brieftertampfe bei ben begabteften Bollern. - Sinweis auf bie anfängliche Berechtigung ber Briefter im Rampfe gegen ihre Biberfacher bezüglich ber Berbreitung ihrer neuen Lehren, Runfte und Unfcanungen. - Die fpatern frebelhaften Uebergriffe ber Briefter gegen bie weltlichen Machthaber und bas übermuthige Streben ber Priefter nach größerm weltlichen Befit und weltlicher Dacht. - Die weltliche Berricaft bulbet feine Braponberang ber geiftlichen Dacht, fonbern fie forbert burch rechtmäßige Arbeitstheilung beren Erganzung unb Mithulfe jur gemeinsamen Erziehung und Fortbilbung bes Bolles. -

Seite

Das Ueberfeben biefer Babrheit und ber baraus entspringenbe Despotismus in Bezug auf bie geiftige Fortentwickelung ber Menschheit von feiten ber Brieftertafte. - Das Streben nach Alleinherrschaft bes urgefdictlichen und gefdictlichen Briefterthums ........... 157

#### 9. Der Mythus in Rudfict auf die religiofe Entwidelungsgeschichte der Urgeit.

Der Aufschwung ber Phantafte jur poetischen Begeifterung. - Der mpthifche Proces als Bruchftud ber urfprunglichen religiöfen Entwidelungegeschichte. - Die fittlich-poetifche Begeifterung im Dienfte ber urfbrünglich religiöfen Beltanicaunng. - Durch welche Stute getragen geschab bie allgemeinere Berbreitung ber Dothen über verfciebene Bolfer binaus mit verfciebenen Culten und Gottheitsanschauungen? - Die Trabitionen und bie tiefeingreifenben geschichtlichen Erlebniffe und ihr Berth in Bezug auf ben mythifchen Broceg. - Die Traditionen als ursprünglich objective Burgeln bes Mythenaufbaues. - Der mpthifche Proceg verglichen mit bem Sprachproceg. - Das verftänbliche Bort als Schmelzproduct von innerer Sprachform und Laut, bie ursprfingliche Mpthe ale Schmelzproduct von Elementen ber fosmomagifden Anschanung und geschichtlicher Trabition. - Die Feststellung von Burgelmythen ober Stammfagen gegeruber ben Fortbilbungen und Bergweigungen berfelben gu ausgebreiteten Sagentreifen. - hinweisungen auf bie Anfange einer wiffenschaftlichen Bebandlung ber beutigen Mythologie mit Rudficht auf die Arbeiten von Steinthal, Muller und Rubn. - Die Complicirtheit ber im mythischen Broceg wirtenben Gefete. - Der Begriff bes Mythus und hinweis auf bie verfchiebenen Entwidelungs. phafen bes mythifchen Proceffes. - Das nrfprlingliche Berbortreten bes traditionellen Elements mabrend ber erften Bhafe bes mythischen Proceffes. - Die tosmifch-religiofe Symbolit und ber vorherrichenb phpfitalifd-religiofe Charafter ber zweiten Phafe. - Die Ausartung bes Mythus nach feiten einer freien und willflirlichen poetischen Geftaltungsgabe und ber lebergang bes mythischen Broceffes in bie tosmogonische Speculation mabrent ber letten Phase. - Die im urwüchsigen Mythus gemeinfam verschmolzenen ethisch-bibattifchen (hiftorifchen) und phyfitalifchen Elemente. - Sinweis auf bie gemeinfamen Ausgangspuntte bes Briefter- und Raturforscherthums von ber Bafis ber im Mpthus verschmolzenen religiöfen und phyfitalifchen Elemente. - Uebergang jum folgenben Abanitt ...... 181

#### Fünftes Buch.

#### Der ursprüngliche Anfschwung des intellectuellen Lebens.

#### 1. Die Rudwirfungen der matrotosmifchen Aufchauung auf den Borftellungeproceft.

Geite

Die Entwidelungegeschichte und bie Erscheinung ber Rataftrophe. - Rud. blid auf ben bisherigen Entwickelungsgang bes Beiftes. — Die hohe Entwidelung ber aderbautreibenben Culturvolfer nach feiten ihrer Raturanichauung und Auffassung bes Erhabenen und Unenblichen. - Die fich an ber Sanb ber Regelmäßigfeit und Stetigfeit ber matrotosmifden Erfdeinungen aufschwingenbe Beiftesentwickelung. - Die rubelofe abichweifenbe Phantafie gegenüber ber Stetigfeit bes tiefern Rachbentens. - Die Ginidrantung ber Bhantafie, Die Bunabme ber geiftigen Sammlung und bie tiefere Ausbebnung bes Rachbentens. - Das fich in Rudficht auf bie Erfcheinungen bes Datrotosmus ftarfenbe Beit- und Raumbewußtsein, und bie fich bieran von neuem aufschwingenbe Geiftesentwickelung ..... 211

#### 2. Die urfbrungliche Entwidelung des Schriftwefens.

Rudblid auf bie außern Stuten und Bebitel jur Ausbilbung ber tiefern Seelenthätigkeiten. - Die Schrift ale neue Stupe ber burch die Sprache bereits gehobenen Bebachtniffraft. - Die Schrift ift ebenfo wenig wie bie Sprache in ihren Anfangen eine Erfindung. - Die natilrlichen und primitiven Anfange bes Schriftmefens. - Der Bilbungsproceg ber Schrift verglichen mit bem Sprachbilbungeproceg. -Unterfchiebe zwifchen beiben Borgangen. - Das primitive Schriftwefen ber Urzeit und ber niebern Bolfer. - Die Tatowirung. -Die Schrift unter ben Culturvolltern. - Die ameritanischen Culturvoller fowie bie Aegypter und bie Bolter ber Reilfdriften als bie vorzugeweise ichriftichöpferifden Bolfer ber Erbe. - Die phonetifde Schriftstufe und bie Mexicaner. - Die Fortbilbung ber Schrift auf ber phonetischen Stufe verglichen mit ber Fortbilbung ber Sprace auf ber bem entibrechenben darafterifirenben Stufe. - Die alphabetifche Schriftftufe und bie Aegypter. - Die hieroglyphen und bas biermit verbundene Gemisch ber Schriftweisen. - Die Bebung ber intellectuellen Kräfte burch bie Schrift ...... 230

Seite

#### 3. Die Entftehung ber Bahlzeichen.

Die Steinfreise als selbstverstänbliche niebergezeichnete Bablzeichen. — Das Bablen ale icharfftes und bestimmteftes Merten und Erinnern. - Die Unterftütung bes Bablens als icharifte fnupfenbe und fonbernbe Berftanbesoperation vermöge ber Bahlzeichen als banernbe Erinnerungsmertmale. - Sinweis auf bie ichwächere und unbeutlichere Bablunterfcbeibung ber Thiere. - Die Refistellung ber Rabt ale vergleichbare Groke in Rudfict auf einen conftanten objectiven Grundmafftab. -Das Bablen ber niebern Bolter burch Rorpermaße, wie Finger unb hanbbreiten. - Das Zahlenmerten burch ben Quipu und bie Berbreitung biefer Bablenmertweife. - hinweis auf bie Bervorbilbung 

#### 4. Der Ginfing ber Schrift auf Mythus und Religion.

Rudblid auf bie brei großen Entwidelungsanftoge bes Beifteslebens. — Der Anftoft und bie Ginwirfung ber Schrift auf bie jur Beit noch phantaftifche und mythifche Dentweife. - Die früheften Anfzeichnungen noch völlig bom mythischen Broceffe beeinflußt. - Die Aufzeichnung ber Sagentreife burch bie Briefterwelt und bie icharfere Charatteris firung ber Sagen unter bem Ginfluffe ber Schrift. - Die urfbrunglich nur bem Gingeweihten juganglichen Briefterschriften und bie fich an ben Schriftsahungen ausbilbenbe Briefterlehre. - Der Auffdwung bes Priefterthums burd bie Schrift, ber fich neu begrunbenbe Bechfelvertehr ber Priefter in Rudficht auf Satzungen und Lebren, und bie Busammenfaffung ber Localculten innerhalb eines Bolfefreises zu beftimmten herrichenben Götterfpftemen. - Der im polptheiftifden Götterfpftem anertannte und bervorgebobene Mittelpuntt eines Göttertonige ale Entwidelungefeim bee Monotheismus. - Die Licht- unb Schattenseiten bes Schriftmefens und bie Möglichfeit bauernber Feftlegung bes Irrthums burd ben Buchftaben ..... 266

#### 5. Die beginnende himmelsspeculation in Form der Aftrologie und die auf Dag, Giutheilung und Berechnung fich grundende flare Erfenntniß.

Rudblid auf bas bisherige Bachsthum ber Anschanungen. - Die fic burch bie Sternbeutung unwillfürlich einführenbe Berechnung unb Biffenschaft ber Beftirne und bes Matrolosmus. - Die Aftrologie als Appenbir bes mpthifchen Proceffes. - Das Beftreben jur Aufsuchung eines feften objectiv berborragenben Stiltpunttes gur Magnahme ber Beobachtung und jur Grundlage farer und fibereinftimmenber Erfenntniß. - Die Aninstpfung aller Entwidelung an

Seite

einen hervorragenben Mittelbunkt jur übereinftimmenben Sammlung ber Bewegungen. - Radweis ber Gilltigfeit biefes Gefetes in Bezug auf bie Entwidelung ber Augenwelt und Innenwelt. -Das Siebengeftirn als Mittelpuntt und Drientirungspuntt ber Geftirnbewegung in ben Anschauungen ber alten Boller. - Die Borftellung bes ewigen Bechfels und bie Apperception bes Begriffs ber Emigfeit. - Das in ber Borftellung Enblofe und Unerfagbare gegenfiber bem Begriff ber mabren Unenblichkeit und Unverganglichfeit. - Der flare Erfeuntnifanfang und bie Erfenntnifgrengen ber Borftellung. - Die Grenzvorftellungen ber Raumleere ober bes Chaos und ber Zeitleere. - Die bochfte und niedrigfte Ertenntniggrenze und die Borftellung vom Beltanfange im Chaos ......... 281

#### 6. Der Uebergang bes mythischen Processes in die tosmogonische Speculation.

Die lette Bhafe bes mythischen Processes. - Rudblid auf bie Anicanungen ber Priefterwelt in Bezug auf bas beilenbe Licht unb bas unbeilvolle Duntel, fowie auf bie fich baran funtfenben Borftellungen von Zengung, Seele, Rrantheit, Tob u. f. w. mabrend ber Reuerzeit. - Die neuen Anftofe ber himmelstunde in Bezug auf bas Ertenntnifileben. - Unterschied ber tosmogonischen Lebren von ber bisberigen Borftellungsmeife ber Dinge und von ber fpater entflebenben philofophifchen Dentweife. - Das Sammelwefen beiliger und motbifder Briefterfdriften. - Die Entwidelung bes Briefterthums in Megopten und bie agyptifc-foemogonifde Gotteranidauung. - Die Bierardie und Dogmatit ale Bemmidub ber weitern Entwidelung bes Beifteslebens im Drient. - Griechenland als einzige Statte ber weitern Ents widelung bes Erfenntniflebens ..... 303

#### 7. Rebler, Mängel und Untlarheiten ber früheften tosmogonifden Briefterfpeculationen.

Sinweis auf ben Berth ber Untersuchung ber urfprunglichen unb frubeften Berirrungen bes Ertenntniftriebes. - Die 3bee ber Unverganglichkeit und Ewigkeit und bie gleichzeitige Apperception ber biefer 3bee miberfprechenben Ericheinungen. - Die Borftellung von ber Schöpfung bes Beltgangen aus bem Chaos burch bie formenbe Sand ber Gotter und hinweis auf bie Gleichniffe, beren fich ber findliche Geift bebiente, um biefe Anschauung vorftellbar ju machen. - Der philosophische Ertenntniftrieb verglichen mit bem Runftund Geftaltungstriebe. - Der Berftorungetrieb ber Rinber und bas erfte Gebaren bes Erfenntniftriebes. — Werth und Unwerth biefer Thatigleit begiglich ber Ginficht in ben mahren Sachverhalt. - Die

Geite

Borftellung bes Chaos als Weltleere und formlofe Zerftortheit bes Beltalls. — Beshalb biefe Anschauung nicht als Anfang unb Fundament ber Entwickelung gebacht werben tann. — Werthlofigkeit ber Frage nach bem Beginn und Enbe bes Beltalls überhaupt. -Die formlofe Leere und bas Chaos gegenüber bem Begriffsmerthe ber Substang als unvergängliche in fich flare Beltordnung. -Die Grundregeln ber Runft und Ertenntnig in ihren gleichartigen Forberungen. - Die Conftruction bes Beltalls als Beltorbnung und bie caotifden Ruftanbe ale accibentelle 3mifchenzuftanbe. -Der Broceg ber Runft und ber Erfenntnigproceg in ihrer Aehnlichfeit ber Thatigfeit, und ihre Berfcbiebenheit ber Aufgabe. - Licht und Finfterniß ale Gegenfat ber außern Grundanichauung, und bie Beziehungen berfelben ju bem innern Gegensate ber geiftigen Borftellungeverhältniffe. — Das Licht tann nicht aus ber Kinfterniß ftammen, ebenso wenig wie die Beltordnung aus bem Chaos. -Ruchlid und nochmaliger Gesammthinweis auf bie Entftehung ber mangelhaften Borftellungen und urfprünglichen Berirrungen bes priefter-

#### 8. Die urfprüngliche Gutwidelung ber Rüufte und die fich ergebenden Sate einer mit den Gefeten ber Aefthetit und ben Thatfachen ber Gefdicte übereinstimmenden Bhilosophie.

Bolliger Mangel alles eigentlichen Schönheitssinnes innerhalb ber urfprunglichen Auffaffungeweise bes Urmenfchen. - Die Runftentwidelung urfprunglich in völliger Abbangigfeit von ber aufftrebenben Religion. - Das urfprungliche Borberrichen bes Maglofen, Unform. lichen und Baglichen in ber früheften Raturgeschichte sowol wie in ber Urgeschichte ber Runftentwidelung. - Der in ber irbifchen Ratur. geschichte und in ber Urgeschichte bes Beifteslebens unvertennbare Entwidelungsprocef jum Bolltommenern. - 3ft bie 3bee ber Entwidelung vom Unvollfommenen jum Bollfommenen an fich ale völlig umfaffend und nothwendig anzunehmen und somit auf bie Bewegung bes Beltgangen übertragbar? - Grunbe, bie fich biergegen geltenb machen. - Das Weltgange als bas unvergänglich Bolltommene und ber Abfall vom Bollfommenen ins Unvollfommene als partiale unb accibentelle Phafe innerhalb bes Beltgangen. - Das planetarifche Leben ber Erbe innerhalb einer folden Phafe ber Unbollfommenbeit und bas fich biermit ergebenbe Streben gum Brogref auf allen Gebieten bes Lebens und ber Umgebung. - Die Runft in ihrer geschichtlich raschern Entwickelung in Bezug auf bas Ibeal gegenüber ber Entwidelung ber Erfenntniß und bes sittlichen Willens ...... 352

Geite

#### 9. Die Entstehnng der Lunftidee und die geschichtliche Thatsache ber Aberration.

Ruchlid auf die erfte Ausbildung und Entwidelung ber urfprunglichen Runftfertigfeit. - Das Unförmliche in ber urgeschichtlichen Runft. -Die Leitung ber Runft burch bie Religion, und bie erfte Ausbilbung ber Runfte burch bie Briefter. - Die Runftibee, ihre Bermanbtichaft gum philosophischen Brincip und ihre Entflehung und Abflärung burch bie Betrachtung bes Mafrotosmus. — Gefühl, Ertenntnig unb Sandlungeweise, verglichen in ihrer verschieden rafchen Entwidelung in Bejug auf bas Biel ihrer Bilbung. — Die afthetifchen Proportionen und Bewegungen innerhalb ber Breite bes Schonen und bie positiven und negativen Werthe ber Diffonangen und unafthetischen Aberrationen. - Die Barmonie und bie fie betampfenben Störungen in Bezug auf bie Aufgabe bee Runftlere. — Die fittlich-aftbetischen Anforderungen an bie Bewegungen ber Atome im Beltall bes Schonen und Sinweis auf bie Entftehung ber Aberration und bes Uebels. - Das Runftwert ale Sieg ber harmonie über bie fiorenben Conflicte. - Die Gewißbeit und Rothwendigfeit in ber Bahrnehmung, entftebend burch ben begrenzenden Gesammthinblid auf die fich empirisch ausschließenben Unwahricheinlichkeiten. - Sinweis auf ben Berth und Unwerth ber fleinen und ju großen Diffonangen in Bezug auf bie fittliche Aufgabe im afthetifch geordneten Beltall. - Spiegelung biefer fittlichen Aufgabe in bem harmonischen Berhalten ber Theile und Theilchen zueinander im vollenbeten Runftwerte......................... 362

#### 10. Das Wefen der religiofen Idee und die Religionsstifter.

Religion, Runftfinn und primitives Erfenntnifleben in ihrer Bermandticaft und Bechselmirtung untereinanber. - Recapitulation ber urgeschichtlichen Religionsentwidelung. — Das Streben nach fittlicher Bollommenheit und bie pipchologische Entftehung ber Erlöfungeibee. - Das Auftreten ber Religioneftifter in ben fubtropifden ganbern als bem Baupttheater ber religiöfen Entwidelungegeschichte. - Die Lebre Boroafter's ale urfprünglicher Brennpuntt ber Entwidelung ber moralifden 3bee im Religionsleben ber Urvolter. - Confucius, ber Berffinber ber Erlöfungeibee in China. — Die Erlöfungeibee in Inbien. - Die religiöfen Gigenicaften ber alten Debraer und bie biftorifchen Schicffale biefes Boltes. - Die Bebraer werben ber Anotenpuntt ber bobern religiöfen Entwidelungsgeschichte bes Driente. - Das Auftreten Chrifti. - Das Beifpiel feines Lebens ale Zielpunkt fittlicher Danblungeweife. - Die Unfähigfeit ber Billenstriebe, fich jur Bobe eines reinen Sanbelne ju erheben, und bas Burudbleiben ber fittlichen Entwidelung gegenüber ber Entwidelung ber Runftanlagen. - Die

| e | _ |
|---|---|

#### 11. Die Buthagoreer.

#### 12. Rudblide und philosophifche Ergebniffe.

Kant's Anficht über bie Ratur ber "Dinge an fich". — Die Beranberung ber Anschauung burch ben fortidreitenben Bechfel bes innern Gefichtspunttes. — Rudblid auf die Thatfachen, welche biefen Wechsel in ber Geschichte bes Menschengeistes ju Stanbe gebracht haben. -Der Berlauf ber außern hiftorifden Greigniffe gwingt bie Geele gur Anfnupfung an hervorragenbe Stuten, welche bie Rorperwelt bietet, und biefe werben ju Behiteln ber geiftigen Entwidelung. Die außern Stuten fpielen gleichsam bie Rolle einer Stufenleiter. — Der gefoidtliche pfpcologische Entwidelungsproceg lebrt eine tiefere Bechfelwirfung zwifden Innen- und Augenwelt, und Mifrotosmus und Matrotosmus. — Ift biese Bechselwirtung Zufall? — Leibnig und ber Gebanke ber harmonie. — Die Thatfachen unferer nabern Umgebung widersprechen ber Harmonie. — Auch Berber erblickt überall harmonie, ohne indeffen ben Umfang ber Uebel im naturgeschicht= lichen Entwidelungsproceß genilgend zu fiberfeben. — Die harmonie offenbart fich nur im hinblid auf bie Gefammterfcheinung bes Dafrotosmus, fpricht fich im reinen Gefühl und in ber Runft aus, fteht inbeffen in ju hohem Contraft gegenüber ben Unvollfommenheiten bes außern Lebens und ben Uebeln ber nabern Umgebung, in welche handlung und Erfenntnig eingreifen. - Der gefchichtliche Bug jur Erlöfung und bie fittliche Aufgabe. - Die Bechfelwirfung bee Bufalls berricht nur im Chaos, bie ber geforberten völligen Conformität bagegen nur in ber volltommenen harmonie ber Beltorbnung. -Bir fteben auf ber Umgebung unfere Planeten in einem Proceg, in welchem bie Caufalitat noch nicht frei ift vom Drude wiberfpruchsvoller, hemmenber Mängel, bie bisharmonischen, unvollfommenen und gefuntenen Buftanben angeboren. - Das Problem bes Rriticismus und bas geschichtliche Entwidelungsleben bes Beiftes. - Die Ents ftehung bes Wiberfpruche ift ber Aufgabe bes heutigen Rriticismus gemäß geschichtlich ju ertlaren. - Der Biberfpruch ift im Rudblid auf bie geschichtlichen Thatsachen weder objectiv nothwenbig

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| (Begel und bie Ibealisten), noch subjectiv illusorisch (Berbart und |       |
| bie Realiften) Rur erft ber geschichtliche Entwidelungsproceg bes   |       |
| Beifteslebens gewährt eine flare Ginfict in bie gebeime Bechfel-    |       |
| wirfung amifchen Seele und Rorperwelt, fowie amifchen Mifrotosmus   |       |
| und Mafrotosmus Sinweis auf ben boben Auffdwung bes                 |       |
| Beifteslebens burd bie Ertenntnig bes Matrolosmus Solug-            |       |
| betrachtung                                                         |       |

### Verzeichniß der Mustrationen

im zweiten Banbe.

| Ibol bes beiligen Feuers ju Bibbah                                       | 47         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mexicanischer Zauberer ber Borgeit                                       | 52         |
| Mexicanischer Feuerpriester                                              | <b>5</b> 5 |
| Ein Denfchenopfer in Otaheiti                                            | 106        |
| Ibol auf ben Sandwichinseln                                              | 364        |
| Das organisch-afibetische Grunbgefet bes Beltalls und seine Aberrationen | 384        |

### Viertes Buch.

Die Fenerersindung und ihr Ginfluß auf die Entwidelung ber Religion.

#### Ginleitung.

Sinweis auf ben Werth ber Feuererfindung in innerer und äußerer Beziehung rudfichtlich ber Entwidelungsgeschichte ber Menscheit. — Der Begriff best Ueberfinnlichen und Unsichtbaren und hinweis auf die sich auf biesen Grundsbegriff aufbauende neue Weltanschauung mit Rudficht auf ben empirischen Anftog burch bie Feuererfindung.

Die Betrachtungen im ersten Banbe hatten uns gezeigt, daß bas noch wild geartete Naturell des Urmenschen ursprünglich keine io hobe Stufe einnahm, dag wir es nicht mit dem der ihm nabe ntebenden thierischen Bermandten hatten vergleichen konnen. Gegentheil, die vergleichende Methode unferer Untersuchung zwang une, nicht nur die Burgeln ber gangen geiftigen Bilbung bee Menichen, fondern auch die früheften Reime ber Religion bis zu ben Fafern zu verfolgen, welche fich mit benen der Thierwelt verschlingen; benn nur bann find wir im Stande, ben innern Bau bes Menichengeiftes von Grund aus zu begreifen, wenn wir das Fundament fo weit zerlegen, daß wir genau diejenigen Ecksteine zu bezeichnen im Stande find, die ale elementare Baufteine auch in der Entwickelung ber höchsten Thierwelt von der Schöpfung verwandt wurden. — Wie auf diesem noch thierisch gearteten Boben ber früheste Auffcwung bes Beiftes vor fich geben fonnte, haben wir im einzelnen betrachtet. Bliden wir gurud auf bie im Bufammenhange ftehenben

#### 4 IV Die Feuererfindung und ihr Ginfing auf bie Entwidelung ber Religion.

Erscheinungen bes Leichen- und Thiercultus und bes von bestimmten Ideen geleiteten Anthropophagenthums, fo gewahren wir, daß fich das Bewuftsein des Menschen unter dem noch trüben Lichte diefer Weltanschauung noch im Bereiche ber rohesten sinnlichen Auffassung Alle Erscheinungen in ihrem Zusammenhange betrachtet lehrten uns, daß hier gleich den Thieren dem Bewußtsein noch jede Uhnung mangelte, daß in und hinter ben Dingen und außer ihren finnlichen Bethätigungen noch geheime fernwirkende Rrafte verborgen lagen, die nur jum Borschein tamen, wenn ber Mensch selbst die geheime Macht befaß, diefes Berborgene und Ueberfinnliche ans Licht ju ziehen. In welch einem langen Zeitraume mochte diese nur auf ben Sinnenschein gerichtete thierisch = naive Betrachtungsweise ber Dinge unter den Urvölkern geherricht haben, bevor ein empirischer Anstoß tam, ber ben Beift anleitete, tiefer in bas Raturleben einzubringen, um jene verborgenen Rrafte, die fich ihm bisher wie den Thieren völlig überfinnlich versteckten, hervorzurufen. Und andererseits von welcher Tragweite mußte die erfte Entdeckung fein, welche mit ihren einzelnen Erfahrungen bagu beitrug, die bisherige thierifch-naive Betrachtungsweise ber Dinge in Trümmer zu legen, um einer neuen Auffassung gur Geburt gu verhelfen, die bisher noch geschlummert hatte, da fie des empirischen Anftoges harren mußte, um hervorbrechen zu konnen. - Es ift bie Aufgabe bes erften Theils biefes ameiten Bandes, ju zeigen, bag bie mertwürdigfte, fruhefte und großartigfte Entbedung, welche bie Menfcheit je gemacht, auch bie geiftig tiefgreifenbste insofern mar, als fie ben Unftog bagu lieferte, ben Schleier, ber fich über bas Walten icheinbar verborgener. unerkannter Naturkräfte lagerte, obwol er sich bereits früher ahnungsvoll gelüftet haben mochte, nunmehr vollends zu zerreifen. werben feben, daß der Urmenich burch biefen Anftog in ein gang neues Bereich überfinnlich versteckter Kräfte blicken lernte, da für ihn die Erscheinungen, wie etwa Holz, Wasser, Stein u. f. w. bisher nur Dinge waren, denen er von solchen unnatürlichen geheimen

Aräften bisher sinnlich nichts angemerkt hatte, obwol er sie täglich Diese hervorragenbste aller menschlichen Erin Sanden bewegte. findungen war die Feuererfindung, sie wurde ber Grundstein, wie sich zeigen wird, nicht nur aller äußern Cultur ber ganzen Menfchheit überhaupt, sonbern fie hat, was bamit im Zusammenhange fteht, zugleich ben Impuls geliefert, ben Aufbau einer höhern und weitgreifenbern Weltanschauung anzustreben, welche neben ben finnlichen sichtbaren Erscheinungen auch die mehr unsichtbaren überfinnlichen Rrafte in Betracht zu ziehen begann. Innerhalb biefer Betrachtungsweise lernte ber Mensch, wie wir zeigen werben, einsehen, daß Feuer und Wärme überfinnlich verborgen im Steine und im Holze lebten, und hieran anschließend lernte er allmählich jest im Körper die verborgene Barme als Seele fuchen, und erft mit dieser tiefern Unterscheidung, die sich sehr bald auch auf den Umfang einer gangen Reihe von andern Erscheinungen ausbehnte, traten im richtigen Lichte die Begriffe vom Sinnlichen und Ueberfinnlichen und bom Beift und Körper folgerichtig ins Bewuftfein.

Eine Reihe von Autoren haben (wie bereits im ersten Bande ewähnt wurde, vgl. S. 313) den Begriff des Uebersinnlichen und Beistigen an die Erscheinungen der Traumbilder und der Hallucinastionen anzuknüpsen versucht, indem sie folgerten, daß die Bilder des Traumes, die uns von einem Wesen im Schlase erschelnen, dereits die Borstellung von einer Trennung der Seele vom Körper zum Bewußtsein sühren. Sobald man einen Todten ins Grab gelegt hatte und später dessen Bild im Traume seinen frühern Gefährten und Freunden erschien, so meint man war damit schon eine Trennung des Sinnlichen vom Uebersinnlichen ausgesprochen und die Unterscheibung von Körper und geistiger körperloser Erscheinung gegeben. Diese Erklärung des Uebersinnlichen aber übersieht, daß die Traumsbilder selbst nur eine Reproduction des Sinnlichen und Körperlichen selbst sind, daher auch stets nur auf das Körperliche und Sinnliche zurückgedeutet werden können, ohne daß es möglich ist, die Erscheinung

ber seelischen Rorperlosigkeit baraus folgerichtig abzuleiten. Sobald das Traumbild eines Berstorbenen dem noch sehr sinnlich ge= arteten Urmenfchen erschien, konnte in ihm daffelbe dager kein anderes Bewußtsein hervorrufen als das der Erinnerung an das frühere forperliche Dafein bes geschiedenen Genoffen, und da ihn die lebhafte Sinnlichkeit noch außerordentlich tief beherrschte, so mochte er sich einbilden, bag der Berftorbene eben nur ein Schlafender fei, bem es vergonnt mar, heimlich aufzustehen, um wie in früherer Beife feinen Beschäftigungen nachzugehen und burch Sandlungen ben Bedürfnissen bes Lebens zu genügen. Go erklarten fich uns aus bem Mangel einer klaren Todesanschauung eine Reihe der verschiedensten Gebrauche, die fich nur begreifen ließen im Sinblid darauf, daß man ben Tobten noch nicht für völlig abgeschieben, feine Seele noch nicht in ein unerreichliches Jenfeits entrückt glaubte, wie das später von vielen Bölkern durch die Aufnahme eines tiefern Seelenbegriffs gefcah, burch welchen fich zugleich auch bie Unfchauung ber Todeserscheinung und ber Begriff ber Abscheibung tiefer abklarte. in alter Zeit und unter ben tiefftehenben Bolfern noch heute bie Sitte ber Tobtenfpeifung, ber Einbalfamirung und Aufbewahrung ihrer Leiber, ohne welche man fich ben Berftorbenen eben noch nicht benten Wir muffen baher burchaus baran festhalten, daß der eigentfonnte. liche Seelenbegriff im Bewußtsein der Bolter nur erft ba folgerichtig auftritt, mo bie Möglichkeit einer völligen Richt= bezüglichkeit der Seele jum Leibe, d. h. die volle Befreiung und Abicheibung berfelben vom Rorper eingefehen Diese Ginsicht in die völlige Befreiung ber Seele vom Leibe findet fich bei ben Bolfern der frühesten Zeit ebenso wenig wie bei vielen fehr ticf stehenben Naturvölkern. Diese That= fache wird sich uns in ber Folge erklären. Wir merben zeigen, daß die Einsicht in die völlige Loslösung der Seele vom Leibe eine Reihe von bestimmten empirischen Erfahrungen und beren Deutungen voraussest, welche nur erft fpater von ben Bolfern ge-

Biele ber heutigen Naturvölker können aber noch macht wurden. heute ben Seelenbegriff, wie wir feben werben, nicht in voller Rlarbeit benken, weil die Erfahrungen, welche diefer Begriffsbilbung zur Stute dienten, von ihnen entweder nicht nach dieser Seite hin genügend beachtet wurden, oder aber weil sie geistig zu ungelenk waren, die Erfahrungen in richtiger Weise zu erklären. So begreift es sich enblich, bag Bolfer angetroffen werben, welche in ihren Borftellungen über die Seele wirklich schwanken, obwol andere sich zu einer völlig abgeflärten Anschauung nach biefer Seite bin erhoben haben. Naturvölker werden noch heute von einer Glut sinnlicher Anschauungen beherrscht, daß es nicht auffallen kann, daß fich die Traumvorstellungen bei ihnen greller geftalten, und biefelben somit leichter Berfchmel= jungen mit den Erfahrungen des wirklichen Lebens eingehen; aber eben diese Berbindungen und Uebergänge beweisen, daß der Traum nur bas Wiberspiel bes Lebens ift, um sich in allen seinen Formen • ber Sinnlichkeit völlig anzuschließen. Was wir nicht finnlich erfahren haben, find wir baher nicht im Stande zu träumen, wohl aber geichieht es umgekehrt, daß ber von Hallucinationen Beimgesuchte fich inbilbet, seine Traume finnlich zu erfahren. Dag ber tobte Freund ihn bejucht habe, bilbet fich baber ber Naturmensch in ahnlicher Beise ein, wirklich erfahren zu haben, obwol ihm diese Erfahrung boch nur als Traumbild erschien. Aehnlich verhielt es fich mit den alten Bolfern, folange fie tein bestimmteres Kriterium bes Ueberfinnlichen und Ueberirdischen erkannt und erfahren hatten; als fich ihnen indeffen fpater Erfahrungen an bie Sand gaben, welche zeigten, bag fich bas Sichtbare vor ihren Augen ähnlich wie Dampf und Rauch in der Luft völlig unfichtbar verflüchtigen konne, um unfichtbar und überfinnlich gen Simmel zu fteigen, ba bilbete fich unter ber Sand ein wirklicher Begriff bes Ueberfinnlichen, Ueberirbischen und forperlos Seelenhaften, ein Begriff, ber völlig von allen frühern Borftellungen und Anschauungen hierüber verschieden war. andeutungsweise sei auf diese Bandlung ber Borftellungsweisen hier in ber Einleitung hingewiesen, um darauf hinzubenten, wie sehr neue Erfahrungen unter Umständen geeignet sind, die Anschauungen der Dinge in tieseingreisender Weise umzugestalten. Die Feuererssindung war aber, wie wir in der Folge sehen werden, ein solches geschichtliches Ereigniß von unabsehdarer Tragweite, nicht sowol für die äußere Cultur als für den geistigen Ideenaufschwung. Wir werden in der Folge sehen, wie sich mit Rücksicht auf dieses wichtige geschichtliche Ereigniß eine Reihe der verschiedensten Erscheinungen auf geistigem und religiösem Gebiet ebenso folgerichtig und im Zussammenhange erklären, wie das unter dem Lichte der frühern Weltz anschauung der Fall war, welche sich, wie wir sahen, dadurch charakterisirte, daß ihr die Begriffsbildung des Uebersinnlichen, Uebersirdischen und Geistigen bezüglich der erwähnten Merkmale mangelte.

#### Die Fenererfindung.

hinweis auf bas Bachsthum ber Runfttriebe mabrent ber Steinzeit. - In welcher Art und wodurch angeregt tonnte ber Urmenich ber Steinzeit jur Fenererfindung vorfcreiten? - Borläufige Bindeutung auf die Folgen ber Kenererfindung für die tiefere Entwidelung bes religiöfen Ibeenlebens. - Die bisber geltenben Sphothefen in Bezug auf bie Feuererfindung. - Burudweifung ber Anficht, bag bie Erbolquellen und Bullane Beranlaffung gur Entbedung bes Fenerganbens gegeben haben. - Abweisung ber Anficht, bag bie Beobachtung ber Entftebung von Balbbranben bem Urmenichen ben Borgang gur Feuergundung ursprünglich in bie Banbe spielte. — Nothwendigfeit sehr baufig gemachter Beobachtungen nach einer Richtung bin in Rudficht auf alle urfprunglichen Entbedungen. - Aneignung bestimmter Manipulationen und burch Gewohnheit erworbener Geschicklichkeit im Schleifen und Reiben von Solg- unb Steinftuden ale außere Borbebingungen gur Erfindung bes Reuergundens. -Beshalb tonnten nicht alle Stamme und Raffen urfprünglich jugleich jur Reuererfindung vorfdreiten? - Sinmeis auf biejenigen Glieber ber in Arbeitstheilung lebenben Urgemeinben, welche querft basjenige Dag von Gefcidlichfeit und Combination erwarben, bas jur Erfindung nothwendig mar. - Das Arbeitertonm ber Urgeit. - Die Labmen und Arfibbel als arbeitenbe Gflaven ber Urgemeinben und ihre Begiehung jur Fenererfindung nach ben Trabitionen ber Bolter. - Die bochften tautafifchen Stamme in Rudficht auf ihre Begabung und in hinfict auf ihre Trabitionen als bie Erfinder ber Fenergundung. -Sinweis auf die Stufe ber Achtung und bes Erhabenen, auf bie fich bie erften Feuererfinder urfprunglich ftellten.

Der Geist bes Menschen hatte sich, wie wir im ersten Banbe sahen, zu einer allgemeinern Anschauungsweise emporgehoben. Gestragen von einer Reihe von Entwickelungsfactoren, geftlitt vorzüglich

burch bas Medium ber Sprache, war es ihm gelungen, bie ihm ursprünglich angeborene Apperceptionsenge zu erweitern. Bergangenheit und Butunft, für welche die Thiere nur eine fehr eng begrenzte Ueberficht, wenn überhaupt eine folche, besitzen, begannen jett in feiner Borftellung einen größern Bebankenkreis zu umfaffen, welcher bie innere Aufmerksamkeit eingehender wie bieber zu fesseln im Stande Freilich hatte sich innerhalb diefer frühesten Gedankenkreise noch kein Gottheitsbegriff entwickelt; ja es war bem Urmenichen noch nicht einmal eine klare und bestimmte Todesvorstellung vors Be= wußtsein getreten, und von einem Seelenbegriffe war noch viel weniger ursprünglich die Rebe. In einer verhältnigmäßig febr engen Sehweite hatte fich ber religiofe Horizont bes Urmenichen bisher ausgebehnt, benn nur wenige bestimmt hervorragende Thiere hatten fich auf bem Bege ber Ibcenaffociation mit einem religiöfen Intereffe umtleibet und waren hiermit zusammenhangsvoll in ben früheften religiösen Betrachtungefreis gezogen worden, ber anfänglich nur wenig über ben engern "Nächstenkreis" hinausragte. Mit biesem ersten furgen Schritte ber Religion aus bem Bereiche bes Nachstenkreises heraus mar indeffen zugleich, wie fich ergeben wird, ber erfte Impuls gegeben zu einer religiösen Auffassung auch anderer entfernter liegender Naturobjecte. Immer mehr und mehr begann die anfänglich im Bewußtsein herrschende thierischenaive Betrachtungsweise ber Dbjecte zu fcwinden, um nun einer tiefern, wenn auch anfänglich noch abergläubifden Anschauungeart Plat ju machen. Gine völlig neue religiöse Naturbetrachtungsweise sollte nunmehr die bisher herrschende thierische Anschauungeart verdrängen. Allein wir irren, wenn wir meinen, daß diese Erweiterung der natürlichen und angeborenen Apperceptionsenge des Beiftes gang ohne außere Anftoge, b. h. ohne von außen hinzutommenben Zwang, ober richtiger ausgebrudt, fich gang ohne pspchologische Bulfen hatte vollziehen konnen. Alle pshchologischen Thatsachen und Erfahrungen würden dem wider= sprechen; benn die innere Entwickelung des Geiftes bleibt stets an

die äußere Erfahrung gebunden und kann sich ohne Wechselwirkung mit derfelben nicht erheben. Es wird im Folgenden daher unsere Aufgabe sein, mit Rücksicht auf den Verlauf der geschichtlichen Ereignisse der Urzeit diese äußern Hülsen, welche die Entdeckung der religiösen Ideenassociation im weitern unterstützten, nachzuweisen.

Bu jener Zeit, ba fich burch bie Entwidelung bes religiöfen Beifteslebens neben dem Sauptlingscultus ein Leichencultus, und bamit im psphologisch folgerichtigen Zusammenhange stehend, wie wir faben, auch ein gewisser Thiercultus in ber Urgeschichte entfaltet hatte, war auch der Bautrieb und die kunftfertige Geschicklichkeit ber Sand bereits zu einer beträchtlich höhern Stufe geftiegen. Bir erkennen das heute noch beutlich aus ber Bauart aller jener Grabstätten und Dolmen, aus benen wir die Mumien ober Stelete jener Zeit an das Tageslicht fördern. Die Baffen und Geräthe, die wir in diefen uralten Grabern auffinden, beweifen uns, daß die fortentwickelung nach diefer Seite im Menfchen ihre erften und früheften Phafen bereits burchlaufen hatte. War die Bearbeitung der Steine, wie uns bie Grabbauten barthun, jur Zeit bes Leichenaltus zu einem gemiffen Aufschwunge gediehen, fo hatte es offenbar ju jener Zeit ber Menfch in ber Geschicklichkeit ber Bearbeitung von holz und Anochen ichon viel weiter gebracht.

Angeregt burch die sich immer stärker regenden Aunsttriebe, aufgemuntert ferner durch die wachsende Spannkraft aller intellectuellen Kräfte, betritt nunmehr das menschliche Geistesleben die Stufe, auf der sich durch bestimmte Beobachtungen der Zunder der Ersakrungen so vielsach und so umfangreich ansammelt, daß wir aus ihm plöglich die Flamme der eigentlichen Ersindung emporschlagen sehen. Richt ohne jeden Ersindungsgeist freilich war schon jene Periode der Urgeschichte gewesen, aus welcher die Denkmale der alten Gräberwelt so vernehmlich zu uns sprechen; denn wie ersinderisch in seiner Art tritt uns bereits jener Urmensch entgegen, der, wie wir sahen, seine Todten bestattete, kunstfertig Steine zu spalten und zu sprengen vers

stand und sich Wassen zu verschaffen wußte, mit denen er sich schützen lernte, um sein Leben im Kampf ums Dasein erhalten zu können. Aber so ersinderisch ums der Urmensch der frühesten Zeit entgegenstritt, eine eigentliche Ersindung, d. h. eine auf bestimmten Gedankencombinationen beruhende großartige Neuerung von einer solchen Tragweite, daß mit ihr gleichsam wie mit Einem Schlage das Erstenntnisvermögen des Menschen sich bedeutend erweiterte, sodaß er plötslich im Stande war, in einen disher ihm undekannten geheimnisvollen Zusammenhang der Naturkräfte einzudringen, eine solche Art von Entdeckung hatte er bisher noch nicht gemacht. Und bennoch, wie früh sehen wir jetzt den Menschen der Urzeit auch diesen Fund thun, und wie rasch schreitet er nun zu einer wenn auch immerhin noch primitiven Weltanschauung vor, auf welcher, wie wir im Folgenden sehen werden, noch heute viele unserer Naturvöller thatsächlich stehen geblieben sind.

Es ift munberbar, wie in ber Urgeschichte alles ineinanbergreift. und von hoher Bebeutung, wie eine ursprüngliche, aber freilich großartige Erfindung, welche zugleich die Cultur anbahnen follte, auch jum Sebel einer neuen umfaffenben Ratur = und Beltanschauung unter ben Urvölkern werben konnte. Allein wir werben bas begreiflich finden, sobald wir barauf achten, in welch eine enge und innige Beziehung ursprünglich alle menschlichen Erfahrungen und Thätigfeiten zur Entwickelung ber Geiftesanlagen traten. Ohne Zweifel ift jeder Aufschwung ber fünftlerischen Geschicklichkeit und bas Ginbringen bes Geistes in das Gebiet der Erfahrung aufs innigste verflochten mit der Ausbildung der innern intellectuellen Fähigkeiten, und ebenso ging die Erweiterung der Intelligenz zugleich auf das innigste Sand in Sand mit dem Bachsthum der frühesten sittlichen und religiösen Natur= und Beltanschauung. Bei biefer ursprüng= lichen Berfcmolzenheit aller menschlichen Anlagen und beren gemeinfamer Entwidelung leuchtet es baher ein, von welcher Wichtigkeit und Tragweite die Rudwirtungen waren, welche ein folches Ereignig wie

die Erfindung des Feuerzündens auch auf den menschlichen Geift ausüben mußte. Und mit biefer Ginficht tritt uns baber bie Aufgabe entgegen, vom psychologischen Gesichtspunkte nachzuforschen, wie mb in welcher Beise ber Urmensch biese großartigste und mertwürdigfte aller Erfindungen im Erfahrungsgebiete machen tonnte, eine Erfindung, durch welche, wie erwähnt, der Geift allmählich in den Tempel ber früheften Cultur eintrat. - Allein nicht nur bie Frage: wie konnte ber Urmenich biefe Erfindung machen, fondern ebenfo fehr intereffirt es une feftauftellen, welche Rrafte es in ber Arbeitstheilung ber früheften menschlichen Gefellichaft maren, in denen der erfinderische Geist, durch eine bestimmte Ansammlung von Erfahrungen getrieben, nach einer beftimmten Richtung bin fo reichbaltige Bluten gur Reife brachte, bag zugleich biefe erfte großartigfte Erfindung als gereifte Frucht abfiel. Doch auch damit barf fich der bibdoloaifde hiftoriter noch nicht begnügen, benn es liegt ihm endlich noch ob, vorzugsweise auch die Folgen eines folden bochwichtigen Ereigniffes zu untersuchen, eines Ereigniffes, burch welches, wie fich ferner zeigen wirb, ber menschliche Beift ben Schleier bes geimnisvollen Busammenhange ber Naturfrafte zum erften male fitter heben follte. Und nicht unintereffant wird es fein, bei diefer Belegenheit nachzuweisen, wie der Urmensch vor seiner eigenen entdedenden Sand anfänglich noch ängstlich zurückbebte, und wie zugleich hiermit mehr und mehr neue, bisher nicht geabnte Gefühle und neue fittliche Borftellungen in ihm rege wurden, burch welche er fich vor nich selbst und ben Nebenmenschen gegenüber in eine zauberhaft er-Der weitere Berlauf ber Geschichte wird habene Würde kleidete. uns lehren, wie er diese Würde und Erhabenheit sittlich anwandte, um sie unter dem Drange einer ihn beseligenden Begeisterung und geiftigen Erhebung ju einer religibfen Macht zu geftalten, burch welche er Furcht und Achtung, b. h. mahre Erhabenheitsvorftellungen zugleich um fich her zu verbreiten suchte, um durch diese Mittel die Entwidelung der Religion zu einem neuen bisher nicht gekannten

Aufschwunge zu verhelfen. Bon nun an follte die angeborene Apperceptionsenge umfassender wie bisher durchbrochen und überschritten werben, und eine große Reihe von Objecten, die bem Urmenschen bisher indifferent und interesselos erschienen, oder an denen er sich burch die Macht ber Gewohnheit getrieben nicht zu ergoben mußte, und die er als Alltägliches nicht mehr einer tiefern Achtung unterwarf, follten fich von nun an ein für allemal mit einem Intereffe umtleiden, burch das allein eine dauernde und für immer haften bleibende Apperception berfelben im Bewußtsein bes Urmenschen ermöglicht murbe. Und jest, nachdem fich fomit diefe gleichgültigen Betrachtungsweisen so vieler einzelnen Naturobjecte zu andern beginnen, jest, nachdem fich mit Sulfe eines Repwerks neuer Ibeenaffociationen, benen wir zu folgen haben, biefe Objecte gleichsam magisch und sittlich erhaben verklären, steigt endlich ber Urmensch auf eine neue höhere Stufe ber Weltanschauung, in beren Lichte fich gang nene Begriffe zu bilben beginnnen, burch welche bas "tiefere Rachbenken" des Menschen belebt werben fonnte.

Doch um diesen neuen großartigen Aufschwung, den wir flüchetig andeuteten, um den Leser in diese neubeginnende Epoche der Urgeschichte einzuleiten, genauer verfolgen zu können, haben wir im einzelnen die oben angeführten Fragen zu beautworten, und es tritt uns also vorerst die Aufgabe entgegen, in Rücksicht auf die psychoslogische Analyse zu untersuchen: wie und in welcher Weise der Ursmensch die Erfindung des Feuerzündens zu machen im Stande war.

Es tritt uns leider viel Sonderbares bezüglich der bisherigen Handhabung der Psychologie in der Urgeschichte entgegen, sobald wir genauer untersuchen, mit welchen Hypothesen sich die Forscher rücksichtlich der Feuerersindung bisher begnügt haben. Wir werden sehen, wie leichtsertig man über eine Thatsache und deren Untersuchung hinweggegangen ist, von der es erwiesen, daß sie bezüglich der äußern Ersahrung der Grundstein und das Fundament aller und jeder höhern menschlichen Cultur überhaupt geworden ist, und von der

wir daher in jeder Hinsicht auch in psychologischer Beziehung vorsausseigen können, daß sie dem erwachenden, kindlichen Menschengeiste zugleich einen bedeutenden, tiefeingreisenden Anstoß zum Nachdenken über den geheimnisvollen übersinnlichen Zusammenhang der Dinge und Kräfte in der Natur gegeben habe. Sei es uns daher im Folgenden gestattet, von den vielsachen, kaum berücksichtigungswerthen Ansichten zwei derselben hier anzusühren, welche sich wenigstens auf solche Gründe stügen, die wir von vornherein nicht als völlig uns denkbar zurückzuweisen haben.

Ift benn bas Feuer, wie es noch heute von unserer menschlichen Sand beherricht wird, in Bahrheit einft entdect und erfunden worden, so hört man wol noch heute hier und da fragen? nicht die vielfachen Naphthaquellen und die feuerspeienden Berge ursprünglich selbstentzündliche Brandherde gewesen, an denen der Urmenfch fehr rafch Feuer gunden konnte, sobald er nur verstand, durch einen beftimmten Zunder daffelbe weiter zu verbreiten? Diese Un= schauung ift vielfach verbreitet, obwol es boch fehr leicht zu übersehen ift, daß fie jeder psychologischen Unterlage von vornherein entbehrt. Wein wir find gewohnt, uns die natürlichen Geistesanlagen und Auffassungen ber frühesten Menichen in ben allerverschwommensten Farben vorzustellen, und finden ce halb und halb erklärlich, wenn uns einerseits gesagt wird, der Urmensch habe vor allen Naturobjecten (und feien es felbst die alltäglichsten) einen angeborenen Schauder und die Furcht des Erhabenen empfunden, obwol uns andererfeits häufig ebendieselben Pfpchologen, ohne an bas Furchtgefühl au erinnern, verfichern, ber Urmenich habe fich wohlgemuth an den Krater feuerspeiender Berge, oder an die Flammensäulen lobernder Erbölquellen begeben, nicht mit dem Gedanken (den wol jebes Thier, und fei es das niedrigfte, gehabt hatte), das Feuer, sobald man ihm fehr nahe tomme, konne gefährlich werben, sondern vielmehr wie ein gebildeter Naturforscher, nämlich barauf bedacht, ben paffenden Bunder ju suchen, mit dem er bas Feuer fortschleppend und benutend weiter experimentiren konne, vermuthlich um fogleich die Rodfunft ju entwideln. Selbst nun angenommen, ber Urmensch batte an ben Reuerflammen ber Erbolquellen Reuer gunben lernen, fo mare die Berbreitung ber Aunft bes Angunbens in der Art, wie wir fle thatfächlich überall antreffen, nämlich bas Bunben burch Dabei dürfen wir zubem Reibung, offenbar noch zu erklären. nicht überfeben, bag ber Menfc nur das mahrhaft als erfunden betrachten farm, bas er fo beberricht, bag er fich ju jeber Zeit und an jedem Orte, wo die Bedingungen vorliegen, fich berfelben bemachtigen fann. Das aber hatte niemals gefchehen tonnen, mare bas Befanntwerben bes Menschen mit ber Rraft bes Feuers ein Rufall gewefen, durch ben es einem bevorzugten Beifte gelungen ware, ein Holgscheit an irgenbeiner Raphthaquelle jum Brennen ju Denn bas Brennen eines Holzscheits konnte auf diefe Art bem Urmenschen wiederum nur ein neues sonderbares Phanomen fein, bas fein Staunen um fo mehr rege machte, als baffelbe balb verloft und bas Experiment von vorn hatte angefangen werben Offenbar also, seben wir, hatten diese Experimente ben naiven Urmenschen nur im Rreise umbergeführt. Gottlob, die Pipdologen find heute über solche Anfichten hinaus. Dennoch aber meine man nicht, daß die Bariationen diefer Anflicht fich nicht mehr beute unter andern Formen noch wiederholen könnten. wir fogleich eine andere ähnliche Betrachtungsweife beffelben Ge-Sind es nicht die feuerspeienden Berge, auch nicht genstanbes. bie flammenben Erbolquellen gewesen, burch welche fich ber Menfch in ben eigenen banernden Befitz des Feuers feten tonnte, fo migen es boch die Balbbrande gewesen fein, meint man, welche die Menfchen auf bas Feuer ganz besonders aufmerksam gemacht haben. Wie entstehen aber Balbbranbe, so fragte man sich? Waldbrande entstehen nun häufig, wenn auch nicht immer, baburch, bag gegeneinandergelagerte trodene, aber frei bewegliche Aefte burch ben Sturm so lange aneinandergequetscht werben, bis burch die Reibung sich

plotlich die Aefte entzünden. Offenbar, fo fchließt man fogleich im hinblid auf die erste und ursprünglichste Methode das Feuer burch Reibung zu gunben, haben bie Urmenichen bas beobachtet, nachgeahmt und rafch mit Erfolg sich besselben Berfahrens bemächtigt. schauung, geiftvoller in ihrer Art, wiederholt bem ftrengen Pfpchologen bennoch indeffen nur, was an psychologischen Unmöglichkeiten fich bei ber zuerst erwähnten Betrachtungsweise aufbrängte. feben davon, daß Balbbrande und bie bamit verknüpften Sturmerscheinungen dem noch in seiner Art thierischen, oder noch halb thierischen Urmenschen ebenfo wenig Gelegenheit zum aufmerksamen Beobachten ihrer Entftehung wie Rube, Muge und Gebuld gönnten, fo ift es noch viel schwieriger, bem Urmenschen auch in psychologischer Beziehung neben Gebuld, Aufmertfamteit und Stimmung jugleich auch die sichere Schluffolgerungsweise beizumeffen, die in jedem Falle nothwendig gewesen mare, um eine folche Beobachtung, wie fie bie Ratur unter immerhin nur zufälligen und feltenen Berhältniffen mit wei Baumaften liefert, richtig zu benuten. Sturm und Orfan, bie bem Urmenschen zwar nicht birect gefährlich waren, trugen boch mits bazu bei, ihn in biefem Falle zum ftrengen aufmertfamen Beobachter zu machen. Zwar brauchte ber Urmenich vor Sturm mb Orfan nicht religiös zu schaubern, und sich ebenso wenig wie bie Thiere vor ihnen als vor etwas Gefährlichem ju fürchten, aber diese Erscheinungen waren auch nicht danach angethan, ben Beobachtungefinn bes Menfchen auf eine einzige Stelle concentriren gu laffen, im Gegentheil, bas Anarren und Zittern ber Stämme und Aefte, bas von allen Seiten fam, mußte nur ju leicht diefe thierisch= naive Aufmerksamkeit zerstreuen, und ben Grad des hierzu nöthigen Beobachtungefinnes im Urmenschen hemmen und vernichten. angenommen, es hatte fich jufallig alles vereinigt, mas wider alle noch niedere Natur des Urmenschen ihn bennoch in die richtige psp= chologifche Stimmung und Lage gebracht hatte, die zu fo feltfamen Beobachtungen nothwendig war, und angenommen, der Urmensch Caspari, Die Urgefdicte ber Menicheit. II.

hätte plöglich, mahrend eines anhaltenden und braufenden Sturmes bei Reibung zweier trockener Aeste aus ben Wipfeln eines Baumes Keuer emporlodern sehen, durfen wir nun im Ernst folgern, daß hiermit alle Bedingungen gegeben waren, welche den noch kindlichen Menfchen zu ber richtigen Folgerungsweise und zu bem richtigen Schlugverfahren bezüglich der Feuerreibung gebracht hatten? Wer die einfache Schlußfolgerungsweise unserer heutigen noch kindlich erscheinenden Naturvölker psychologisch folgerichtig zu würdigen weiß, fieht leicht, daß Folgerung und Schluß bei diefer Gelegenheit gang anders ausfallen mußten. Nicht jene beiden Aefte, sondern der für den kindlich zerstreuten Sinn viel mehr bemerkbare braufende Sturm erscheint dem noch oberflächlich beobachtenden Auffassungsvermögen nothwendig, als dasjenige, das das lodernde Feuer plötlich als Ursache in die Zweige hineinwirft. Die Reibung jener beiben Aefte aber wird in diefer Anschauung überfeben, und burch ben gleichsam perfonlich vorgestellten ichleubernben Sturm naiverweise nicht im rechten Lichte betrachtet, somit nicht mit ber eigentlichen Ursache in Berbindung gesetzt. Allein angenommen, der findliche Urmensch habe alles bas, was hier zur richtigen Folgerung dient, bereits genau erwogen, so wird man schließlich nicht doch noch vorzubringen magen, daß ber thierisch = naive Sinn auch bereits bas Schlußverfahren der Analogie correct in Anwendung brachte, nach welchem der Urmensch berechnete, daß das, was im Balde vor feinen staunenden Augen zwei Bäume im Großen vollzogen, nun ferner auch fortan von ihm felbst mit zwei winzigen Stücken Bolg nachgeahmt werben könne und gelingen muffe. Wir erkennen leicht, bag wir mit der Annahme, nach welcher die Erfindung des Feuerzündens mit der zufälligen Entstehung eines Waldbrandes in Verbindung gebracht wird, nahe baran find, bem findlichen Bewußtsein eine Combinationsgabe zuzutrauen, wie sie etwa ein mittelmäßig aufmertfamer Naturforicher unferer Tage besiten murbe. Derartige Annahmen find, wie leicht zu erfeben, ohne jedes haltbare pfpchologische

Fundament gemacht und erscheinen dem Pfpchologen daber wie mit haaren herbeigezogen, b. h. als rein willfürlich. Run gibt es freilich, wie erwähnt, eine Reihe von Annahmen über die Erfindung des Feuers, die noch viel sonderbarer erscheinen, und wenn uns beispielsweise von Philologen furzweg versichert wird, die Feuerreibung haben die Menschen der Sonne abgesehen, die fie fich als ein Rad vorftellten, das man nachgemacht, und in Drehung verfest habe, bis es an seiner Achse Feuer sprühte, so zeigt uns solche Folgerung, wie man sich leider gewöhnt hat, in der Psychologie ohne jeden Zusammenhang zu denken. Als wenn der naturforschende Urmensch schon von ber "Drehung" ber Sonne etwas gewußt hatte, als wenn man der Sonne eine Reibung ansehen konne, die fie feurig glühend mache, und als ob überdies der kindliche Mensch, noch bevor er das glühende und warmende Feuer felbst in Sanden hatte, ju fagen wußte, ob jene Licht ausstrahlende Scheibe auch eine glühende Feuermasse sei, die man sich nachahmend verschaffen konne. heißt offenbar alle Logit auf ben Ropf ftellen; denn es ift freilich auf der Hand liegend, daß nur erst umgekehrt, nachdem der Mensch bie lichtspendende Rraft und Wirkung des Feuers keunen gelernt latte, auch in ihm ber Gebanke aufsteigen konnte, daß jene leuchtenben und ftrahlenden Bunfte und Scheiben brennende Feuermaffen feien.\* Doch wir wollen uns nicht bemühen, die Reihe ahnlicher Annahmen hier aufzuführen, fondern une vielmehr nach ben Bedingungen umthun, die in pipchologischer Beziehung jebe erfte Erfindung überhaupt nothwendigerweise voraussett.

Die Forschungen über Urgeschichte lehren uns, daß die urssprünglichste Art, das Feuer zu erzeugen, durch Reibung geschah, freilich nur durch solche Reibung, die mit einer ganz bestimmten Geschicklichkeit, und mit dem hierzu allein passenden Material volls

<sup>\*</sup> Bgl. auch "Zeitschrift für Böllerpfpchologie" (Coben, "Mbthologische Borftellungen von Gott und Seele", V, 409).

führt wurde. Die zu lösende Frage ist die, wie der Urmensch alle passenden Momente zu dieser Erfindung zusammenfand.

Es ist in dieser Hinsicht nun einleuchtend, daß der Urmensch nicht mit Bewußtsein barauf ausgegangen fein tonnte, eine Erfindung nach irgendeiner bestimmten Richtung hin à tout prix machen qu wollen. Gine Annahme, welche dem früheften Menschen eine solche Berechnung und bemgemäß Ausbauer in ber Beobachtung und Schlußfolgerungsweise auschreibt, ift, wie wir faben, von vornherein zu verwerfen, der Urmensch war eben noch kein Forscher, sein Beobachtungstalent und seine Aufmerksamkeit wurden daher noch nicht burch die in der That feltsamen und seltenen Fälle geleitet, wie später nach weiterer Entwickelung bes Beiftes, sonbern im Begentheil, follte feine urfprüngliche Beobachtungsgabe überhaupt angeregt werden, fo mußte umgekehrt vielmehr die fehr große Säufigkeit von fich wiederholentlich aufdrängenden Erscheinungen und Erfahrungen ihn gemiffermaßen zwingen, seine Beobachtung nach einer Richtung bin zu leiten, um feine noch ungeschulte Aufmerksamkeit in richtiger Beise in Anspruch zu nehmen. Es konnte baber eine erfte Erfindung nicht durch einen benutten und ausgebeuteten Bufall, fondern nur burch eine naturgemäße Anleitung und Hinleitung auf die Sache geschehen, durch welche alle berechnende Absicht von seiten des Menfchen ausgeschloffen murbe. Es verhält fich mit ber früheften Erfindung in der Urzeit also noch in einer ähnlichen Beise, wie mit ber Sprache, die ja auch, wie wir faben, nicht mit Absicht, Berechnung und Willfür erzeugt, sondern nur durch die Gewalt und ben Drang ber natürlichen Umftanbe unter ben Menschen hinsichtlich ber Anlagen in Fluß gebracht murde. Wie wir aber zugleich bei Gelegenheit ber Sprachentwickelung faben, bag nur die hervorragenben Individuen die Träger der objectiven sprachlichen Mittheilungefähigfeit murden, und diese baber in gemiffer Sinfict die Sprachichopfer und Erfinder genannt werden konnten, fo verhalt es fich auch mit Denn nicht alle Individuen ben ersten thatsächlichen Erfindern.

zugleich waren zu ben Bebingungen in gleich hohem Grade prädisponirt und in die Lage gebracht, jene erste Erfindung thatsächlich machen ju tonnen, während uns andererseits schon bei der Sprachentwickelung die **Bedingun**gen lehrten, daß von einer Ausbreitung des Gewonnenen und Entdecten nur bann die Rebe fein tonnte, wenn die Erscheinung selbst fich in ein folches Interesse zu kleiden wußte, daß dauernd die Aufmertfamkeit ber Uebrigen hiermit in Anspruch genommen wurde, und ferner die Entbeder felbft nicht nur bafür Sorge trugen, daß biefes Intereffe rege blieb, sondern daß sie fich auch auf einem fo erhöhten Standpunkte zu erhalten im Stande maren, bag fie aus ber Maffe hervortretend von allen Seiten mit ihrer Erfindung bauernd beachtet werben mußten. Wie und in welcher Beise fich in Bezug auf die Feuererfindung alle biefe psphologischen Bedingungen zusammenfanden, wird uns der weitere Berlauf ber Urgeschichte lehren. Buborderft bleibt uns hinfichtlich der Bedingungen die Frage zu beantworten, wer bie Erfinder unter den burch natürliche Arbeitstheilung geiciebenen Kräften ber Urgemeinden waren. hier leuchtet es nun iogleich ein, daß es weber ben Weibern, noch den ftets auf Beute usgehenden Urmenschen, d. h. ben Jägern ber Gemeinde, gelingen lonnte, durch die hier in Betracht kommenden Erfahrungen nach einer gewiffen Richtung bin zu fo beftimmten Beobachtungen bauernb angeregt zu merden, welche diese Erfindung voraussett. fich ums ergeben wird, daß die Summe der ju machenden Erfahrungen in diefer Hinsicht zugleich nur auf der bestimmten Unterlage einer ichon fehr hoch entwickelten Sandgefchidlichkeit gefchehen fonnte, so waren folglich auch, wie aus dem Frühern erhellt, nicht alle Bolker gleichmäßig zu biefer hervorragenden That vorbereitet, sondern nur den in dieser Beziehung hoch hervorragenden, auserwählten, d. h. ben am wenigsten trägen und schwerfälligen Stämmen und Bollerichaften konnte biefe Frucht naturgemäß in ben Schos fallen. Es wird fich zeigen, daß die betreffende Erfindung nicht nur von geschickten, sehr beweglichen und geübten Menschenhänden gemacht

werben tonnte, sondern daß auch diese Beschicklichkeit fortbauernd und mit vielfacher Wieberholung burch beftimmte Beschäftigung mit gewiffen Begenftanben ftete nach einer Richtung bin geleitet fein mußte. Die tragen und zur Sandbeweglichkeit überhaupt nicht geneigten Bölker werben wir aus biefem Grunde nicht für die geeigneten halten konnen, benen es vergonnt mar, diese erfte großartige Culturthat zu vollführen, und bag auch die in intellectueller Beziehung ichwerfällig angelegten Raffen (wie bie Mongolen u. f. w.) nicht aus ber Summe ber angefammelten Erfahrungen bas geschickte Facit zu ziehen mußten, wird um so mehr einleuchten, sobalb wir bebenten, daß felbst das Aufsammeln von mannichfachen Erfahrungen nach einer bestimmten Richtung bin eine gemiffe bobe innere intellectuelle Beiftesbeweglichkeit voraussest, welche ber äußern Geschicklichkeit innerlich zu Hülfe kommen muß, um beim Sammeln richtig trennen und fondern zu können. Sind folglich nicht alle Bölkerftämme gleichmäßig im Stande alle hier geforberten pfpchologischen Bedingungen genügend ju erfüllen, fo find innerhalb bes Stammes und ber Gemeinbe felbst wiederum nicht alle burch Arbeitstheilung geschiedenen Glieder in gleich hohem Grade hierzu befähigt. Weber die in ihrer intellectuellen Thatigkeit wenig befähigten, noch die burch ihre ganglich anderweitige Beschäftigung zu ausdauernben Beobachtungen aufgemunterten Weiber, wie andererfeits die bem roben Nahrungserwerb obliegenden und burch Jagb fich zerftreuenden Manner bes Stammes fonnten, wie einleuchtet, die Frucht biefer Erfahrungen pflücken; benn allen biefen war es nicht möglich, bie Geschicklichkeit fo einseitig auszubeuten, bağ ihnen bie gur Erfindung nöthigen Borbebingungen ungezwungen und ungesucht in ben Schos fielen. Denn auf eben diefe Ungezwungenheit tommt es, wie une bie Bedingungen zeigen, ber Natürlichkeit ber Sache wegen an. Es konnte fich mit ben erften Entbedungen ber Urzeit, wie ichon hervorgehoben, nicht wie mit ben in späterer Zeit gemachten verhalten. In der Urzeit mußte sich burch anhaltende einseitige und bestimmte Beschäftigungeweise all-

mablich erft gleichzeitig in einer größern Angahl von Individuen ein beftimmtes Erfahrungsmaterial anfammeln, um ju einer Erfindung herangureifen, mahrend in spaterer Beit, mo ber Beift bereits felbständiger und fozusagen geiftig spürfähiger geworden ift, ein einzelner lange Zeit gang im ftillen oft felbft unbewußt biefen Entbedungsweg geht, um bann scheinbar plöglich und oft wie burch Bufall angeregt mit ber Entbedung hervorzutreten. Einen be= ftimmten schwierigen Entbedungsweg geben zu können, war in ber Entwidelung ber fpatern Culturgefchichte meift nur bem einzelnen vergönnt, ber es burch feine ihm eigenthumlichen Beiftesanlagen und Talente bahin gebracht hatte, ihn aufsuchen zu konnen. einzelung bes Talents und die hiermit hervortretende individuelle Selbständigkeit des Erfinders und Entbedere fennt die Urzeit noch So hoch mar die Selbständigkeit des einzelnen hier noch nicht erwachsen, und wir muffen une baber buten, von einem einzelnen Erfinder oder Entbeder bes Feuergundens zu reben. wir aber die hohe Selbständigkeit ber Individuen in der Urzeit nicht zugeben konnen, fo muffen wir indeffen boch barauf gurudkommen, baß es andererseits ebenso wenig allen Bolfern gleichartig vergonnt war, die Borbedingungen ber Erfindung und ersten Entdedung in fich völlig reifen zu laffen, und zwar ebenfo wenig, wie in benjenigen Bolterftammen, welche in fich alle Bedingungen hierzu vereinigten, ce hinwiederum nicht allen Individuen gleichzeitig ermöglicht fein tonnte, eine fo edle Frucht zu pflücken. Die fich ursprünglich ausbreitende Arbeitstheilung hatte gur Benuge bafur geforgt, bag bic Auffammlung der Borbedingungen zur Erfindung nicht allerwärts unter ben Individuen stattfand, und wie erwähnt, tonnte es ungeamungen nur allen benjenigen gelingen, ju erfinden, beren Beschäftigung rudfichtlich bestimmter Materialien bauernd barauf hintrieb. Wir haben nun, wie sich aus bem Folgenden ergeben wird, gewichtige Grunde anzunehmen, bag es in ber Urgemeinde nur bic jenigen Elemente maren, welchen die besprochene Erfindung bes

Fenerzündens zuerst zusiel, welche durch bauernde Uebung ihrer Aufmerksamkeit, vor allem aber durch Uebung ihrer Handgeschick = lichkeit zu der reichhaltigsten Aufsammlung der hierzu nöthigen Ersfahrungen kamen, und damit gibt sich uns, wie sich im Folgenden zeigen wird, die Schlußfolgerung an die Hand, daß es sonders barerweise die durch eine dauernde Beschäftigung mit Stein und Holz allein hierzu prädisponirten Riesels und Steinwaffenarbeiter der Urzeit waren, denen diese so weittragende Erfindung ein glückliches Geschick in die Hand spielte.

Bevor wir aber genauer barauf hinweisen, in welchen Bolksstämmen und in welcher Weise bas geschah, müssen wir vorerst noch einige Blicke auf bas nur erst in den Anfängen aufkeimende eigentliche Arbeiterthum der Urzeit werfen.

Dag in den frühesten noch uncultivirten Urgemeinben Menschen nicht alle Individuen gleichmäßig im wahren Sinne bes Worts arbeiteten, sondern schon ganz ursprünglich eine Reihe von läftigen und mühseligen Beschäften von der herrschenden Aristofratie ber Gemeinde abgeftreift und auf diejenigen Gemeindeglieder übertragen wurden, die hier die forperlich schwächern und unterbrückten waren, das leuchtet ein. Ein Blick auf die in Staaten lebende Thierwelt (namentlich auf die Ameisen), mehr aber noch ein Blick auf die sonderbar ungerechte Arbeitstheilung der staatlich rohen und primitiv lebenden Naturvölker ber heutigen Zeit, muß uns rafch genug die Ueberzeugung beibringen, daß der primitivste und früheste Urstaat bereits den Sklavenstand jum Ausbruck brachte. Die ursprünglich ausgeprägten Unterschiede von ftark und schwach und bie sich burch Arbeitstheilung baran anknüpfenden Divergengen maren es, welche bas Sklaventhum nur zu früh zur Erscheinung kommen ließen. Es ist betrübend genug, zu feben, wie die fich in ungerechtefter Beife vollziehende Arbeitstheilung auch unter unsern Naturvölkern das Sklaventhum in einer oft widerlichen Art zur Geltung bringt. Faft immer

zeigt es fich hier, dag es das ftartere Gefchlecht, mit Ginem Worte die Aräftigen find, welche fich ber Faulheit ergeben, um ben Sowachen die eigentlichen Arbeiten aufzubürden. Es liegt bas ebenso fehr in der Natur der erften Entstehung der ftaatlichen Unterichiebe felbft, daß wir nicht zweifeln burfen, daß bas Stlaventhum icon in diefer Weise gang ursprünglich unter ben Boltern ber Urzeit zur Erscheinung gekommen war. Bei unsern heutigen Naturvölkern find es den gegebenen Bedingungen gemäß leiber zumeift bie Frauen, welche zum Stlaventhume verurtheilt find, neben ihnen felbftverständlich die Schwachen und Rruppel, b. h. folche, die burch irgendwelche äußern Gebrechen nicht zur Ariftofratie der Kraft und Gewalt gezählt zu werden vermögen. Es ift eben ber Fluch bes Menfchen, daß er von der fruheften Zeit an biefe Schwachen und Rruppel mit bem, mas wir außere Arbeit und muhselige, laftige handthätigkeit nennen, belastet hat, während sich ursprünglich bie Stärkern und Gefunden auf Roften diefer Ausgebeuteten zu ernahren und doppelt zu erhöhen wußten. Sofern nun auch bezüglich der Urzeit nur im beschränktern Sinne wie heute von eigentlichen Abeiten und von dauernden, läftigen Sandthatigkeiten geredet werden lante, die im wirklichen Sinne des Worts große Mühe machten, wien Fleiß beanspruchten und thatige Ausbauer erheischten, so inen wir boch, wenn wir meinen, daß in allerfrühefter Zeit es nicht democh icon berartige Beschäftigungen schwieriger und wahrhaft mühseliger und läftiger, weil einseitiger Natur, gegeben hatte. Sprengen und Bearbeiten ber Riefel, bie Scharfung ber Baffen und Pfeile, bie Bolzbearbeitung, und endlich fpater fogar die Ausschmudung und Politur ber frühesten Waffen und Geräthe, erforderten ohne Zweifel bereits, wie mir aus bestimmten Gegenständen noch ertennen, fehr geschickte und funftgeubte Bande und außerft mühselige und einseitige Arbeit im mahren Sinne bes Wortes. Dag aber zu biesen frühesten in ihrer Art zugleich schwierigen und anstrengenden Arbeiten in ber Urzeit die unfraftigen Sande des weib-

lichen ichmachen Gefchlechts allein hingereicht hatten, burfen wir ichon beshalb kaum annehmen, weil das gebärende und ihre Kinder pflegende Weib nicht die zu diesen oft harten Arbeiten nöthigen und natürlichen Anlagen und Körperfräfte befigen tonnte. baber vorzugeweife bie fcmachern Manner unter ben Bemeinbemitgliebern, und zwar zunächst die von Geburt Fehlerhaften, befonders aber die mit ungeschickten lahmen Füßen Bersehenen (b. h. bie jum Jagen und Laufen Untauglichen), welche fich als Skaven ben mubleligen Sandthätiakeiten während ber Urzeit nothwendig unterziehen mußten. Denn biese Invaliden beauspruchten den Schut ber Stärkern vor Reinben und Raubthieren in gleicher Beife wie Weiber, obwol sie zum Jagberwerb und andern äußern mannlichen Thätigkeiten der Urzeit unbrauchbar waren. Wir können baber diesen früheften, fich durch natürliche Arbeitstheilung herausbilbenben Stlavenstand, der in jedem überhaupt arbeitenden Urstamme klein oder groß war, mit bem Gesammtausbrucke ber Laborarii bezeichnen. Ausbruck Laborarius mag uns bei biefer Gelegenheit nicht sowol an bas Arbeiten, sondern auch an bas sogenannte "laboriren" erinnern, mit bem wir zuweilen ben Sinn bes forperlichen Stumperns und Leibens verbinben. Diese Laborarii maren burch die Arbeitstheilung gemiffermagen mit Nothwendigkeit barauf hingewiesen, gegenüber bem Mangel in ber Sturte ihrer Suge, ihre Fertigteiten ber Sand um fo hoher auszubilben, und wir konnen uns daher nicht wundern, wie im Berlauf der Urgeschichte gerade biese Bolksklasse es wurde, in der fich jugleich später die Anfänge jum höhern Aufschwunge von Runft und Erfindung sammelten. Durchgeben wir alle Traditionen der Bolfer, um nach Spuren zu suchen, die sich auf "bie Lahmen" beziehen, fo finben wir feltsamerweise, daß bie Sagen ausgebreiteter Bolferfreise übereinstimmend ben Feuergott als lahm Diefe Traditionen besitzen eine große Berbreitung unter bezeichnen. ben Bollern, benn fie werben felbst in Subafrita aufgefunden. Abgesehen von griechischen und römischen Traditionen laffen une bie

germanischen Boltsfagen Wieland, ben Feuerschmied, betanntlich als Livingstone fand bei afritanischen Boltern Gottlahm erscheinen. beiten, die stets mit einem frummen Beine vorgestellt wurden, abnitch dem ägyptischen Ptah = Sokari Ofiris (vgl. Tylor, S. 463). Selbst in Australien und Südamerika finden sich noch deutliche Anklänge an lahm gebachte göttliche Wefen. Die Uebertragung der Lahmbeit auf den Teufel hangt mit diefem Ideenfreise zusammen, ift aber selbstverftändlich viel später entstanden. Wir sehen aus ber mertwurdig weiten Berbreitung biefer fagenhaften Anschanung, bag bem etwas Traditionelles zu Grunde liegen muß, und in der That wird uns der Berlauf der urgeschichtlichen Entwickelung lehren, bag wir hier Faben in ber Sand halten, die in symbolischer Beisc auf die Feuererfinder zuruckbeuten. Wie dem sei, das vorläufig steht fest, de die Misgeftalteten in der Urzeit zu Stlaven ausersehen waren, um fich ben läftigen und ben von ben übrigen gemiebenen Beschäften zu unterziehen. Allein baburch eben blieb es ihnen anderer= feits auch überlassen, ihre Geschicklichkeit mehr zu üben, ihre Infmerksamkeit beffer ju schärfen, mit Cinem Wort, mit Sand und Bift ihre ganze Erfindungsthätigkeit thatfachlich auszubilben. Was wmber, wenn nach Berlauf so vieler Jahrhunderte, ja vielleicht Inhrtaufende, in denen bereits in der Urzeit die Stärkern geherrscht mb gewaltet hatten, nunmehr auch bie Unterbrückten geschichtlich durch eine eigenthümliche Leiftung auftreten, eine Leiftung, die sie in ihrer Art, wie wir sehen werden, bald hervorragend machte. wunder, daß die dauernde und lästige Art ihrer einseitigen Unterdrüdung die Erfindungsgabe nicht nur rege gemacht hatte, fondern diese auch so hoch emporschraubte, daß endlich Kunft und Geschicklich= leit einen merkwürdigen Sieg feiern konnten. — So weisen uns die pspchologischen Gigenschaften, welche die frühesten Erfinder harakterisirten, der Reihe nach mit Entschiedenheit auf das früheste thatige, und baburch zu schärferer Beobachtung im einzelnen angehaltene schaffende Arbeiterthum der Urzeit, d. h. auf die fklavisch

unterbrückten Waffenarbeiter und Gerätheverfertiger des urzeitlichen Gemeindewesens, überhaupt auf alle biejenigen einzelnen Rrafte hin, benen burch die natürliche primitive Arbeitstheilung bas Los zustel, die ersten Materialien, die der Urmensch aufnahm, das ift holz und Stein, burch ben Fleiß geschickter hande zu bearbeiten. Und weiter muffen une die Bedingungen lehren, bag Bolg und Stein (jene in ber Urzeit mit Recht fo hochgeachteten Materialien) auch der belebende Zunder maren, aus welchem die erften Flammen hervorloderten, fodag an der Bearbeitung diefer Stoffe bie großartigfte und in ihren Folgen unabsehbarfte Erfindung der Urzeit zu Stanbe fam. Arbeit macht erfinberifch, biefes bebeutungsvolle Wort follte feine tiefe Bahrheit icon zu einer Zeit begründen, ba ber Menfch nur foeben im Begriff mar, die Bforte jum eigentlichen Temvel der Cultur zu fprengen. An dieser Pforte lag in der That Sola und Stein, beibes bem Menfchen ber Urzeit Dinge, ohne welche er ben Riegel jum Culturtempel nicht zu fprengen vermochte und ohne welche eine Cultur unter der Menschheit überhaupt wol ebenso wenig benkbar wäre wie ohne das Feuer, das aus Holz und Stein ber Mensch hervorloden lernte. Wie aber war bas geschehen? Das nun wollen wir im Folgenden unterfuchen.

Wehr wie alle andern Glieber der Urgemeinde konnte der geübte Steinarbeiter der Urzeit seine Ausmerksamkeit auf die ihm tägslich bei der Arbeit unter den Händen aus den Kieseln und Steinen hervorsprizenden und leuchtenden blitzartigen Funken lenken, sie zündeten nicht diese Rieselsunken, aber sie regten in ihrer leuchtenden Helligkeit das erste Nachdenken und die früheste Beobachtung nach einer bestimmten Richtung hin an. Sie machten den geschicktern Waffen, und Kieselschmied der Urzeit, wenn wir ihn so nennen dürsen, darauf ausmerksam, daß stets unter der Hand beim Schleisen der zusammengeriedenen Steine ein helles Leuchten entstand, das ihn, da es seine schaffenden Hände hervorzauberten, seltsam genug berühren mochte. Holz und Stein waren die beiden Materialien,

welche ber primitive arbeitenbe Rünftler bauernd in feinen Banben bewegte, Geschicklichkeit und Ginseitigkeit nach beftimmter Richtung hin aber andererseits die Factoren, die zugleich die geheimnigvolle Racht bilbeten, welche bem aufmertsamen Künftler ber Urzeit seine wunderbare, zauberhafte Entbedung ungezwungen und absichtslos in bie Banbe fpielte. Brechen, fprengen und reiben waren bie Grundthätigkeiten ber Steinarbeiter ber Urzeit, und Schleifung und Reibung, obwol einer spätern Beriode ber Steinzeit angehörend, mußten bereits im Schwunge gewesen fein, als unfere Erfindung ur vollendeten Thatsache wurde. Reibung war das merkwürdige Lofungswort, mit bem fich ber Zauber vollzog. Miteinander ae= rieben, miffen wir, fangen Riefel bereits an Funten zu fpruben und matt zu leuchten, und noch heute finden wir Negerstämme Westafrikas bie (nach Zuchelli) im Stande find, aus der geschickten Reibung von Steinen auf beftimmte Holzarten, bas Bolg zu entgunben. Allein die eigenthumliche Reibung erforbert großes Geschick und anhaltende Ausbauer, die bei der läftigen Arbeit nur der entwickelt, der unaufbirlich und ohne zu ermüben feinen Aweck verfolgt. inseitigen, aber awedmäßigen Berfolg ber angeftrebten Arbeiterichimg, mit hinblick auf die Ahnung, hiermit eine neue Erscheinung hervorzurufen, barin lag bas Befen biefer früheften eigentlichen Er-Richt jede Holzart und nicht jede Steinart eigneten fich jum Zünden, und fo liegt benn bas Talent ber erften erfinderifchen Geifter vorzugsweise barin, mit Geschicklichkeit biegenigen Steinund Holgarten herausgesucht ober vielmehr gefunden zu haben, aus welchen nach ausbauernder Reibung der Funke des Promethens jur rauchenben feurigen Flamme emporlobern konnte.

Halten wir eine psychologische Runbschau unter ben großen Böllerrassen ber Urzeit, so erkennen wir jetzt, nachbem wir die Bestingungen ber Erfindung eingesehen haben, doppelt, daß den körperslich und geistig trägen Bölsern nicht die Talente ursprünglich zu Gebote standen, die nöthig waren, ihren Ersahrungskreis und ihre

Thatigkeiten fo unermublich ju ftarken, bag ihnen biefe Erfindung gelang.\* Es traten baber ursprünglich die roben und trägen, besonders also die schwarzen Bölkerschaften vom Standpunkt der Erfindungsthätigfeit in ben Sintergrund. Wir haben schon im vorigen Bande gesehen, bag wir Grund haben zu vermuthen, bag die von Natur sehr trägen Bölker nur erft durch Nachahmung angeregt und fozusagen nur durch bie allgemeine Concurrenz ber übrigen Bolter gezwungen sich die läftigen Bebrauche und Geschicklichkeiten ber gangen Steinzeitperiobe angeeignet haben. uns daher nicht munbern, wenn wir auch die Geschicklichkeit bieser Bölker fich nicht fo hoch entfalten feben, sodaß folglich ihr Erfinbungegeift gegen ben ber übrigen Bolter urfprünglich jurudblieb. Allein auch die geiftig schwerfälligen (wiewol äußerlich nicht gerabezu tragen) Bolferraffen, wie die amerikanische, die malaiische und felbst die geistig so unbeholfene mongolische Raffe, vereinigten, wie erwähnt, nicht die nöthige Summe von Bedingungen, welche ben Erfindungsgeift in genügender Weise Buschärften, um ihn gum richtigen Griffe zu führen. Beachten wir bingegen die Anfnupfepuntte der spätern Entwickelungsgeschichte des aufstrebenden Erfinbungsgeistes, und bliden wir zugleich auf die uralten Traditionen ber Boller über bie Feuererfindung, fo werden wir gezwungen, in biefer Beziehung unfere Augen auf die femitischen, hamitischen und indogermanischen Bölkerstämme zu richten. Nur in ihnen war die Begabungehöhe urfprünglich von der Anlage, daß fie ben richtigen Wegen zur tiefern Erfindung folgen fonnten, und nur ihnen fonnte baber ber gludliche Briff und Fund gelingen. Wir haben genugende Grunde, in Bezug auf die genannten Bolferstämme anzunehmen, bag sie den frühesten und bedeutendsten Kocus aller eigentlich religiösen Urgeschichte überhaupt bilbeten; alle mit dem Aufschwunge ber Religion in Berbindung stehenden Ereignisse follten fich vorzugsweise

<sup>\*</sup> Bgl. jugleich Bb. 1, Buch 2, Kap. 6.

hier entwickeln, um von hier aus langfam über die Bölkerrassen und Stämme ber Erbe (bie in jener Zeit, wie wir faben, noch Fühlung miteinander besagen), auszustrahlen. In der That haben wir mit Rudficht auf Tradition und Geschichte, sowie mit Hinblid auf die ju erfüllenden Bedingungen bon pfpchologischer Seite, nicht ju zweifeln, daß in biefen Stämmen sich zuerst das Licht ber neuen, großen, welterobernben Erfinbung Bahn brach. Freilich erft nach= bem bie erften ftorenden Rudwirfungen befeitigt und ausgeglichen, und nachdem, wie fich zeigen wird, burch harte Rampfe "die große Reuerung" mit ihren revolutionaren Folgen auf allen Gebieten jum Segen burchgebrungen mar, erft ba konnten fich diefe erften Funken ber erfinderischen Thatigfeit unter eben diesen Bollern ju einer nie mehr verlöschenden Flamme anfachen. Berhältnigmäßig febr früh aber begannen fich bennoch alsbald bie Strahlen und bie Belle jenes ersten Aufleuchtens tiefer erfinderischer Thatkraft auch unter die übrigen Bolter zu verbreiten, fie alle empfanden biefe neuern Anftoge, und alle begabtern Boller nahmen hiermit einen Anlauf ju erneuter Broge, hinter welcher die übrigen weniger begabten weit jurudblieben. Nachbem, wie fich zeigen wird, die Rampfe unter ben indogermanischen Stämmen mit ihren Folgen vorüber waren und sich diese so erfinderisch angelegten Bölter zu erholen begannen, da sammelten sich die in den Urfigen gebrochenen Rrafte an andern Orten der Erde von neuem, und nun erst war es den Nachkommen diefer ursprünglich am meisten erfinderisch angelegten Bölker vergönnt, in der Geschichte bauernd und tonangebend an die Spite zu treten. \* Die psphologische Untersuchung lehrte uns, welche Bedingungen nothwendig waren, ben Funken bes Prometheus zu entzunden, und wie der Mensch Herr über die Gewalt des Feuers werden konnte. Solange ber Urmenfc nur bie Flammen ber Feuerquellen, bie Glut der Waldbrände und die Feuererscheinungen der Bulkane und

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, Buch 2, Rap. 6.

die Lichtwirkungen der Gestirne vor sich sah, waren alles das nur für ihn bunte unverstandene Bhanome, denen er auswich oder sich an ihre Einwirkungen dauernd gewöhnte, um fie indifferent zu be-Als aber bie eigene Sand die Bedingungen erfüllt hatte, um die ähnliche Erscheinung gleichsam zauberhaft zu erzeugen, ba, als das kindliche Bewußtsein auf die Urfachen biefes Baubers burch die eigene Sand hingewiesen murbe und ber Menschensinn zum ersten mal Urfache und Wirkung in neuer, tieferer Weise sonberte und verknüpfte, ba begann nun ber Urmensch bas innigste und wesentlichste Interesse an allen feurigen Phanomenen zu nehmen. Das Feuer blieb ihm nun keine bloge Erscheinung mehr, fondern er fah es unter ber hand machsen zu einer Macht, einer Macht die er zugleich mit feinem Willen frei hervorbringen konnte und beren Bewalt er jett aus nächster Rabe kennen lernte. Rein Bunber, bag bie erften Erfinder vor ihrem eigenen Thun anfänglich fast erschreckten, fein Bunder ferner, bag ber tinbliche Menschengeift bie leckende und züngelnde, vielköpfige Flamme anfänglich ichier als ein Thier ansah, das alles um sich her auffraß, um ähnlich wie die Schlangen alles Lebendige zu verschlucken und zu verzehren, kein Wunder endlich, wenn sich eben jene Erfinder, welche mit ihren Banben biefe icheinbar beftialische Rraft zu entfeffeln im Stande waren, augleich bemühen lernten, diese entfesselten feurigen Gewalten zu bändigen. Und rasch genug erforschten in ber That die Erfinder alle Mittel, die gierige Macht burch andere Naturfrafte im Raum ju halten. Erft jest, nachbem ber freie Wille und die Willfür bes Menschen die wunderbare Naturkraft beherrschten, mar das Keuer thatsachlich erfunden. Erstaunliches hatte der Menschengeist erreicht, und was uns heute fo alltäglich, den Forschern aber oft kindlich primitiv erscheint, das erblickt der Psychologe durch sein klareres Fernglas als ein hehres Ereignig, an bas fich die fonderbarften Folgen fnüpfen mußten. Er fieht, wie im Lauf der religiblen Entwidelungsgeschichte die feltsamen Feuererfinder, die fich als die erften

herren jenes mächtigen Naturelements fühlten, bas ber Menge burch seine Erscheinungen in der Hand des Menschen ein erhabener Schrecken wurde, versucht fühlten, sich in ben Nimbus des Erhabenen zu kleiden, um hiermit ihre Macht zu erhöhen, sich Ginflug zu verschaffen und fo ihre Runft und ihren Naturglauben zu einer Grundlage eines neuen religiösen Cultus zu gestalten. Und verdienten es die ersten Erfinder, welche in ihrem Glanze aus bem tiefen Onntel einer noch völlig geistlosen Zeit emportauchten, nicht in der That, erhaben gefeiert zu werden? Waren boch in ben Geiftesanlagen biefer erften angestaunten Erfinder, wie uns die Entwickelungsgeschichte lehren wird, die treibenden Reime von Runft, Religion und Intelli= genz unmittelbar miteinander lebendig, und hatte daher jede diefer Anlagen einen bestimmmten Antheil an der merkwürdigen Erfindung und beren Berbreitung. In der That, die ersten Erfinder waren in ihrer Art Runftler; benn fie bearbeiteten mit Geschicklichkeit Steine und andere Objecte, sie besagen zugleich in ihrer Art auch ben übrigen gegenüber am meiften Intelligeng; benn die Runftarbeit selbst war es, die sie dazu mehr wie die andern anregte, endlich aber mußten diefe Runftler auch einen tief fittlichen, religiöfen Drang in fich fühlen, ihre Runft zur Geltung zu bringen, benn es wird fich zeigen, bag fich ihre Erfindung nur baburch verbreitete, bag fie diefelbe ursprunglich in den sittlichen Dienft der Beilwirkung (wenn auch burch Bauber) ftellten. Doch hierüber Genaueres im folgenden Rapitel.

Bir sehen, daß die Erfindung des Feuerzundens ein Ereigniß war, das sich eng verknüpfte mit den Arbeiten der ursprünglichen Golze und Steinzeit. Hatte sich die Thätigkeit der begabtesten und am wenigsten trägen Boller der Bearbeitung von Holze und Steinmaterialien zugewandt, so mußte es endlich auch nothwendig den talentvollern unter den arbeitenden Steinkunftlern gelingen, die Feuerzündung zu erfinden. Allerdings war die Zundung uranfänglich eine sehr schwierige Kunst, die sich erft nach und Caspari, Die Urgeschichte der Menscheit. II.

nach baburch erleichterte, bag es ben Erfindern fpater gelang, beffere und leichtere Reibungsmethoden und paffendere Materialien ju finden, burch welche Erleichterung die Nachahmung in boberm Dage ermöglicht und mit Rudficht auf die treibenden sittlichen und geiftigen Ursachen die Berbreitung ber Erfindung herbeigeführt werden tonnte. Das Runftgebeimniß ber Feuer: jundung bestand aber nicht nur in der Geschicklichteit der Reibung, sondern zugleich in dem Hinweis auf die richtigen Holz- und Steinarten, als den allein brauchbaren Bunber, durch welche die Feuerreibung gelang. Welche Regeln zu beobachten waren, um stets passende Bundmaterialien in der hand zu haben, erfeben wir aus Borfcriften ber alten Chinefen, die fich im zweiten Theil im "Lyn-Du", Rung-Ru-Kfu's Berte aufgezeichnet finden. Ber bem holze burd Reibung Feuer entlodt, beißt es bier, ber muß ber Jahreszeit gemaß mit dem Holz wechseln. Im Frühling entlodt man foldes aus Ulme und Beide, im Spatsommer aus Maulbeerbaum und Baum dshé, im Herbst aus Baum dsu und yeu, im Winter aus huai und thau. So geborte alfo zugleich eine große Sachkenntniß ber Materialien und besonders ber Holzarten in ihrem Berhalten von Harte, Beichheit und Feuchtigkeit bazu, -die Unterlage ber Erfindung ju gewinnen, eine Sachkenntniß, die vor ihrer allgemeinen Berbreitung, wie alle specifischen Runftkenntniffe, noch etwas Geheimes und nur ben Eingeweihten Zugängliches an fich hatte. Zubem waren aber große Ausbauer und Geschicklichkeit bezüglich bes Hervorrufens und Banbigens bes anfänglich gefürchteten Clements erforberlich, um die bor ben Mugen bes kindlichen Urmenichen in ihrer Art merkwürdige Erfindung als eine anfänglich mofteribse Erscheinung weiter zu verbreiten. \* Wie und in welcher Beife biefe Berbreitung verhaltnigmäßig rafc unter ben Bollern ber Urzeit fich zugleich vollzog, ohne bag hiermit urfprunglich einem Bedürfniß der Selbsterhaltung gedient wurde, das werden uns die folgenden Kapitel lehren. — Das Feuerzünden war also ursprünglich eine bestimmte Runft, und obwol die niedrigsten Bollerschaften die Methode des Bundens nachgeahmt und erlernt haben, so gehört bennoch heute, wo diese Methoden burch die paffenden Materialien, die verwandt werden, febr erleichtert ift, immerhin noch große Geschidlichteit bagu, bas Solg in Flammen gu feben. Darwin erzählt, daß auf Tahiti daß sehr leichte Holz von Hibiscus tiliaceus zu diesem Zwede verwandt wurde. Gin Gingeborener verftand bamit Feuer ju gunden, ibm felbst bagegen war es febr fdwierig. Balter Raleigh fdrieb im Jahre 1595 von Guayana: "Die Europäer tonnen bas Feuer-

<sup>\*</sup> Bgl. bas folgenbe Rapitel.

gunden den Eingeborenen nicht nachmachen. Sie nehmen zwei Solzer verichiebener Urt, wovon bas eine weicher wie bas andere ift. weichere, welches fie Hiri-Hiri nennen, machen fie eine tleine Bertiefung, in welcher fie mit großer Geschidlichkeit Funten erzeugen". Das befte Solz jum Feuermachen im nördlichen Theil des füdlichen Afrita liefert nach Livingstone ber Schikaba-kadsi, ein Name, welchen ber Baum von biefer Anwendung erhielt. — Gine Umidau unter ben Naturvollern bezüglich der Methode des Feuergundens (wie fie Tolor in feinem trefflichen Werfe über Urgeschichte vorgenommen) zeigt uns, bag verhaltnigmäßig bei weitem nicht alle Boller von der primitiven Stufe fich emporgehoben haben. Beldes freilich die eigentlich ursprunglichste Urt mar, bas Feuer burch Reibung ju erzeugen, find wir heute nicht mehr im Stande anzugeben, nur fo viel wiffen wir mit Bestimmtheit, daß Stein und holz ursprünglich die Grundmaterialien waren, die jur Erzeugung verwandt wurden. Bir find beute nicht mehr in ber Lage, feststellen zu konnen, ob die Reibung burch zwei bestimmte holzarten gegeneinander vermittels Stab und Rinne, welche fo viele Forscher (so auch Tylor) als bie erfte und ursprünglichste Zundungs: methode angufeben geneigt find, auch zweifellos bie erfte und frubefte mar. Daß nicht alle Bölter, unter benen fich noch primitive Feuerreibungsarten erhalten haben, fich zweier Holzarten bebienen, beweisen uns viele Regerftamme, die (wie schon im Tert bemerkt) sowol Holz als gleichzeitig auch Stein hierzu benuten und mit Steinen und Quargfand auf Bolg reiben und auch auf diese Beise bas bolg in Brand gu segen wiffen. "Benn fie (bie Reger Beftafritas) einen Feuerstein auf ber Strafe fanden, fnieten fie dabei nieber, nahmen ein Studchen bolg in ihre Banbe, streuten Sand swifden Stein und holz und rieben beibes fo lange gegeneinander, bis bas bolg zu brennen begann, und bamit gundeten fie alle ihre Pfeifen an und festen rauchend ihre Reise wieder munter fort." ( Ruchelli, "Mertwürdige Diffions: und Reifebeschreibung nach Congo", Immerhin ift es möglich, daß ursprünglich dem abnliche Methoden von Reibung biefer beiden Grundmaterialien bestanden haben, welche ungleich fowieriger, aber mit Rudficht auf die Art ber Erfindung primitiver waren. Daß die Steinschleifer burch ihren eigenthumlichen Umgang mit Steinen bemerten mußten, daß barin leuchtenbe Rrafte ichlummerten, liegt auf ber Sand; denn fie mußten nicht nur beim Schlagen baufig genug bas Juntensprüben bemerten, sondern fie saben, wie die Quaratiesel bei Reibung gegeneinander fogar beutlich anfingen ju leuchten. So sagt Tyndall in feinem berühmten Bert: "Die Barme betrachtet als eine Art ber Bewegung" S. 13: "Sie sehen biese beiben Quargtiesel, ich reibe fie gegeneinander

und fie beginnen ju leuchten." Da bie Reibungsmethoben nun im fpatern Steinzeitalter außerordentliche Fortschritte machten, so tann es nicht wunder: nehmen, daß man zugleich auch Steine auf holzarten und endlich holz auf Solz gegeneinander ichleifen lernte und hierbei tunftgeubte Sande auf die Feuergundung stießen. Wie icon oben ermahnt, ift die heute noch unter vielen Böllern vortommende Manier, einen Stab innerhalb einer Solzvertiefung zu reiben, eine ber urfprunglichern Dethoben. eigenthumliche brebenbe Sandhabung bes reibenden Stabes entsteht ber sogenannte "Feuerbohrer". Der Feuerbohrer wird in Australien haupt: fächlich angewandt, woselbst ibn Coot vorfand. Die Berbreitung bes Feuerbohrers Scheint bie größte auf ber Erbe gu fein. Coof fant ibn in Unalaichta und bei ben Ruffen in Ramichatta, wo ihn viele Jahre bindurch Stein und Stahl nicht zu verbrangen im Stande maren. Der Feuerbohrer wird noch heute bei den wilden Beddahs auf Ceplon gebraucht und man tann annehmen, daß er in Indien herrichte, bevor die Arianer ins Land sielen. Der Teuerbohrer wird ferner in ganz Sudafrika angetroffen, in Nordamerika befaßen ihn Eskimos und Indianerstämme. In Mexico findet er fich unter ben Bilbichriften gemalt, er wird im gangen Central: amerita, in Bestindien und in Gudamerita bis binab gur Magellans: straße gefunden.\* Wir durfen daber aus diefer weiten Berbreitung schließen, baß bie "Feuerbohrung", nach welcher burch Drehung innerhalb eines andern paffenden holges bas Feuer bervorgerufen wird, auch jugleich biejenige Methode war, durch welche sich diese Runft unter ben Bollerstämmen · allgemein in fruhefter Zeit verbreitet bat und Nachahmung fand. \*\* Allein Diese Nachahmung ist verschieden schwierig, je nach den Holzarten, welche jum Gebrauch hierzu verwandt werden konnen, und nicht felten kommt es in manchen Gegenden vor, daß zwei Leute beim Bunden bergestalt thatig sein muffen, daß ber eine am obern Enbe bes Stodes anfängt, wenn seines Kameraben Sande ziemlich bis zum Boden gelangt find und so fort,

<sup>\*</sup> Bgl. Tylor, "Forschungen über die Urgeschichte ber Menscheit", S. 305 fg.

\*\* In bieser Beise sinden wir auch die Feuererzeugung bei den Griechen.
Sie nahmen zwei Holzstlicke, beren eins als Unterlage (έσχαρα) biente, es war zumeist von der άδραγενη, einer Schlingpflanze, genommen, während das andere Stild, der Bohrer genannt (τρύπανον), zumeist vom Lorder (δαρνη) genommen wurde. Es wurden aber außerdem noch Dorn (ράμρος), Linde, Epheu und eine Cichenart genannt. Besonders waren es siets Beichheit, Härte und Trockenheit der Holzarten, auf welche die Reibesunst in der Auswahl berselben zu achten hatte.

bis Feuer tommt.\* Es tann uns baber nicht munbern, bag fpater als die Intelligeng ber Boller allgemein ju machfen begann, auch unter ben begabtern Boltern febr raich beffere und leichtere Methoden gur Bunbung erbacht murben. In biefen spätern Berbefferungen weichen nun bie meiften Bolter voneinander ab und häufig findet fich, daß im Laufe der Zeit felbst febr niedrige Bolker in dieser Beziehung Rachahmungen von Rachbarvollern vornahmen, die fie ju verbefferten Feuererzeugungsmethoden brachten, auf die fie felbständig vielleicht schwerlich getommen waren. Mit ben Fortidritten ber Arbeitsfähigfeit inbeffen, fo durfen wir fagen, ichritten im allgemeinen auch die Erfindungen in diefer Beziehung vor. samteit und Material geben ju Berbefferungen ftets die Beranlaffung, und bort wo fich beffere Materialien vorfanden und die Thatigfeit anspornten, bat fic auch bald bas Berbefferungsmefen bezüglich alles Sandwerfszeugs, und fo auch hinfictlich bes Feuerbohrers geltend gemacht. Wo Schwefel: ties und Gifenpyrit gefunden wird, bat man fich fpater febr rafc biefer Stoffe bemachtigt, und als Gijen und Stahl erft in Gebrauch tamen, ba begannen die verschiedensten Methoden unter verschiedenen Bolfern plaggugreifen, boch ift es munberbar genug, wie viele Bolferschaften tropbem ihre uralten Methoden, Feuer zu gunden, mit Zähigkeit und - wie wir fpater ertennen werden — vorzugsweise burch Aberglauben geleitet festgehalten Und felbst in unsern hochcivilisirten Staaten hat ber Aberglaube bieruber befanntlich fich in manchen Studen erhalten, wir erinnern nur an die Rothfeuer gur Bertreibung von Seuchen, bei welchen bas Feuer nicht auf moderne Weise, sondern in der primitivften Beise erzeugt werden Die zwei letten Berichte von eigentlichen muß, wenn es belfen foll. Nothfeuern, die uns Ab. Ruhn angibt, find aus Hannover vom Jahre 1828 und aus England vom Jahre 1826. Der "Mirror" vom 24. Juni biefes Jahres entnimmt bem "Perth Courier" eine Befchreibung bes Ritus, wie er nicht weit von Berth von einem Farmer ausgeübt wurde, welcher mehrere Stud Bieh durch eine Rrantheit verloren batte. Einige Steine wurden im hofe gusammengetragen, und nachdem man holgtoblen barauf. gelegt, murben biefe mit Wilt-fire, b. h. mit Feuer, welches burch Reibung erlangt mar, angezündet, bas Bieh mußte nun bem Alter nach burch biefc Flammen hindurch getrieben werden. Doch gehort die Reihe ahnlicher hierher gehöriger Gebrauche in bas Rapitel, bas uns über bie Beiligung und Beihe bes Feuers auftlaren wird, welche lettere allerdings, wie bier nur erwähnt fein moge

<sup>\*</sup> Inlor, S. 305.

viel bagu beigetragen bat, bag bie Boller nicht gern von ihren Bunbungs. methoden abließen. - Bas die Beit ber Feuererfindung anlangt, fo haben wir biefelbe verhaltnismäßig frub anzusegen, wenn auch nicht fo frub wie bie Urfteinzeit, b. b. die erfte Beriobe ber Steinzeit, ber ja boch im alls gemeinen das holggeitalter und biefem wiederum noch biejenige Berlobe (wie nicht zu vergeffen) vorausging, in welcher fich die Menschen ursprung: lich trage auf ihre bloße phyfische Kraft verließen. Allein nachdem fich bie fcmachern Raffen gezwungen fühlten, ihre Rrafte funftlich ju vermehren und bas Beifpiel jur Aufnahme von Holzwaffen gaben, ba folog fic biefem verhaltnismäßig rafc bas Steinzeitalter an. Man begann, ber größern Dauerhaftigleit und Rraft wegen, ftatt bloger Knittel und holgfeulen, Steinspipen bauernd zu handhaben, und man fing somit an, Steine ju bearbeiten. Das Steinzeitalter, bas vielleicht von einer Dauer mar, bie nach Jahrtaufenden gablt, bat bie mahrend biefer Beit entstanbenen eigenthumlichen Gebrauche über alle Boller ber Urzeit verbreitet. alle Boller gleichzeitig in bas Steinzeitalter ursprunglich eintraten, ift nicht gut anzunehmen, ba fich bie verschiebenften Unlagen in Bezug auf Charaftereigenschaften und Tragbeit unter ihnen geltend machten und für manche Raffen nur erft ber Zwang ber Concurrens nothwendig war, um fie ju biefer mubfeligen Thatigfeit und jur Rachahmung aller laftigen Bebrauche in Diefer hinficht zu nothigen. Dennoch feierte ber primitive Rachahmungstrieb mahrend bes Steinzeitalters feine Bluteperiobe. Die Beit ber Feuergundungserfindung fallt bochft mahricheinlich in die fpatere Steinzeit, ober vielmehr in die Beit, um es genauer zu bezeichnen, in welcher es bie tunftgeubteften Boller in ber Bolitur, Bobrung und Steinichleifung ber Steingerathe und Steinwaffen weit genug gebracht hatten. Dennoch find zu biefer Beit bie Bolter und Raffen offenbar noch im außerlichen Conner untereinander gewesen, fodaß fich diese mertwurdige Erfindung (qualeich, wie wir im Folgenben feben werben, von Religion und Cultus getragen) früher ober fpater über alle Boller verbreiten tonnte. Bir burfen baber, um einen bestimmtern Abschnitt (jugleich ben Blid auf Die Rarte ber Urzeit gewendet) festzustellen, im allgemeinen annehmen, daß bie Feuererfindung noch vor jener Zeit ftattfand, ba bie öftlichen Boller ganglich nach Amerita verbrangt und burch fpatere weitere Ginfdnitte bes Oceans nach Beften bin völlig und für lange Beit abgeschnitten murben. wir also die Feuererfindung in eine fo frube Beit ju fepen haben, tann es uns nicht wundernehmen, daß man heute fein Bolt, ja nicht einmal auf einfame und entfernte Inseln verichlagene Borben aufgefunden bat, welchen bas Feuer gang unbefannt mar. 3m Laufe ber Jahrtaufenbe

mußte bie bervorragenbe Ericeinung bis in bie entfernteften Beltwinkel getragen werben. Frühere Betrachtungen hatten uns gelehrt, baß bie Stamme und Raffen fich urfprunglich nicht vereinzelten, fondern bag ber . Drud ber Stärtern bie Bolter nur langfam brangte und bie Schwachen allmählich von ihren Urfigen vertrieb, ohne fie auseinanderzujagen ober weit voneinander ju vereinzeln. \* Go tonnte fich bie Feuererfindung ebenfo wie viele andere Gebrauche ber Urzeit nach allen Seiten bin unter den Bollern zeitig verbreiten, und alle biejenigen Nachrichten, die uns noch beute von Bollern Runde geben wollen, welche bie Feuererfindung nicht lennen, find zu verwerfen. Tropbem reichen die Traditionen vieler alten Boller in Mythen und Sagen bis in die Zeit gurud, ba ihnen noch bas Teuer unbefannt mar. So berichten uns beispielsweise noch dinefische Sagen von einer Zeit, ba man tein Feuer tannte. Bomponius Mela erzählt von den Feuerlofen in Aethiopien, die das ihnen unbefannte Feuer umarmt hatten, als es Cuborus bei feiner Entbedungefahrt in ihrem Lande anjundete. An einer folden Feuerumarmung wird indeffen wol ebenfo febr wie an der Thatsache überhaupt gezweifelt werden muffen. Falle burfen wir vergeffen, daß die Flamme dem Urmenschen anfänglich ebenso wie den Thieren etwas Schrechaftes und in ihrer Art Furchtbares Bie wir noch heute in Afrita ben Lömen und die Raubthiere burch angezundete Feuer bei Racht fern halten, fo naberten fich die mit dem Feuer nicht befannten Urmenfchen gleichfalls nur unter Grauen und Angft denjenigen, welche die Flamme zu beherrschen, zu zügeln und zu gunden gelernt hatten. Auch Blinius ergablt uns von Feuerlofen im fogenannten Aethiopien, die erft gur Beit bes Ptolemaus Lathprus bas Feuer tennen lernten, boch fest er biefe Menichenforte zwischen bie Stummen und Bygmaen. Rropf borte von ben nur vier Jug boben Dotos fublich von Raffa und Suja erzählen, die fich von Kräutern und Schlangen nährten, ohne bas Feuer zu tennen. Bon den Guanchos in den Canarien berichtet Galvano, daß fie das Fleisch früher roh gegeffen hatten aus Mangel an Feuer. \*\* Die lette Anficht, glaublich in ihrer Art, besagt uns nichts von der Eriften; eines wirklich feuerlosen Boltes. Wir ftimmen baber Tylor bei, ber in seinem Wert über Urgeschichte S. 302 fagt: "Die Rachrichten vom Auffinden feuerlofer Stamme find von febr zweifelhaftem Berth. weise find fie bis ju einem gewiffen Grade mabr, boch ist bies nicht mahrschein: lich. Fur die Erifteng anderer Bolter, welche (burch Nachbarn) Feuer befagen,

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, Buch 2, Kap. 5.

<sup>\*\*</sup> Bgl. jugleich Baftian, "Zeitschrift für Ethnologie", Jahrg. 1, Deft 5.

aber es nicht felbft erzeugen tonnten, liegen bedeutenbere Beugniffe bor. Andererseits aber gebort beibes, ber Befit bes Feuers und die Runft es ju machen, ber ungeheuern Debrheit ber Menschheit an, und es ift bem fo gewefen, fo weit unfere Forfdung jurudreicht." Das bie Dethobe ber Reuerentbedung anlangt, fo ift es febr erfreulich, bag ich bie bisber noch von teinem Foricher vertretene Unficht, bag ber Urmenich burch Soleifen und Reiben von Sol; und Stein die Runft bes Feuergundens erfunden habe, jugleich von Lubbod vermuthungsweise in beffen Bert: "Prehistoric Times" (1865), S. 473 fg., ausgesprochen finde, und wie ich erfebe ift auch Darwin auf biefe Stelle aufmertjam geworben, benn er fcreibt in feinem Bert: "Ueber bie Abstammung bes Menfchen" (überfett von Carus), G. 44: "Beim Berbrechen ber Feuersteine werben Funten hervorgesprungen fein, und beim Schleifen derfelben wird fich Barme ent: midelt haben: hierdurch tonnen bie beiben gewöhnlichen Methoden Feuer ju erhalten entstanden sein." Die psychologische Analyse lehrt uns, baß es im Grunde fich nicht anders verhalten haben tonnte. Bas die Stlaven und bie Rruppel anlangt, die in ber Urzeit zur Arbeit verurtheilt maren, fo ift es nicht unintereffant, in Diefer Begiehung vergleichsweise auf unfere beutigen niebern Raturvölker zu bliden. Mit Rudficht barauf ichreibt D. Schmis über die Apachen ("Ausland", Jahrg. 1871, S. 350): "Trop ber vielen fraftigen Gestalten unter biefen Wilben findet man boch eine große Bahl verfruppelter und verfummerter Individuen. Geben die Befunden auf ben Raubjug aus, fo bleiben diefe als Invalidencolonie jurud und fammeln fich im Gefühl ihrer Gulfelofigfeit ju größern Trupps. War die Beute nicht ergiebig und die Krieger tommen hungerig gurud, fo flüchten bie Invaliden meift ichon von felbft. Bleiben fie und bie Nahrungsmittel werben knapp, fo muffen fie gurudfteben vom Mitgenuß und verhungern, oder werben mit aller Gemutherube niedergemacht, in feltenen Fallen flüchten fie auch zu fremben Stämmen." Diese Beobachtung ist wichtig, benn fie weift uns barauf bin, wie weit Die Bermilberung vorschreiten fann, um die regelrecht eintretende Arbeitstheilung ju verhindern. Die beffer angelegten und weniger gur Berwilderung geneigten Bolker mußten eben folgerichtig die Krüppel als Stlaven ernähren, mahrend fich biefe ursprunglich nuglich zu machen suchten burch anderweitige Geschicklickeit und Arbeit, ber sie fich zu unterziehen im Stande maren. Freilich wird biefe naturgemäße Folge der Arbeitstheilung auch nur unter den beffer und verträglicher angelegten Bolfern regelrecht vor fich gegangen fein, und in diefer Sinficht also haben wir boppelten Grund anzunehmen, daß die Borbedingungen jur Ersindung nur auch hier unter diesen am besten begabten Böllern sammtlich erfüllt werden konnten. Man könnte mit Rücksicht auf den Ersindungsgeist die Bölker in productive und reproducirende einstheilen, und es würde sich alsdann zeigen, daß nur die höchsten kaukasischen Stämme ein ursprünglich hervorragend productives Bermögen bestaßen, während alle übrigen Bölker mehr oder weniger auf Rachahmung der von ihnen ausgehenden Leistungen beschränkt blieben.

## Die Entstehung bes Schamanenwefens und bes Briefterthums ber Urzeit in Rudficht auf Die Fenererfindung.

Die Religionsentwickelung ursprünglich Sand in Sand gebend mit ben Culturfortidritten. - Die erfte bervorragenbe Erfinbung und beren pfpchologifche Rudwirtungen. - Runftbegabung, Ertenntniftrieb und fittlich religiofe Begeisterung, bereu ursprüngliche embryonale Unbifferentiirtheit und Berfcmolzenbeit in ber Ericeinung bee urfprünglichen Bauberthume. - hinbeutung auf ben Uebergang von ber naiven, rein finnlichen Beziehungeweise von Ursache und Birtung auf eine überfinnliche, gebeimnifvolle Betrachtung ber Bufammenbangeweife ber Naturfrafte burch ben Anftof ber Feuererfindung. (Bgl. zugleich bie Anmerkungen.) - Die Zauberer ber heutigen Raturvoller und bie Feuerschamanen ber Urzeit. — Die magisch hervorgelockte Flamme in ber naiven Bhantafie bee Urmenichen ale Schlange und ber hieran antnupfenbe weitverbreitete Schlangencultus. - Die urfprüngliche Stellung ber Feuerzauberer in Bezug auf bas Befen ber Erhabenheit. - Die fich entwidelnbe fetifcbiftifche Erhabenheit von Reuer, Baffer, Rauch, Luft und ben geweihten Baubermaterialien von Solg und Stein. - hinmeis auf bie Erhabenheit, in bie fich nunmehr folgerichtig und im Busammenbange bie leuchtenben Gestirne ju fleiben beginnen, und bie hiermit auftauchenbe, auf ben Matrotosmus gerichtete Beltanichanung.

Bei einem geschichtlichen Ereignisse von solcher Tragweite, wie es in der Urzeit die Erfindung des Feuerzündens war, genügt es nicht, nur die Reihe der äußern Bedingungen kennen zu lernen, welche das Ereigniß hervorriefen, sondern wollen wir im rechten Lichte die mit dieser geschichtlichen That verstochtenen unabsehbaren Culturfortsschritte betrachten, so ist es zugleich psychologisch von der größten Wichtigkeit, die innern Rückwirkungen zu untersuchen, welche sich an

alle diese Erscheinungen auch in geistiger Beziehung knüpsen mußten. Wir dürfen mit Recht sagen, daß angesichts dieses großen Cultursortschritts neue Strahlen der Erkenntniß aufflammten, um die herrschende, sinstere und noch tief kindliche Weltanschauung jener Zeitsepoche zu beleuchten. Neue und ungeahnte Geisteskräfte mußten diesenigen vorzugsweise jetzt entwickeln, deren intellectueller Horisont sich im Hindlick auf die vielsach gesammelten Ersahrungen und Beodachtungen mit dem neuentdeckten Element rasch erweitert hatte. Richt wunder darf ce daher nehmen, daß wir sehen, wie die ersten Entdecker und Erfinder durch tiesere Einsicht in den geheimnisvollen Naturzusammenhang der Kräfte und durch die ihnen hiermit gewordene Erleuchtung und Aufklärung einem gewissen Drange und einer edeln sittlichen Begeisterung unterlagen, die sie mit der Zeit zu seltsamen religiösen Handlungsweisen fortriß.

Wir haben ichon mehrfach barauf hingebeutet, bag es in ber Urgeschichte im Grunde fein hervorragendes Ereignig von Bedeutung gab, bas bei ber noch geringen Arbeitstheilung unter ben geiftigen Anlagen nicht auch zugleich tief und innig mit bem Gebiet ber Religion und der religiösen Entwickelungsgeschichte verflochten erscheint. Der Beift bes Menfchen jener noch fehr findlich bentenben Zeit mar bewegt und getragen von Ideenaffociationen, die Gefühl und Sandlung auch nach religiöfer Seite jeberzeit gang besonbere in Anspruch nahmen. Culturfortidritt, Erkenntnigerweiterung, fowie gleichzeitig die Entwickelung bestimmter sich hieran anschließender religiöser und fittlicher Sandlungsweisen, finden wir in ber Urzeit daher ftete innig miteinander vermachfen. Mit dem Aufschwunge der Cultur trat daber selbstverftanblich auch ein Aufschwung der Erkenntnig und ber Beltanschauung ein, und damit zugleich war wieder ein Fortschritt des religiösen Processes verbunden. Wir wurden bas Ereignig ber Feuererfindung baher nur halb, ober im Grunde gar nicht gefchichtlich begriffen haben, wenn wir nicht zugleich ben Aufschwung ber Beltanschauung sowie bes religibsen Processes, ber fich hieran

pfpchologisch knupfte, genauer ins Auge faffen. Die merkwürdige Erfindung bes Feuers, in welcher bie geschichtlichen Greigniffe ber Steinzeit gipfeln, führte uns vor die Schwelle ber eigentlichen menfchlichen Cultur. Wir treten hiermit in ben Borhof bes fich grokartig aufbauenden Tempels, zu welchem bie früheften Erfahrungen auf bem Gebiete ber Runft und Arbeit, fowie aufmerkfame Beobachtung und geistige Combination bas Fundament gelegt hatten. Wir feben bie fflavisch gebrückten Laborarii ber Urzeit emfig beschäftigt, Holz und Stein fünftlerisch bearbeiten, ichleifen, reiben, bohren und poliren. Aber obwol äußerlich geknechtet, wol auch misachtet und von ben Unterbrudern in ber Stammgemeinschaft eben nur ausgebeutet, sucht sich die arbeitsame menschliche Kraft unter dem Druck dieses äußern Elends einen Ausweg zu neuer specifischer Entfaltung. Aeufere Gc= schicklichkeit und eine hiermit innerlich correspondirende geistige Regsamkeit begannen sich mächtig unter ben Unterbrückten zu steigern. Und fiehe, diefe in ihrer Art einseitige (weil vom Druck äußerer Berhältnisse von allen Seiten eng eingeschränkte) Ausbildung ber Anlagen follte einen ungeahnten Triumph ber Erfindung feiern. Beleitet burch die fich reichlich aufsammelnden einzelnen Erfahrungen follte ber Beift ben Schleier gerreißen, ber por ben Augen ber Erkenntnik über ben geheimnifvollen Zusammenhang ber Naturkräfte gebreitet lag. Fürmahr, ein geheimnigvoller Bufammenhang von Kräften, die sich dem Menschen bisher völlig verborgen hatten, war ergrundet worden. Aus einer Reihe von Bedingungen hatte menfch= liche Runft und Beschicklichkeit, wie wir faben, eine in ihren Wirtungen gang neue, bisher völlig unbefannte Rraft erzeugt. Es mar augleich eine erfte, freilich anfänglich noch buntle und unbewußte Ahnung von einem tiefern Caufalzusammenhange verborgener und heimlich wirtender Naturfrafte überhaupt, die ben arbeitenden Menschengeift jest überkam. Eine Ahnung, welche die Erfinder geistig zu erleuchten begann, um fie zu begeiftern und zu sittlichen Sandlungen anzutreiben. Innerer Drang mar es, ber die Erfinder ergriff und fie antrieb,

den Uneingeweihten die zauberhaften und furchtbaren Wirkungen jener geheimnisvoll auftauchenden Kräfte, welche sie aufgefunden hatten, gleichsam als eine ihren Händen und ihrem Geiste gewordene Offensbarung mitzutheilen.

Es ist etwas Wunderbares um die innere Offenbarung, durch welche ber begabte Menschengeist innerlich erleuchtet und hellsehend jeinen geiftigen Befühles und Erkenntniffreis plöglich erweitert fieht. Es ist etwas Wunderbares um die Runft, die nach raftloser Mühe jich mit Ginem Schlage burch eine glückliche Erfindung belohnt findet, und etwas nicht minder Wunderbares um den tiefsittlichen Antrieb, der die Seele auf der Bobe dieses erquickenden Gesichtspunktes ergreift. Noch heute glüht im wahren Künftlerherzen ein beutlicher Anklang an alle diese Antriebe, Antriebe, die heute abgeschliffen und gesittet in ihrer Art ericheinen, une bennoch aber bunkel ben Drang und die Sandlungsweise jener frühesten fünftlerischen Vorfahren ahnen laffen, beren Berdienfte um die Cultur wir heute taum noch ju ichagen im Stande find. In der Stille geboren und grofgezogen unter ben mannichfachften Rämpfen und Entbehrungen, brangt jebe fünftlerifche und geiftige Offenbarung mit unwiderstehlicher Gewalt nach außen, ben Geift zur Mittheilung drängend und Herz und Gemuth zur sittlichen Thatkraft und zu einer prophetischen Begeisterung stimmend. im geheimen und im ftillen vermögen die Erfinder ihr neues Biffen eingeschloffen zu verstecken, nicht verkannt und vergessen wollen fie bleiben, sondern gur Mittheilung und Aeugerung treibt es fie und gleich allen übrigen heroischen Rräften ringen fie nach Anerkennung und Berehrung. Bir ftehen in der Urgeschichte der Denschheit an einem ber merkwürdigften Benbepunkte. Beift und Beschicklichkeit find an der Stufe angekommen, auf der die Selbständigkeit des fünftlerischen Schaffens und die Antriebe zu eigener Erfindung und Leiftung zu einem höhern Bewußtsein und zu tieferer Rlarheit fich emporzuheben suchen. Alle physischen Rrafte spannen fich an und spiegeln nach außen jene tiefgreifenden innern Bewegungen wider, bie ertennen laffen, bag bas Gefühl bes Schaffenden und bes von ben Beheimniffen seiner Erfindung Erleuchteten von einer Begeisterung bewegt ift, die fich mehr und mehr Luft macht in erhabener Rede und in sittlich ebler That. Wer es nicht tennt, bas hinreißende Befühl ber Begeisterung, bas ben ichopferischen Runftler und Erfinder, ben erleuchteten Propheten und ben unermublichen Forfcher befeelt, bem allerdings mag es schwierig fein, die hier geschilderten Gefühle pinchologisch zusammenzufassen, bem allein mag bas Wesen ber Etstafe überhaupt befremdlich erscheinen, noch viel schwieriger aber wird es ihm werben, in geschichtlicher Beziehung jene in ihrer Art noch wilbere und rohere Efftase einer urgeschichtlichen primitiven Runftlerschaft gu begreifen, der ihre Runft und Erfindung felbst noch in findlicher Beise als eine Art von Bauber erschien, ber ihre Phantasie aberglaubifch und bamonisch belebte. Roch war ber menschliche Beist nicht genügend vorbereitet, um völlig flar einzubringen in bas Befen bes Zusammenhanges von Ursache und Wirtung in ber Natur, noch war das unter ben Sanden ber Erfinder hervortretende Birten biefer neuen Rrafte etwas ihnen felbft tief Geheimnigvolles, Befrembliches und Wunderbares, noch stellten fich ihre eigenen erfinderischen Thaten nach diefer Richtung bin wie ein Bauber vor die Seele, der fie einerfeits erschreckte, andererseits aber begeisterte, junachst und vor allem aber auch mit Aberglauben, Angft und Furcht befeelte. Ergriffen und gewissermaßen ehrfurchtsvoll standen die Teuererfinder vor dem Erfolge ihrer eigenen erhabenen That, von ähnlichen, aber robern Gefühlen vielleicht eingenommen, wie weiland bie nach bem Steine bes Beifen suchenden religiöfen und abergläubischen Forfcher bes Mittelalters. Bas jenen ber brobelnbe chemische Serenkeffel, maren ben ersten Experimentatoren die geheimnisvollen Bundftoffe von Bols und Stein. Der funkensprühende Stein und das flammende Holz waren die geweihten und erhabenen Materialien jener frühesten und erften Weltweisen, die ale Magier in ber Urgefchichte bes Denschenthums auftreten. Nicht wie ihre erft fehr fpaten Rachtommen waren diese Magier "Schwarzkünftler", sondern im Gegentheil der zauberische Funken des Prometheus, den sie entflammten, ließ sie in hehrer, lichter Gestalt erscheinen; denn ihr Zauber war ursprünglich

ber Rauber bes Lichts unb der magisch leuchtenben Flamme. Durch Stein und Holz volljogen sie traft ihrer Runft eine wunderbar erscheinende Magie, mit ber fie naturgemäß bie Menge in ein erhaben furchtvolles und abergläubisches Erftaunen festen. So feierte bie Begeisterung und bas etitatifche Auftreten biefer pri= mitivften Weltweisen, biefer frühesten Naturforicher und funftbegabten Erfinder einen Triumph, ber fie in ber Bemeinde und unter ben Bolfern als erhabene Taufenbfünftler in ein Licht ber Berühmtheit, der Furcht, Achtung und er-**Ehrfurcht** zugleich babenen stellte, eine Art von Erhabenbeit, an welche nur noch buntel beute die Traditionen ber am meiften an biefen Borgangen betheiligten Bolfer erinnern. Runft, Biffenicaft und Reli=



3bol bes beiligen Feuers gu Bibbab.

gion lagen auf merkwürdige Beise hier noch völlig undifferentiirt gleichsam embryonal im Thun und Treiben jener frühesten Geistesheroen (in denen wir, wie sich zeigen wird, die ersten und frühesten Flamines ober Laborarii scintillae, ober furz gesagt bie ersten Magi zu erblicen haben) verschwiftert. Jene früheften, von ber erften findlichen Ertenntniß erleuchteten Beltweisen traten freilich noch nicht auf mit mpftischen Buchern und andern gelehrten Sachen späterer Zeit, aber fie schwangen als Zauberftab das flammenerregende Bohrholz, begeifterten die Menge und riffen fie ehrfurchtsvoll fort burch ihre anfänglich als Bunber erscheinenben Gertigfeiten. Denn fie eigneten fich Fähigkeiten an, burch welche fie balb neben bem Reuer feltsame Naturfrafte überhaupt beherrschen lernten, vor allem aber lernten fie zauberhaft und geheimnisvoll aus den bunkeln geweihten Materialien von Stein und Solz, welche ber Urmenich sich ursprünglich gewöhnt hatte als nütliche, aber gefahrlose Dinge zu betrachten, die gefährliche und gefürchtete und barin verborgene Feuerschlange hervorrufen. So waren Arbeit und Kunst ursprünglich, wie es in der Natur ber Sache lag, erfinderisch und schöpferisch geworden, und die Phantasie ber Menge wurde hiermit tief ergriffen. Begann ber Beift boch gleichzeitig jest bas Befen von Urfache und Wirkung überfinnlich tiefer zu erfaffen, und ichienen fich ihm jest plotslich unfichtbare Naturfrafte vor ber Seele zu entwickeln, bie ber thierisch-naive Menschensinn noch nicht abnte, weil er fie ebenso wenig wie die Thiere vorher kannte, und so tauchte allmählich neben bem finnlich erblickten Erscheinungetreis ein zweiter verborgener Bufammenhang der Kräfte auf, der unsichtbar, wie er war, junachst nur die Phantafie des Menschen belebte. Mehr und mehr begann der Mensch im Gebiet ber Naturbeobachtung burch biesen Anstoß jest zu ahnen und zu forschen, und allmählich sollte die auffeimende Erkenntniß in bas anfänglich noch verschleierte Gebiet hinüberwandern, in beffen Zwielicht die Phantafie jene sonderbaren Auswüchse trieb, die uns ertennen laffen, daß ber Beift feine Sehtraft zu erweitern bestrebt war, obwol ihm Phantafie und Ungeschicklichkeit geiftiger Bewegung noch fast unüberwindbare Fesseln anlegten. So trat der nach dieser Seite am früheften angeregte Trieb ber Bunber ber Urzeit

in das Gebiet der Zauberei, eine Erscheinung, durch welche sich ursprünglich allein die Feuererfindung, die hiermit verwebt wurde, verbreiten tonnte. Denn in ber Berbreitung biefer Erfindung liegt eben zugleich das psychologische Räthsel, das wir zu lösen haben. Bäre die Feuererfindung etwas von vornherein Rügliches für den Menfchen gewesen, und hatte fie urfprünglich zu feiner Gelbft= erhaltung gedient, so wäre es nicht schwierig einzusehen, weshalb sie sich verhältnißmäßig so rasch über den Erdfreis unter allen Bölkern verbreitet hätte. Aber ber Nuten, ben das Feuer mit seiner Auwendung jur Rochkunft ichuf, batirt erft aus verhältnigmäßig fehr ipater Zeit, und forbert zugleich eine neue psychologische Erklarung, da die Urmenschen ja das Rochen selbst erft mit dem entdeckten Feuer wiederum erfinden mußten. War aber bas Feuer in ber Sand des Menschen ursprünglich ber Menge nichts weiter wie eine unbefannte ichrechafte Ericheinung, fo lag in diefer Schrechaftig= keit zwar für die ersten Zünder, welche die geheimen und geweihten Materialien bestimmter Stein- und Holzarten besagen, es zu erzeugen, darin ein Mittel, Furcht und im Nächstenkreise um sich her sittliche Achtung zu verbreiten und die Aufmerksamkeit der Ditmenschen im höchsten Grade eine Zeit lang auf sich zu ziehen, aber nichts mehr, benn felbst diese Schreckhaftigkeit, die bas neue Phanomen anfänglich erregte, mußte sich eben allmählich burch Gewohnheit wiederum abstumpfen, endlich ganglich verlieren, und bamit ware ohne Zweifel der Nimbus der Zauberer und des Zaubers rafch genug wieder untergegangen und an eine Berbreitung bes Feuers über alle Bolterfreise mare nicht zu benten gewesen. Und ohne Zweifel er-- schiene das hiermit gestellte Rathsel unlöslich, wenn wir nicht burch bas mit der Feuererfindung psychologisch entstehende und nothwendig bamit verschmelzende Zauberthum (bas psychologisch die ersten Reime jum Forschungstrieb chenso wie bas Befen fünftlerischer Begeifterung zum Ausbruck brachte) noch auf eine britte Wurzel folgerichtig hingewiesen maren, die, wie die Thatsachen zugleich lehren, direct zur Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

Religion hinüberweift. Wir murben allerdings, wie fich im Folgenden noch genauer zeigen wirb, bas entstehende Zauberthum mit Rudficht auf die Keuererfindung nur halb verstehen, wenn wir die in ihren erften Bertretern vorhandenen religiofen Antriebe überfaben, ja es wird fich zeigen, daß das Zauberthum in feiner Entstehung ebensowol wie die hiermit jusammenhängende Berbreitung des Feuerzundens fowie die fpater entstehende Rochfunft sich nur hinreichend erklaren, wenn wir die ursprünglich jur Religion hinüberweisenden Antriebe Wären die begeifterten Erfinder des Feuers urins Auge fassen. fprünglich nichts wie bloge Gaufler gemefen, eine Meinung, die fälschlicherweise zuweilen felbst auch von den Rachkommen der Rauberer ber Urzeit unter unfern heutigen Naturvölfern gehegt wird, fo mare es psychologisch nicht verftandlich, wie sich dieselben beim Bolte in dauerndem Ansehen hätten erhalten können. Allein ber mit der Feuererfindung gegebene erfte und früheste Impuls zur Zauberei mit verborgenen und herrschenden Naturkräften, hatte ursprünglich viel tiefere und sittlichere Antriebe. Mochten die ersten Erfinder in ihrer ersten Anwandlung von Begeisterung auch das neuerfundene Bhanomen nur dazu benutt haben, damit fich felbst und andern Schreden zu bereiten und zu gauteln, diefer Antriebe mußten fie bald mude werden, benn sie dauerten nur so lange, als der Erfolg Diefer nur furge Zeit bauernbe außere Erfolg der Neuheit vorhielt. konnte nicht lange befriedigeu. Bedenken wir doch nur, welche wider= lichen und oft ekelhaft anzuschauenden Proceduren die Zauberer unserer heutigen Raturvöller vornehmen muffen, um fich bas Moment ber Furcht= und Schreckenerregung im Volke zu bewahren. felbst wurde baber ber in ben Erfindern entflammte Chraeiz babin getrieben, zugleich auch eine fittliche Ruganwendung biefer Erscheinung zu machen, bie ihren Erfolgen von anderer Seite zugleich eine unvergängliche Dauer bes Intereffes ficherte. Nicht die einseitige Furcht hätte dieses geforderte Interesse dauernd rege gemacht. Satten die Erfinder diefer feltsamen Runft nur diefe ein-

seitig in der Menge hervorgerufen, sie wären sehr bald wie wilde Thiere von allen Seiten verfolgt, befämpft und unterbrückt worden, da fie aber mehr und mehr von echt fittlichen und religiöfen Trieben einer ebeln Runft- und Erfindungsbegeifterung befeelt waren, jo verschmolzen fie mit bem Moment ber Furchterwedung ihres feltfamen Sandwerts hauptfächlich bas Moment fittlicher Gute und Liebe, indem fie bemüht maren, ihre Runft zugleich nütlich und jegensreich zu machen. Erft bamit, dag die funftbegabten Erfinder der Urzeit durch die Wirkungen des entdeckten Feuers und der Barme und ben bamit fich rafch verbindenden abergläubischen und zauberischen Gauteleien mit andern Naturfraften Rrantheiten heilend und somit fegenereich auftraten, ftellte fich die frühefte hervorragende Runfterfindung nebst deren Berbreitern in das volle Licht des sittlich Erhabenen und wie der Ausdruck fagt "des Beiligen" und Berehrungswürdigen, um allgemeine Anerkennung zu gewinnen und Berftandnig und Nachahmung für ihre neue Kunft hervorzurufen. So also wurde die Religion ursprünglich allein das treibende und verbreitende Element jener merkwürdigen erften culturbrin= genden Erfindung. Und wie hatte auch ein bauernder Aufschwung jener frühesten Culturbringer unter den Bölkern stattfinden können, wären fie nicht zugleich den religiöfen Antrieben der Nachstenliebe gefolgt, welche banach trachtet, die neuen Kenntnisse praktisch zum Beil ber Menschheit zu verwerthen, Antriebe, aus benen mit ber Reit jene vielfachen Beschäftigungen hervorgingen, die fich in Bahr= fagerei, por allem aber in jener gauberhaften Beilkunftelei, wie fie Schamanen, Briefter und Propheten ber Urzeit betrieben, Es war dieser Antrieb eben die der echten und edeln Begeisterung zu Grunde liegende Nachftenliebe, die bas früheste gewonnene Biffen über die neuentbectte Raturfraft als eine Offenbarung zur Erlösung ber Menschheit zu verwerthen trachtete. Noch wild und ungebunden in seiner Art, und nur erft von unbestimmten Ahnungen über ben natürlichen Zusammenhang ber Kräfte

befeelt, greift das kindliche Bewußtsein vorerst zur Naturzauberei und zu den hiermit verknüpften Gebräuchen, auf welche unvollendetes, unklares Wissen und Träumen durch die mit ihnen ursprünglich verflochtene Begeisterung und Ekstase hintreiben.



Megicanifder Banberer ber Borgeit.

Bir haben nur nöthig, das noch heute so merkwürdige Treiben ber unter allen Bölkern der Erde verbreiteten Schamanen, Zauberer und sogenannten Medicinmänner psichologisch vergleichsweise zu bestrachten, um zu erkennen, wie in ihrer noch ungeläuterten Natur der begeisterte gauklerische Künftler, der primitive Heilkunftler und ber zu gleicher Zeit von Nächstenliebe und Barmherzigkeit durchs

brungene Tröfter, Berather, Belfer, Bahrfager und Briefter noch unentwickelt verschmolzen liegen. \* Aber freilich bie Zauberer und Schamanen unserer heutigen Naturvölker sind nur die bereits im Laufe ber Geschichte und Entwickelung ber Jahrtausende verwandelten (wenn auch freilich am wenigsten verwandelten) Rachkommen der urfprünglichen Flamines, welche begeiftert mit dem zauberifchen Bohrholze und den früheften geweihten Materialien von Solz und Stein unter ben Bölfern umherzogen, überall Anhang warben und bas Feuer als frühestes eigentliches Fetischobject im Berein mit Beilfunft nach allen Seiten hin im Laufe ber Jahrhunderte und Jahrtausende als Propheten verbreiteten. Bekanntlich weisen uns die Traditionen ber morgenländischen Bölfer in ben mannichfachsten Bugen auf diese Feuergauberei und Flamines ber Urzeit jurud, und wir überlaffen es ausführlichern Einzelarbeiten, die hierher gehörigen traditionellen Elemente genauer zusammenzustellen und zu behandeln. Nur barauf hinweisen möchte ich hier, daß die in den indischen Ueberlieferungen erwähnten Angirasen und Bhrque sowie bas Geschlecht ber Atharwanen, die une ausbrücklich als die Bringer, Soler und Bunber bes heiligen Feuers bezeichnet werben, zwar ganz vorzugsweise an bie früheften fich unter ben morgenländischen Boltern taftenartig absondernden Keuerschamanen erinnern, dennoch aber doch schon als spätere Nachkommen jener Urmagier anzusehen find. Wie vieles mußte fich im Ablauf ber Zeiten an diefen feltsamen Beftalten verändert und verwandelt haben, bis zu ber Zeit, ba erft bie fchriftliche lleberlieferung möglich wurde und bis wohin allein unsere heutigen Kenntnisse zurückreichen. Und boch, wie vieles Unverkeunbare ist an

<sup>\*</sup> Unter vielen Bolfern hat sich im Laufe späterer Entwickelung eine Art von Arbeitstheilung unter ben Functionen ber Zauberer vollzogen, die beutlich erkennen läßt, wie sie alle aus Einer Burzel hervorsprießen, zumal bei sehr vielen Bolfern, unter andern auch bei ben Estimos, noch heute ber Zauberer ebensowol als Priester wie als Seher und Bahrsager, als Jongleur und als Redicinmann auftritt.

bem wunderthätigen Zauber- und Briefterthum ber niebern Boller, ja in vielen Studen felbft noch an bem Priefterthum ber civilifirten Länder bis heute baran hangen geblieben! — Freilich nur hinweisend erinnern uns noch die überall hin verbreiteten vielfachen Gebräuche ber Naturvoller, in benen bas Feuer bei priefterlichen Ceremonien und zauberhaften Manipulationen in hohem Auschen steht (ba es nur von geweihten Sanden gegundet werden barf, mahrend es bie übrigen anbetungsvoll umfreisen), an die Flamines ber Urzeit und beren Thatigfeit; aber bie überaus gahlreichen Sinweifungen biefer Art find bem Pfpchologen außerst werthvoll, zumal fie ber Reihe nach unterstütt werben durch die Sagen und Ueber= lieferungen aller Menichenftamme\*, befondere aber aller morgenländifchen Bolfer, und burch Bildwerte, die nur burch ben Ueberblick über ben innigen Bufammenhang aller biefer Ericheinungen gebeutet zu werden vermögen. Erft baburch, daß wir in ber Feuererfindung und beren pfpchologischen Folgen ein Ereigniß vor uns haben, das richtig gebeutet, uns ben Bufammenhang beftimmter Gebräuche und religiöfer Er= fcheinungen ber Urzeit erflart, die fich unter allen Bolfern ber Erde vorfinden, ohne daß wir biefelben bisher pfhchologisch umfaffend und zusammenhangevoll zu verfteben wußten, beginnt fich uns ber Entwickelungsverlauf ber Religion in ber Urgeschichte, wie fich zeigen wird, zu erhellen.

Es kann vorläufig nicht unsere Aufgabe sein, alle hier zu erswähnenden Data einzeln anzuführen, das Material ift zu groß, und es muß das theilweise andern Händen überlassen bleiben. Nur das Wichztigfte und Unumgänglichstesei uns erlaubt in Folgendem anzuführen.

Betrachten wir uns die Bildwerke ber alten Culturvölker, die in ihren für uns meift rathselhaften Darstellungen geheimnisvolle Borte sind, die zugleich aus einem Dunkel der Zeit herübertönen,

<sup>\*</sup> Bgl. Baftian, "Zeitfchrift für Ethnologie", Jahrg. 1, Deft 5, und Anmerkungen bes Rapitele.

von welcher meist keine weitern Ueberlieferungen der Bölker zu uns bringen, so fällt unser Blick neben den uralten Denkmalen der Aegypter vorzugsweise auf die Bildwerke der Mexicaner. Es würde uns an dieser Stelle zu weit führen (zumal das im ganzen aus dem hervorgeht, was wir im ersten Bande bereits entwickelt haben), im einzelnen darzulegen, weshalb die Denkmale der amerikanischen Culturvölker sür den Forscher, der die Sitten und Gebräuche der Steinzeit studiren



will, von höherm Interesse sind wie bie den verschiedensten Zeitaltern angehörenden Zeugnisse der Aeghpter. Rein Bolk der Erde hat den Charakter dieser merkwürdigen Spoche der Steinzeit, von der wir hier zu reden haben, so treu bewahrt, und kein Bolk hat dieses Zeitsalter zu so charakteristischer Spiegelung in seinen Bildwerken gebracht wie die amerikanischen Culturvölker. Eine Fülle von seltsamen Figuren, reich überladen mit Symbolen und Bildzeichen, die zum großen Theil noch heute ihrer Deutung harren, treten uns hier entgegen. Raum ein charakteristischeres Bildwerk aber läßt sich unter diesen nachweisen wie das in der Figur auf S. 52 wiedergegebene, das uns

einen Fenerpriefter ber Urzeit, umgeben von einer Reihe von Symbolen barftellt, die zu seinem Sandwerk gehören. Die mexicanische Bilbichrift gibt une ben priefterlichen Flaminen indeffen noch charafteriftischer wieber, indem fie ihn barftellt, wie er eben im Begriff ift, mit dem geweihten Bohrholz das heilige Feuer zu zünden. (Bgl. S. 55.) Auffällig ift, daß fich fast stete, bei biefen charakteristischen Darstellungen das Symbol der Schlange befindet, und hier treffen wir zugleich auf einen Bunkt, den wir etwas umständlicher zu erörtern gezwungen sind. - In der That, nehmen wir die Frage, mas die Schlange wol mit bem Feuer zu thun haben kann, psinchologisch auf, so muffen wir bekennen, daß das Bild der Flamme mit ihren fladernben, züngelnden Spiten, die vom Winde getrieben eine verzehrende Glut erzeugen, ben naiven Sinn an nichts beutlicher in ber Thierwelt zu erinnern vermochte, wie an die schleichende, sich züngelnd emporrichtende, zischende Schlange, beren Hunger durch Opfernahrung bestimmter Stoffe gestillt werden mußte. So konnte ber noch tief kindlichen Phantafie jener Zeit bas heilige Opferfeuer ber ersten Feuerpriefter ale ein feltsames lebendiges Beichopf erscheinen, beffen Wärme wunderbar heilfam dem Kranken zu helfen vermochte, während es dem Priefter zugleich etwas Rostbares mar, das er durch seine wunderthätige Sand mit den geweihten Materialien zwar zu erzeugen, aber nur bann lebendig erhalten konnte, wenn er die geweihte Nahrung zur Sand hatte, welche das Feuer zum Unterhalt als Opfer forderte. Binchologisch zergliedert erscheint es uns daher in keiner Beise munberbar, daß une die Traditionen diefer Zeit fo häufig an Schlangen, feuerfarbige Eidechsen und an schlangenköpfige Drachen erinnern.\* Durch eine Art kindlicher Analogie trat beim Anblick der züngelnden Flamme bas nahe liegende gefürchtete Bild ber fich aufrichtenben, alles Lebendige verschlingenden Schlange vor die Phantafie, und mit einer erneuten und verftartten Lebendigkeit murde baber

<sup>\*</sup> Bgl. Figur S. 47.

dieses gefährliche giftige Thier\* in bas Bereich einer religiösen abergläubischen Berehrung gezogen. Erst hiermit erklärt sich uns die hohe Bebeutung, die im Thiercultus vor allem der Schlangencultus später unter fast allen Bölkern gewonnen hat. Die neuesten Untersuchungen, welche wir über ben Schlangencultus besiten, rühren von herrn James Fergusson her. Fergusson tam bei seinen Bergleichungen ber Topen bei Amravati und Santichi ju ber Ginficht, daß fich Baum- und Schlangendienst merkwürdig eng jusammen und fast überall verwachsen finden. Die Erklärungen, welche Ferguffon indeffen hierüber beibringt, tragen noch gang bas Gepräge ber Schluffolgerungsweise einer naiven Pfpchologie: "Die Beilighaltung von Bäumen, die namentlich den arifchen Bölkern eigen ift", fagt er, "tann wol nicht befremden, denn manche Baumformen hinterlassen auch auf ben Sochgebildeten noch immer ben Einbruck einer finnvollen Perfonlichkeit. (?) Schwieriger ift die Erflärung des Schlangendienstes, zumal die Schlange fast überall als Sinnbild von Beisheit und Dacht aufgefaßt wurde." (Bgl.,,Ausland", Mur erft bie Urgeschichte ift im Stanbe, 3ahrg. 1869, S. 1215.) wirkliches Licht barauf zu werfen, bag ber Schlangendienft mit bem Baum- und Holzcultus fich innig verbinden tonnte. Wir faben ja, bağ bie ichlangenartig vorgeftellte Flamme aus bem Bolze, bas für geeignet gur heiligen ganberifchen Reibung gefunden murbe, gleichfam hervorfprang unter ben geweihten Sanben ber weisheitevollen, machtigen Flamines. Wir wollen hier fogleich hinzuseten, daß fich mit dem Bilde der Schlange später nicht nur Macht und Weisheit, sondern auch frevelhafter Uebermuth und Ueberhebung (Schlange im Paradies als Verführer zur Sünde und Ueberhebung des Menschen) verband, eine Thatsache, die sich nur aus der weitern Geschichte der Flamines (Phlegher) und des später nach umfassender weltlicher

<sup>\*</sup> Noch heute sehen Naturvöller bas Feuer als schlaugenartiges Thier an. Bou ben Aegoptern bezeugt es ausbrucklich herobot, III, 16. Ebenso sagt Cicero, "De nat. deor.", III, 14: "Ignis animal." Bgl. Schulte, "Fetischismus", S. 187.

Berrichaft strebenben Briefterthums erflärt. (Bgl. hierüber Rapitel 7.) Ueber die Ginzelheiten des Schlangen-, Bolg- und Baumbienftes bei ben verschiedenen Bolfern vgl. "Ausland", Jahrg. 1869, S. 1215 fg. - Wie häufig treffen wir noch heute bei ben Zauberern unferer Naturvolfer Schlangen an, welche fie als ein ihnen felbft nicht mehr verständliches Symbol mit fich führen, um an ihnen Rauberfünfte zu vollziehen, durch welche fie einen Reft jener uralten Traditionen auf merkwürdige Weise bewahrten. Es wird uns schließlich nach allebem nicht mehr in Staunen feten, wenn wir jugleich bemerten, daß es neben Feuer, Barme und Licht gang vorzugsweise bie geweihten Grundmaterialien ber gangen Zeitepoche, b. h. Stein und Sola maren, welche in den verschiedensten Formen mit dem früheften Wefen des Zaubers und der Magie überhaupt verflochten wurden, sodaß der hieran anknupfende und sich später entwickelnde Fetischismus der Bölker gerade in diesen harmlofen, dem Urmenschen jeberzeit bezüglich bes Erhabenen gleichgültigen und ungefährlichen Gegenftanden etwas Zauberhaftes, Erhabenes und Beiliges erbliden fonnte, benen man wie bem "Stein ber Beifen" Berehrung zu verleihen Aber nicht nur Stein, Holz, Baum und Strauch u. f. w. wurden von der Entwickelung der religiöfen auf bas Erhabene gerichteten Ibeenaffociation ergriffen, fondern auch die Flamines felbst wurden in einer ahnlichen Beife, wie in der frühern Beriode die Häuptlinge bes Stammes, in das Bereich des sittlich Erhabenen und ber ehrfurchtsvollen Berehrung gezogen. Waren boch in Bezug auf biefe feltsamen Feuerpriefter alle Bedingungen erfüllt, die nothwendig waren für die Menge, um fie in den Nimbus des fittlich Erhabenen zu ftellen. Denn nicht einseitig nur furchterregend, und auch nicht einseitig nur freundlich und also ohne jede Furchterweckung traten fie unter der Menge hervor, vielmehr mar gerade in ihren Banden die Macht des Feuers und Lichts eine folche, die von ihnen den fittlichen Umftanden gemäß angewandt werden konnte. Richt ungerecht und zufällig wirkend, wie die Naturerscheinungen, sondern mit freier,

gerechter Beurtheilung ber Berhältniffe suchten bie Flamines burch bas Feuer zauberisch zu heilen oder bem Berfolgten burch geheime Raturfrafte Schaben zuzufügen. Alles vereinigte fich alfo bier, die von Menschenhanden gezeugte Naturmacht als eine vollkommen erhabene hinzustellen, und fein Bunber baber, bag biefe Erhabenheit fo tief fich ber Menge einprägte, daß auch die Flamines felbft hiermit in das Gebiet des Erhabenen hineingezogen murben. Allein die Art diefer den ersten Zauberprieftern gespendeten erhabenen Berehrung griff bereits ihrem Charafter gemäß bei weitem tiefer ein als jene ben Stammalteften und Erften ber Staatsgemeinschaft auf natürliche Beise bewiesene sittliche Chrfurcht. Die Chrfurcht und ber fflavifche Respect ber Menge vor den Aelteften und Berrichern und der entwickelte religiöse Cultus, der sich an die Aufbewahrung ihrer Leichen angelehnt hatte, beruhte ursprünglich, wie wir fahen, ber Entstehung gemäß auf ber natürlichen sittlichen Achtung vor bem Alter und bem Refpect gegen den fittlichen Borgefetten überhaupt. hier aber, bei ben Flamines, fuchte bie Menge Bulfe, Rath, Ruten, Beiftand, Barmbergigfeit und fomit Nachftenliebe in einer anbern Beife. Nicht die natürliche, mächtige, schützende Gewalt, fondern die übernatürliche Begabung mar es, die man bei ben Flamines anrief. Die Flamines waren ja zugleich die erften hervorragenden Beroen des überfinnlichen, übernatürlichen Wiffens. Ce gefellte fich baber ju ber bier von ber Menge bewiesenen religiöfen hingabe und Ehrfurcht vorzugsweise fozusagen ber Glaube an diese ihre geheime Biffenschaft, ober richtiger betrachtet, ber furchtvolle Aberglaube an die geübte Zauberfunft und an die zauberhaften geheimnifvollen Fähigfeiten ber Briefter und Schamanen. Daß fich burch biesen Hinblid auf die von den Flamines ausgeübte Herrschaft über geheime Naturfräfte der der Menge eingeflößte stlavifche Respect vor ben Zauberprieftern noch erhöhte und bie nach Rächstenliebe burftenbe Chrfurcht einen noch ehrfurchtevollern (weil zugleich abergläubischen) Charakter annahm, ist psychologisch leicht

Es ist daher begreiflich, wenn noch heute die Herrschaft der Zauberpriefter unter den meisten Naturvölkern in ihrer Art in der Gemeinde weiter reicht als die der weltlichen Berricher. Rein Bunder, daß man diese Zauberer abergläubisch ehrt und sie mit vielen Beschenken belohnt, sie freilich aber andererseits ebenso auch leicht umbringt, wenn ihre Runft ohne Nuten erscheint. 3m hohen Alterthum, wo die Menge noch leitsamer, noch kindlicher, furchtvoller und abergläubischer und leichter zu täuschen war, hoben sich bie Magi und Feuerpriefter bagegen, wie leicht zu ersehen, in einen fast unbegrenzten Respect und gelangten, wie wir feben werden, unter einzelnen Stämmen zu einer mahrhaft bedeutenden Berrichaft, die der weltlichen Macht gegenüber zu einer Reihe von geschichtlichen Roch war ja zugleich bas Auftreten dieser Er-Ereigniffen führte. scheinungen und Geftalten neu, und die Gewalt, durch welche fie zugleich kunftgeübt eine in der That mächtige und großartige Naturfraft beherrschten, war nothwendig in den Augen der kindlichen Urmenfchen ein Phanomen, über das fie fich um fo weniger beruhigen und zum Unterschiede anderer gleichförmig wiederkehrender Naturerscheinungen am himmel, um so weniger gewöhnen konnten, als sie daffelbe in den Sanden ihres eigenen Nachsten faben, der mit ihm direct strafen und lohnen konnte, je nach menschlichem Magftab und Ermeffen der fittlichen Umftände des Angenblicks. So, fehen wir, waren auf einem andern Felde als dem der physischen weltlichen Macht nunmehr geschichtlich neue Heroen und Herrscher aufgetaucht, welche mit andern Waffen und Kräften überfinnlicher, geiftiger Art sich die Aufmerksamkeit der übrigen Mitmenschen zu erringen wußten. Und diefes Bebiet, auf welchem die ersten Lichtblicke der geistigen Combinationsgabe einen Triumph feiern follten, war ursprünglich bas ber Zauberei, ober wenn wir wollen ber Wunderthat. Alle geheimen Erziehungsfünste ber Priefterwelt, alle tiefere sittliche und religiöse Nächstenliebe, aber auch alle äußere Briefterherrschaft sollten fich auf bem Boben biefes neuentstandenen Gebiets jest entwickeln,

mit dessen Auftauchen in ber Urgeschichte eine neue Epoche anbricht. Begann boch jest eine völlig neue Anschauung der Dinge in dem Zeitalter des entstehenden Feuer- und Magiercultus platzugreifen, und die menschliche Phantafic follte einen weiten Schritt hinausthun in die vor dem Menschenauge ursprünglich noch gleichgültig und mehr ober weniger intereffelos ausgebreitete entferntere Außenwelt, welche mit ihren Erscheinungen Leben und Erhaltung bes Menschen nur indirect berührte. Stein, Strauch, Holz und Baum, Feuer und Baffer, Rauch und Luft und andere Objecte, die mit dem heiligen Feuer in Berbindung traten, begannen fich vor ber kindlichen Phantafie durch Ideenassociation mit geheimnisvoll wirkenden erhabenen Kräften zu befeelen und mußten fich vor bem Bewußtfein jest gleichsam verzaubern. Gine Reihe feuerfarbiger Thiere, und, wie wir sogleich sehen werden, vorzugsweise die am Horizont flam= menden und leuchtenden Gestirne sowie der feurige Blit traten ploglich verftandnigvoll in den magifch-religiöfen Gefichtefreis des Urmenichen. Denn jest, nachdem man bas Wefen ber lichtftrahlenden Barme aus nächster Nahe schaten und fie als heilendes und erhabenes Feuer und als lichtspendende Flammen hatte betrachten lernen, konnte ber Urmensch die richtigen Prämissen zu bem Schlusse gewinnen, daß jene lichtftrahlenden Scheiben gegundetes und geriebenes Opferfeuer in fich trügen, das die leuchtende heilsame Wärme zur Erde herabsandte, deren sich der Mensch täglich erfreute, ohne daß er bisher direct daran gedacht hatte. So tauchte nunmehr ein gang neues, verwandeltes und erweitertes Bewußtsein bor ber Seele auf, neue Sitten und Gebräuche, neue Begriffe und Unichauungen bilbeten fich, und auf allen Gebieten des menfchlichen Lebens brachen sich neue großartige Fortschritte Bahn, die genauer Bu betrachten wir den folgenden Rapiteln überlaffen wollen.

Die Entstehung ber Magie und bes Schamanenwefens geboren zu ben wichtigften und intereffanteften Erscheinungen ber gangen Ur: und Bolter: geschichte. Es leitet sich, wie uns die pspcologische Analyse lebrt, zugleich hierdurch geschichtlich auf natürliche Weise ber tiefere, geistige, intellectuelle Entwidelungsproces ber Menichheit ein, beffen tief in die empfindende Menschenbruft binabragenden Burgeln allmählich ju einem Stamm empormachfen follten, beffen Buche fich ju ben großen weitgreifenden Aeften ber "bogmatischen" Religion, ber Beilfunft und ber philosophischen Biffenicaften entfalten follte. Die Magie und bas Rauberwefen erscheinen und in der That ale ber noch verbullte und umschleierte Baum ber allgemeinen Ertenntniß. Auch bie fich im Urzauberthum bewegende Schlange mit ihren gungelnden Flammenzungen fehlt nicht, und die finnreiche Sage über Die Berführung ber Schlange, burch welche fie ben Menichen vom Baume ber Ertenntniß pflüden lebrt. fcmebt bezüglich ihrer Joeenverbindungen nicht fo in der Luft, wie es leicht den Anschein bat. In der That leitet ja bas gungelnbe Licht ber Seuerschlange in eine gang neue ertennt: nifreiche Beit hinuber. Gin neues und wirkliches Reich ber Cultur begann nunmebr feine Berricaft auszubreiten. Der intellectuelle Broces, ber in ber Feuererfindung einen erften Sieg gefeiert hatte, begann nach allen Seiten bin ben Gebantentreis bes Menfchen zu erweitern, und nachbem bas außere Behitel ber Sprache bie Sabigfeiten genügend geftartt und erbobt hatte, thaten nunmehr Berstand und Bernunft einen großen Schritt pormärts.

Es ift für die Entwidelungsgeschichte ber tiefern Beifteganlagen, ingbesondere für ben Aufschwung ber Ertenntniß überhaupt hierbei von eigenthumlicher Bedeutung, daß fie ursprunglich nur mit einem abnenden unklaren halbwiffen begann. Unter bem noch unheimlichen Dammerlichte Diefer tiefern Ahnungen entfalteten fich alle die Befühle des Aberglaubens. welche ber nun folgenden Beriode ber Bauberreligion, als welche man ben fogenannten Setifdismus bezeichnen tann, ihren eigenthumlichen Charafter aufpragen. Jahrtaufenbelang follte ber Beift von nun an im magischen Zwielicht über ben wirklichen Bujammenhang ber Wirkungen unter ben wichtigften Raturfraften verharren, und jahrtaufenbelang mußten fic die Gefühle daber in diefer Sinfict in eine Unficherheit und Unrube getrieben fühlen, von welcher felbit die beutigen Culturvoller nur außerft lang: fam und allmählich burch die Macht ber wiffenschaftlichen und philosophischen Das wunder, wenn fich bie Gefühle bes Auftlärung befreit werben. furchtvollen Aberglaubens unter allen Böltern so tief in das menschliche Gemuth hineinlebten, daß wir trop mannichfacher Fortichritte bennoch in

den aufgeklärtesten Ländern im gangen genommen noch heute unter dem Banne und ber Folter dieser abergläubischen, religiofen ober beffer irreli= giofen Gefühle fteben.\* Die Gefühle bes Aberglaubens find nicht bie chten Gefühle ber Religion und ber Rachstenliebe, aber ihre Entstehung ftammt aus jener Zeit, da sich alle Gefühle und Handlungen noch rasch mit ber wirklichen Religion verschmolzen. Babrend bie begabteften und civilifirteften Bolter beute nun allmählich im Begriffe find, ben Scheibes proces ber mabren von ben falfden Religionsgefühlen und Borftellungen wieder zu vollziehen und hiermit echte Religion von der unechten mit all ihren Schladen und unreinen Anhangfeln zu fondern, ift die Religion ber niedern Raturvölker völlig in diefer Berichmolzenheit fteben geblieben. Bauber, Aberglaube und Religion ber Rachstenliebe find bei ihnen in einer untlaren Bermischtheit geblieben, die aufzuklaren uns taum mehr gelingen fann. Saben doch felbst die bobern Culturvoller mit ben größten Schwierigkeiten zu tampfen, die ber Religion noch heute anklebenden Refte bes finstern Zauberglaubens abzustreifen.

Das Befen der natürlichen Religion und der Nächstenliebe hatte sich, wie wir sahen, längstens geschichtlich entwickelt unter den Menschen, bevor noch Zauber: und Schamanenwesen platzriff. Burde jett die natürliche Religion geschichtlich durch das aufsommende Zauberwesen und Wunder: wesen übersponnen, so war dieser Zusat eben nur ein geschicht: licher Anwuchs, der sich nothwendig wieder abstreisen und im Lause der Zeit also wieder mehr und mehr verlieren mußte. Wie aber seine Ausscheidung und Differentiirung vor sich gehen kann ohne Grund und ohne natürliche Bedingungen, die dazu treiben, so kann auch umgekehrt sozusagen kein Anwuchs und keine (noch so merkwürdige) Zuthat zu einer Sache hinzukommen, ohne daß die geschichtliche Rothwendigkeit des natürslichen Entsaltungsprocesses dazu die bestimmteste Beranlassung gibt. Die

<sup>\*</sup> Man fehe nur zu, wie sich felbst bie geistvollften Männer in manchen sonberbaren Gewohnheiten vom Aberglauben nicht ganz emancipirten. Und in biesem Sinne erscheinen die Worte Horst's als wahr, wenn er im Eingange seiner bekannten "Zauberbibliothet" sagt (II, 5): "Die Reigung zum Aberglauben ist durch die innerste Natur des Menschen bedingt." Allein man vergesse nicht, daß "die innerste Menschennatur" das, was sie geworden ist, nur erst im Laufe der Entwickelungsgeschichte wurde. Bon einer sogenannten "Angeborenheit" des Aberglaubens aber kann, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, gar keine Rede sein, und beshalb eben muß auch die Möglich- leit gegeben sein, daß wir uns gänzlich von seinen Einstüssen wieder befreien.

Entfaltung bes bobern religiofen Entwidelungsproceffes mußte eben nothwendig die Stufe bes Bunder: und Zauberwesens durchlaufen. Bar es ben religiöfen Gefühlen ber Rachstenliebe, Die fich entfalteten, im Busammenhange bes gangen übrigen geistigen Entwidelungsproceffes einmal beschieden, neben fich die Erkenntniß empormachsen zu seben, fo mußten fich eben biefe Gefühle, wie es in ihrer Natur lag, auch fofort biefer primitiven Erfenntniß bemachtigen, um fie jum Ruben, jum Beil und jum Segen ber Menichen zu verwerthen. Diefe Bermerthung nun gefcah freilich ur: fprunglich in einer außerft tindlichen und beschräntten Beife, wie es ben Stufen ber niedrigsten Erfenntnig und bem bammerigen halbwiffen ent: So trat die frubefte und erfte Erkenntnig alfo gang nothwendig iprach. anfänglich in ben Dienst ber Religion (ober, wie schon oben im Text gejagt, beides mar eigentlich noch nicht in ber Entstehung genau vonein: ander zu trennen). Durch biefes urfprungliche Wechfelverhaltniß aber entsprangen ebensowol Bortheile für die soeben aufblübende Erkenntniß als für bas Befen ber Religion felbft. Die aufblühende Ertenntnig und Wiffenschaft fanden in Zauberern, Magiern und Brieftern, wie wir spater genauer noch feben werden, einen festen gediegenen Stamm ftrebfamer Fortbildner, die nothwendig waren, um den intellectuellen Broces in Flus Andererseits aber ehrte fich die Religion auf eine natürliche Beife baburch, daß fie bie frubeften und erften eigentlichen Errungenschaften bes Biffens und ber Combination praftifc und fittlich bulfreich, und wenn auch noch in fehr kindlicher Beife und nur durch das Befen bes Baubers, anwendbar gur Erlofung ber Menichheit gu machen fuchte. Offen: bar bob fich burch biefe Gefinnung, ju ber bie fittlich religiofe Begeifterung die Magi und Flamines hintrieb, bas Wefen ber Rachftenliebe Die Religion felbst fest sich aber durch die und Religion bedeutend. früheste Berrichaft über bas ursprüngliche Biffen und Erkennen in einen boben fittlichen Respect, denn die fruheften und erften Errungenschaften ber auf bestimmten Erfahrungen berubenden Combination maren ber Menge noch etwas Reues und hinreißendes, gleichsam Bezauberndes im mabren Sinne bes Worts, fie fühlte fich hiermit ergriffen und ihre Auf: mertfamteit vor allem wurde fo aufs bodite auf die religios aufftrebenden Arafte der vom Wiffensbrange begeifterten Zauberer und Propheten gerichtet. So verschaffte fich die Religion und ihre Diener mit ber Berwerthung bes frühesten Wiffens eine bobe Achtung und Aufmerkjamteit, bie fie nicht ju ihrer weitern Berbreitung und Entwidelung entbehren tonnte. batte auch jede tiefere religible Offenbarung genutt, wenn fie fich nicht außerlich hatte ftuten tonnen auf finnliche Mittel, welche bie Aufmertfamteit

zuerst sammelte, sodaß die Augen aller sich auf ben Mund bes Propheten richten konnten. So strebt jeder religiose Fortschritt dabin, zuerst die Aufmerksamkeit der Menge außerlich auf sich zu ziehen und die schwerfällige Gleichgültigkeit ober bie ihm entgegenstehenbe Feindschaft ber Maffe burch biefen aufmertfamen Anhangertreis ju überwinden. Auf biefe Weise tann es uns in der Geschichte der Religion nicht wundern, wenn wir felbst in verbaltnismäßig noch spater Zeit große Religionsstifter halb inftinctiv ihre Buflucht jum Bunder- und Rauberthum nehmen feben. Es galt eben bie Menge zu gewinnen und zu begeistern sowie gläubige Anbanger zu Die ursprünglichen Trapitionen bes religiösen Entwidelungsjammeln. processes brachten es zuglich mit fich, die Buflucht zum Bunderthum nabe ju legen, ja faft in noch frühefter Zeit verzeihlich und nothwendig ju machen. Go erflaren fich die Bunder und alle hierher gehörigen vielfaltigen abnlichen Erscheinungen allein aus ber gangen Geschichte ber Religion und bes Menschengeistes. Bahrend in hochcultivirten Canbern alle berartigen Erscheinungen fich als Anachronismen barftellen, bat es eine Beit gegeben und gibt es noch heute unter ben naturvölkern eine Zeit, in welcher ber Geift inftinctiv und nothwendig fich getrieben fühlt, das Bunderthum mit der lebendigen Religion ju ihrer beffern Birtfamteit ju verschmelzen. Beute, wo die civilifirten Bolter die geheimnisvollen Birtungen ber verborgenen Raturfrafte beffer kennen gelernt haben wie ehedem, haben auch die Bunder an Macht verloren, und obwol wir den feinern, tiefern und gebeim= nisvollen Zusammenhang ber mannichfachsten Kräfte noch immer nicht gang und volltommen tlar burchichauen, fteht bas Befen ber Religion bennoch ju boch, als bag bas Briefterthum nothig hatte, ber Wiffenschaft die Rraft und bas Streben ju entziehen, alles Geheimnisvolle in ben Naturkräften völlig klar zu legen.

Bevor wir in den Anmertungen noch einiges über die Berbreitung und geschichtliche Entwidelung des Zaubers überhaupt und besonders in den Eulturländern hinzusügen, sei es uns noch gestattet, die Frage über die "Angeborenheit des Aberglaubens" und die sich an den Aberglauben knüpsenden Borstellungen des Uebernatürlichen und Wunderbaren vom psphologischen Gesichtspunkte zu betrachten. — Der eigentliche Aberglaube oder wenn wir wollen Zauberglaube wurzelt, wie wir wissen, psphologisch in einer unklaren mystischen Betrachtungsweise des Zusammenhangs von Ursache und Wirtung und den ineinandergreisenden Bedingungen, auf denen sich die Erscheinungsweise der Naturkräfte gründet. Weil aber dieser Zusammenhang nicht klar übersehen und erkannt wird, geräth Borstellung und Gesühl hier in jene ängskliche Unsicherheit, in welcher alle weitern

Digitized by Google

Fragen zur Untersuchung in findlicher Ginfalt baburch abgeschnitten werben, daß man ben Zusammenhang ins Geheimnisvolle und sogenannte Uebernatürliche hinausrudt, unter beffen absolutem Dunkel ber natürliche Bufammenhang ber Naturfrafte geleugnet und voreilig gur Geite geschoben Es tritt eben gleichsam für die Borftellung bier eine geheimnifvolle Hand bazwischen, die den sonst beobachteten Hergang und Bufammenhang ber Wirtungen unterbricht, um einen vollig un: bekannten übernatürlichen, durch unbekannte Kernwirkung vermittelten Caufalnerus einzuführen, ber neben bem bisber beobachteten nun ganglich eigenartig in ber Luft schwebt und mit ibm nicht mehr zu vergleichen ist. Moge biefe Art von Caufalnerus als ein gebeimnifvoller Rapport, ober als Sympathie, oder auch furzweg in feiner Abanderung als Bunder bezeichnet werben, immerbin ift es pfpchologisch von Bichtigkeit, zu beachten, daß ber natürliche und ber übernatürliche Caufalnegus fich fo fern voneinander, ober geradezu jo gegenüberfteben, daß beide fich wie Befanntes und . völlig Unbekanntes gegenseitig völlig verdunkeln und aufheben, und folange das Unbekannte seines sogenannten übernatürlichen Charatters nicht ent: tleidet wird, sich auch nicht vergleichen lassen. Bir erfeben, bag um zwei Gegenfage jum Bewußtsein ju führen, die fich miteinander contradictorisch aufheben, ber findliche Menschengeist in feiner Betrachtungsweise icon giemlich weit vorgeschritten sein mußte; benn im tiefftebenden Bewußtseins: borizonte bes Thieres und bes noch thierischen Urmenschen baben bie fünstlichen Borftellungen eines contradictorischen Gegensages von Naturlich und absolut Uebernatürlich oder von Etwas und Richts u. f. w. in diefer Beife noch teinen Boben, um entstehen zu tonnen. 3mar bezieht das furzsichtige Thier abnlich wie das Kind Urfache und Wirkung häufig fehr unrichtig und falich aufeinander, und bie angeborene Betrachtungsweise ber Dinge burch bas Glas von Urfache und Wirtung betrachtet, unterliegt daher auf der thierischen und kindlichen Stufe oft den gröblichsten Täuschungen nach vielen Seiten, aber biefe kindliche Taufdung im Fehlgreifen ber richtigen Beziehungsweise involvirt noch nicht ftatt beffen bie Substituirung eines übernatürlichen und überfinnlichen Caufalzusammenhangs, und noch nicht die Berbeigiehung ber Borftellung bes Uebernatürlichen und Bunderbaren, die jest eine Rolle zu fpielen beginnt, und bem Wefen bes Rauberzusammenhangs und Bunderzusammenhangs gur Boraussehung Denn nur hiermit erft wird recht eigentlich bie Borftellung ber völligen Renntniflosigfeit bes Busammenhangs ins Bewußtsein ge-Die Macht und Gewohnheit, alle Wirfungen im betrachteten Busammenhang auf irgendwelche nahe liegenden (wenn auch faliche) Ursachen

ju beziehen, ift ben Thieren und allen Geschöpfen fo innewohnend, baß fie ben Begriff ber fich bagwischenschiebenden geheimnisvollen übernatürlichen und burch Fernwirkung berbeigeführten völlig unbekannten Urfache als Bunder und Zauber im eigentlichen Sinne noch nicht zu bilben vermögen. Diefer lettere Begriff mußte baber erft, wie wir faben, pfpchologifch, gefchichtlich entfteben, um im Bewußtsein gur Geltung zu tommen, er mußte mit Ginem Borte bem Menschen erft wirklich bewußt werben. Und sonderbar, nur erst durch die Kenntnignahme und Bildung des scharfen Gegensages und burch Aufnahme bes Begriffs bes erkennbar Raturlichen und des unerkennbar Uebernatürlichen wurde bem Menschen auch das Besen des eigentlichen Causalnerus erst in einem höhern Sinne völlig bewußt, und erst jett begann biefes ihm angeborene Gefet ihm Marer vor die Seele zu treten, erft jest begann ber Menfch ein Nachbenten an bas Berhaltniß von Ursache und Birtung zu Inupfen, ein Nachdenken, bas bie findlich und unbewußt handelnden Thiere und die frühesten Urmenschen hierüber nicht entwideln und wozu der Urmensch daber erft von neuem durch Erfahrungen Läßt es fich psphologisch burch Experimente angeleitet werden mußte. leicht zeigen, daß das Thier unbewußt und instinctiv stets Wirkungen auf nabe liegende Urfachen thatfachlich gurudbezieht, fodaß wir beutlich erkennen, wie angeboren biefe Betrachtungsweise ihm ift, so lagt es fich andererseits leicht zeigen, daß der Beift nur erft fpater, sobald das Befet ins wirkliche Bewußtsein getreten ist, von neuem daran anknüpft, um nunmehr Urfache und Birtung nicht nur aufeinander einfach nabe liegend gu beziehen, fonbern ben Busammenhang erft reflectirt zu suchen, und zwar angeregt burch bie Erfahrung, daß es nicht immer die nahe liegenden Beziehungen find, burch welche fich Urfache und Wirkung vermitteln, sodaß es oft schwierig ift, biese Bermittelung zu finden. Die Naturvöller und die niedern Stämme, sowie anfänglich die Urmenschen der hier behandelten Feuerperiode, verließen sich auf die ertannten Schwierigkeiten ber neuerkannten oft fern wirkenden Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, und ba fie noch nicht im Stande waren, die Mittel berbeizuziehen diese Beziehungen eract zu erforschen, so verfielen fie nun in Combinationen, Die fie gwar ber thierischen Auffaffung überhoben, aber fie zugleich auch im Gefühle viel angftlicher und aberglaubischer machten. So, seben wir, wurde die finnlich nabeliegende und naive Caufalauffaffung auf Grund neuer Entbedungen und Erfahrungen, welche bas Thier nicht mehr ju machen im Stande war, burchbrochen und erfest durch den empirischen Sinweis auf fern wirkende Machte und Beil-Erft als die Zauberer durch geschichtliche Ereignisse und Ents bedungen auf ben tiefern und verstedtern Busammenhang von Urfache

und Birtung aufmertfam ju machen im Stande maren, begann ber Menich empirifd auch fein Rachbenten auf biefes gebeime Berbaltnig ju richten, und nur jest erft begann er, ängstlich und zweifelhaft gemacht, überall noch tiefer liegende Geheimfrafte ju wittern und vorauszuseben, die bas Thier und ber Urmensch früher gar nicht in ihrer finnlichen unmittelbaren (naiven) Betrachtungsweise ahnen, und da fie von der Gewohnheit abbangig find, fich auch hieruber teine Schmerzen bereiten. Bar bas Thier ertrantt, fo mar es gezwungen, fich ber junachftliegenben Urfachen ju bemachtigen, um fich biefen Buftand jum Berftandniß ju führen. Es bezog baber pfpchologisch folgerichtig bie Krankheit auf feindliche Befen, Die in feinem Leibe Schmerzen verursachten; ber frubeste Urmensch tonnte unter bem Lichte ber thierisch = naiven Weltanschauung nicht anbers benten. Unders ber jest in die fetischistische Unschauung übergetretene Urmenich und ber heutige Naturmenich. Gin Raffer ichlug von einem Schiffsanter eines gestrandeten Schiffes ein Stud ab und starb bald barauf, und fiebe ba, man bezog jest die Urfache feiner Erfrantung und feines Todes auf den entfernt liegenden Anter. In andern Källen ift es ein entfernter Feind, ein entfernter Damon, Bauberer ober bergleichen. Rurg, ber in Die fetischistische Betrachtung übergetretene Mensch fühlt fich, unahnlich feiner frühern naiven Beziehungsweife gegenüber, die ihn jum Nachst: liegenden ju greifen zwang, dabin getrieben, nach einem fern wirtenden urfachlichen Object zu suchen, beffen Dacht überfinnlich verborgen ift. Aus feiner bisherigen Gewohnheit jest hiermit aufgeschredt, beginnt für ben Meniden und feine empirische Betrachtungsweise ber Dinge nunmehr eine neue, anfänglich offenbar angftlichere, zweifelhaftere Unichauung ber Objecte. Eine gange Reibe von bestimmten Objecten werben burch bie Ibeenassociation jest abergläubisch mit Gebeimfraften außgestattet und beginnen sich fo vor bem Bewußtsein zu verzaubern. Aufgeschredt aus ber rein unmittelbaren bisberigen gewohnbeitsmäßigen finnlichenaiven Betrachtung, und andererseits fritisch noch unfähig, ben richtigen und correcten Busammenhang ber Bebingungen vollständig ju überbliden, gerath das Bewußtsein in das Dammergebiet furchtvoller Ahnungen, die es beklemmen und die den Menschen mit einer Scheu gemiffe Gegenstande betrachten laffen, die er fruber gleichgultig anfab. Diese Art von fritisch zweifelhafter und bewußt abergläubischer Betrachtungs. weise ber Dinge, sagten wir, lernt bas Thier in ber Entwidelung nicht mebr tennen. Die Fragen, welche das Thier an die Objecte ftellt, beantwortet es sich ebenso wie der früheste Urmensch rasch, es untersucht und pruft bie Dinge zuerft babin, ob fie ihm Butrauen einflößen, ift bas

ber Fall, so gewöhnt es fich merkwurdig rasch an dieselben, ober aber es wittert an ihnen etwas Gefährliches, bann aber flieht es unfehlbar, ohne einen Augenblid zu zweifeln. Niemals tommt bas Thier zu bem icon reflectirten Gebanten, bag ihm bie im Objecte stedenden gefährlichen übernaturlicen Geheimtrafte auch nuben tonnten, fobald es fich bemuht, fie geneigt ju machen burch Anbetung und Ghrfurcht. Diefer Bebante bes Ausnugens ber beiligen (b. b. beilenden) Bebeimtrafte burch eine Art von religiöfer Beibe und Anbetung, mußte baber erft geschichtlich am Erperiment erfahren werben. Denn nur mit ber erften bierauf bezüglichen Erfahrung konnte der Schluß heranreifen, daß unsichtbare Geheimkräfte der Macht bes Menschen juganglich find, sobald er es nur verftebt, fie burch Bauber und beilige Sandlungen ju gewinnen. In Diefem Sinne waren baber bie erften Magier und Flamines, als bie frubeften Entbeder überfinnlicher Beilfrafte, die Urheber des Bauber- und Fetischdienftes und berjenigen zauberischen Naturanschauung ber Dinge, von ber ber primitivfte Urmenich und bas Thier noch nichts mußten, ba fie über bie naive oberflächliche Erfahrung bes Augenscheins nicht binausgingen. Es find also die Flamines und Zauberer ber Urzeit die ersten fritischen Zweifler am augenscheinlichen Zusammenhange ber Dinge überhaupt. gerreißen jum ersten male bie kindliche Betrachtungsweise ber Dinge und finden fich fraft ihres Zweifels in die erften mit einer primitiven Ratur. forschung beginnenden reflectirten Betrachtungen binein. Die primitiven Flamines ber Urzeit reprafentiren jugleich bie ursprüngliche Burgel aller fpatern burch Arbeitstheilung und burch Differentiirung entftanbenen Ge-Sie schließen ben mahrfagenben Briefter biete ber intellectuellen Anlagen. und, wenn wir wollen, Theologen ebenso in sich, wie den begeisterten Runftler und ben fritischen Naturforscher und Philosophen. Erst mit biefer Einficht in die Burgel und den primitiven Sachverhalt begreifen wir die Bermandticaft sowie auch ben Streit und die Feindschaft ber Anschauungen aller durch Differentiirung bervorgegangenen Bertreter diefer gusammen: bangenden geiftigen Gebietszweige. Richt über alle Gegenstande jugleich gerieth bas kindliche Bewußtsein aus ber Gewohnheit seiner beruhigten angewöhnten Betrachtungsweise beraus, fondern querft und junachft maren es biejenigen Objecte, welche mit dem fruheften Naturgauber in Berbindung und in einer gewissen Poeenassociation standen, welche sich im moftischen Lichte bes Zaubers verklarten und fich mit einem geheimnisvollen Gewande Bunachft maren es Feuer und Baffer, beren Wirtungen bie primitivften gauberischen Naturforscher sehr bald in ihrer mertwürdigen Birtungsweise aufeinander schätzen, anwenden und abergläubisch beilig

(beilfäbig) und nutbar ju machen fuchten. Durch diefe furchteinflogenbe Beilfahigteit wußten fich die Magier und Flamines ber Urzeit in eine außerorbentlich ehrfurchtsvolle Achtung zu feten, und ba ihnen vorzugsweise bie gebrudte Menge und bie Beimgesuchten entgegentamen, fo brachte ibnen bie Menge nach bem Brauche ber Urzeit Weihgefchente und Opfer, indem fie Troft, Rath, heilung und hulfe beanspruchten. Go wurden ihnen Trant und Feldfrüchte bargebracht als die frühesten allgemeinen Opfergaben, die man auch ben Leichen mit ins Grab gab, boch brachte man ihnen auch Fleifch, vielleicht, wie zu vermuthen steht, felbst Menschenfleisch, beffen Berfpeisung, wie wir gefeben haben, fich mit religiosen Gebrauchen verichmolzen batte. Spater, als ber Cultus bes Feuers ber Magier und Flamines fich ausbreitete, warf man bas Fleisch ber Thiere als Opfer ins Feuer, das bisher roh genoffene Fleisch murbe gebraten und nun als beilende, beilige Speise verzehrt und in abergläubischer Ber: ehrung genoffen. Erft fpater, vielleicht nach Jahrhunderten, als bas Reuer und fein Cultus gang allgemein geworben maren, entwickelte fich aus einem berartigen lange Zeit instinctiv betriebenen religiösen Gebrauch bie icone Culturfitte ber Rochtunft, bie wir fo boch icagen, ohne gu ahnen, wie lange es gebauert haben mag, bevor fich ber Menfc biefe Sitte auf natürliche Beise aneignete und ben gewohnten Rohgenuß ber Speifen biergegen gurudftellte. Gine Reihe von andern religiöfen Sitten und Gebrauchen, die fich an die Beilighaltung bes Feuers knupfen, wie Die ber Leichenverbrennung u. a. (bie fich zugleich an ben nunmehr entstehenden Seelenbegriff tnupfen), werden wir im folgenden Rapitel genauer Reben ben Gebeimtraften von Feuer und lofchenbem tennen lernen. Baffer, die urfprunglich wol febr fruh bem Bauber verfielen, mar es nun gleichzeitig bie Baubertraft von Solg und Stein, ober richtiger ge= wiffer holg: und Steinarten, die febr rafch ein geheimnisvolles Un: feben erzwingen mußten. Bas ben Begriff ber elementaren Luft anlangt, fo find einige Bolter (wie g. B. bie Brafilianer, bgl. Martius) noch beute nicht im Stande, ibn ju bilben, fie tennen gar tein Wort fur Luft, und bie fogenannte Atmosphare eriftirt für fie nicht. Bas fie bilben und aus: bruden, ift nur ber Begriff ber ftart bewegten Luft, also ber Bind, ber Sturm und Orfan, die fich burch Empfindung geltenb machen. es fich, daß, als fich eine Reibe von Objecten verzauberte, daber auch febr bald Bind und Sturm, welche die lodernden Flammen und Rauch = faulen fo beutlich bewegten und ben Beihrauch gen himmel ju führen schienen, in das Gebiet der erhabenen geheimnisvollen Wefen übergingen, welche Unbetung auf fich zogen, wie benn in ber That vorzugsweise Berfer und Inder,

sowie Celten u. f. w. Wind und Sturm (wie fich zeigen wird), besonders aber ben mit dem flammenden Blige in Begiehung ftebenden Gewitterfturm verehrten. Neben den Elementen von Feuer, Waffer und Luft, ober beffer Sturm, gerieth die Erbe, als Allgemeingut, nur erft febr fpat in bas Bereich der Betrachtung. — Ueber die magische Kraft des Reuers ließe sich ein Buch schreiben (val. zunächst hierüber Bastian, "Zeitschrift für Ethnologië". Sabra. 1. Beft 5), nicht minder über die magifchen Steine und Holzarten, Sträucher, Quellen, Fluffe, Baume und Zauber- und Bunberfrauter. Bas bie Steine anlangt, so baben wir nur an bie vielen großen Bunderfteine bes Drients zu benten, man erinnere fich bes Zaubersteins Mnigurim, ber in der caldaifc = agpptischen Theurgie eine so große Rolle frielt. lefe das lette Buch ber Naturgeschichte bes Blinius, um über den Stein= zauber unter den alten Culturvölkern einen Begriff zu erlangen. Bon den Raturvölkern will ich gar nicht reden!, da sich Bande hierüber anfüllen ließen. Daß endlich auch durch die ursprünglich mit der Magie verschmolzene heilfunftelei mancherlei eigenthumliche Bflangen und Rrauter bem Baubertreise anheimfielen, leuchtet ein. Man benupte ihre Safte zugleich zur Bereitung berauschenber Getrante, burch welche bie natürliche Begeisterung gur nervofen Etstase überging, Die bekanntlich ein uralter Brauch ber Magie und ber wahrsagenden Geheimfunfte ist. Die Reibe solcher Rrauter, wie fie bei Raturvoltern portommen, anzuführen, murbe bier zu weit führen. alten Culturlandern mar zu biefem Amede febr fruh ber Aglaophtis (mabr= scheinlich Hagebutte ober auch die Baonie) in Gebrauch; man denke an das Ofpristraut, an das Johannistraut, an die Somapflanze u. f. w., und wurden wir geschichtlich fortfahren, fo murbe fich zeigen, daß wir in diesen setischistischen Geheimkräutern die Urahnen unserer heutigen Seilkräuter ju suchen haben, ohne welche die Pharmacie nicht bestände, wol auch die Redicin nicht in ber Art gur Entwidelung getommen mare. - Beftimmte Strauch: und Baumgemächse, die fich ihrer harte ober Trodenheit wegen jum Feuerreiben gang besonders eigneten, geriethen vor der kindlichen Phantafie und 3beenaffociation gleichfalls in bas Reich bes Baubers und ber übernatürlichen Wirtungen. Gebr balb ichloffen fich bieran noch andere Dinge an, und ber Zauber begann fich nun mehr und mehr auszubreiten und Tausende von fast indifferenten Objecten tauchten jest mit gauberthatigen Gebeimwirtungen auf. Es tann nicht in unserer Absicht liegen, die große Reihe von merkwürdigen Gebrauchen auch unter ben Raturvolltern ju ermabnen, bie uns in biefer hinficht intereffiren konnten und die noch heute häufig die innigste Beziehung des Zaubers zum Feuer: cultus barthun, fobaß wir gang allgemein ertennen, wie alles Schamanen:

und selbst das cultivirtere Priesterwesen des Alterthums mit Feuer, Licht und Rauch in die innigste Berbindung treten, was und besser noch eins leuchten wird, sobald wir im Folgenden die neue Weltanschauung betrachten lernen, die während der Licht: und Feuerperiode am Horizonte des menschlichen Bewußtseins emporstieg und welche nicht sowol neue Begriffe ins Leben rief, als sie den Sinn des Menschen zugleich zu dem flammenden Blipe und zu den seurigen Gestirnen hinüberleitete, um so aus dem engern bisher betrachteten Kreise den Blid des Urmenschen auch auf den Matrotosmus richten zu machen.

Legen wir uns nun bei dieser Gelegenheit nochmals die Frage über Urfprung und Berbreitung bes Feuercultus und bes Zaubers por, fo muffen wir fürs erfte bas nicht unwichtige Factum verzeichnen, bag unter allen Bölkern der Erde nicht sowol das Feuer selbst als vielmehr auch eine bestimmte Beise ber Beilighaltung und bes Cultus beffelben aufgefunden Und gang ebenso verhalt es sich mit bem Zauberthum. Californiern ift wie bei ben Ramaquas, Bufchmannern, Wilben von Guiana, Grönländern, Oftjaten, Samojeben u. f. w. Götter: und Zauberdienft ebenso wie Briefter und Zauberer fononym (vgl. "Ueberlieferungen zur Geschichte unferer Beit", Jahrg. 1812, S. 7). Mogen wir geben wohin wir wollen, überall finden wir die Bolter der Erbe bis jum Zauberthum und dem fich hieran anschließenden Fetischismus vorgebrungen und entwidelt. Sei es ber bie auftralifden Boltericaften burchziehenbe Rorabichi, ber fich bes Nachts auf die Graber ber Berftorbe-necklegt, um an fie (und an den Seelen: und Gefpenstercultus, ber uns im folgenden Rapitel entgegentreten wird) feine Zauberei angutnupfen, ober ber fubameritanische Baje, bem bie Beierarten bie Boten ber Berftorbenen find, ober endlich ber fogenannte Medicinmann ber nordameritanischen Rothbäute und ber Schamane ber Bolar: lander, der noch heute mit Steinen, Holzstudchen und Schlangen zaubert, in allen Weltgegenden bat der Zauber Wurzel geschlagen und Nachahmung, Berbreitung und Berständniß gefunden. Mythen, Sagen und Traditionen feiern große Zauberer und mit Drachen fampfende Belben, und sonderbar, bie Mothen aller Bolter feiern ben erften Erfinder bes Reuers ober noch gewöhnlicher benjenigen, ber es ihnen nach vorbergegangenem Berluft aufs neue jurudbrachte\*) und es ihnen angundete. Allein nur in Culturlandern ber Erbe ift ber Feuer. und Zaubercultus zu einer Höhe von wahrhaft geschichtlicher Bedeutung und Entwidelung emporgewachsen. Und bas erflart fich uns, sobald wir

<sup>\*</sup> Baftian, "Beitschrift für Ethnologie", Jahrg. 1, Deft 5.

die niedere Begabung aller peripherisch ftebenden Boller (vgl. Bb. 1. Rap. 5) in Betracht gieben und beachten, daß fie den Bauber nur burch Racabmung in fic aufnahmen und von Stamm ju Stamm verbreiteten. Dazu tam, bag bie Bauberpriefter unter ben meiften niebern Bolfern nur wild umberzogen, ohne sich jum Staate ein für allemal eine feste Stellung Ohne Anlehuung an die weltliche Macht aber bedurfte es oft der furchtbarften Ginwirtungen auf bas Bolt, um dem Zauberthume bauernd Achtung zu verschaffen; Die wild umberziehenden Zauberer niederer Bolter bleiben aus diefen Grunden daber vorzugsweise auf den Aberglauben angewiesen, ben fie burch hinweis auf bie Seltsamteit ihrer Runfte ju erregen Und da sich die Menge so leicht an das Seltsame gewöhnte, so mußten folgerichtig bier bie größten Ausschweifungen als Erregungsmittel in Anwendung gezogen werben. In ben Culturlandern tam bingegen ben Bauberern die Menge mit größerm Berftandniß entgegen, aber auch bier batten fie fich in ihrem Ginfluffe nicht bauernd behauptet, wenn fie ihre Runft nicht beschränkt und bas Beilwesen und sich selbst nicht in ben Dienst ber überirdischen, übernatürlichen Gotter gestellt hatten (val. die folgenden Rapitel). Wir haben im vorigen Abschnitt nachzuweisen versucht, bag wir Grund haben, unter ben Culturvollfern in den tautafifchen Stammen biejenigen ju fuchen, von benen bie Erfindung bes Jeuers vorzugsweise aus: hiernach mare ber Orient also bie ursprungliche Wiege bes Feuer: cultus, und hier maren also auch die Statten ju fuchen, an benen bie früheften Magier auftauchten, um bervorragende Epoche in ber Urgeschichte ju machen. Ich unterlaffe es vorerft, im einzelnen bie große Reihe ber Grunde aufzuführen, die uns mit taufend Säden von Mothen, Traditionen und Thatfachen in Bezug auf die Feuerentdedung zu den Urstätten der Indogermanen leiten. Seitbem es bem trefflichen Ruhn gelungen ift, uns ben Feuermythus badurch verständlicher zu machen, daß er die berühmte Brometheussage mit ben Sagen ber Inder als den alteften ber indogermanis ichen Urftamme verglich\*, ift es uns bezuglich ber Feueranbetung immer flarer geworben, baß bei ben Indogermanen überhaupt diese gaben fich ju einem Anoten fourgen, ben wir nur im Sinblid auf Die frubefte Urge: ichichte bes Indogermanenthums felbft vollftandig ju lofen im Stande find. Gins ftebt feft, tein Bollsstamm ber Erde besitt so tief eingegrabene Tra: bitionen in Bezug auf ben Feuercultus wie ber ber Inbogermanen, und Semiten, namentlich Inber, Germanen, Belagger, Berfer, Bebraer und

<sup>\*</sup> Bgl. Abalbert Ruhn, "Die Berablunft bes Feuers und bes Göttertrants. Gin Beitrag gur vergleichenben Mythologie ber Indogermanen".

Romer besitzen nach dieser Seite bin die hervorragenoften Traditionen. Kein Bolt vermag in dieser Hinsicht an solche Wurzeln anzuknüpfen wie diejenigen, an welche fich ber Brometheuscultus anlehnt, wie er auf Rolonos noch in später Beit geubt wurde, und wie ihn in noch beutlichern Bugen, wenn auch in anderer Art, die übrigen indogermanischen Stamme gleichfalls wiederfinden laffen. Licht und Feuer, sowie Bauber- und Magierthum, das find die merkwürdigen Grundbuchstaben, die uns aus dem Buche der früben Borgeit jener Stamme immer und immer wieber gusammen entgegen: Dabei wollen wir nicht fo vorurtheilsvoll fein, ber übrigen ber begabteften Bollerftamme, namentlich ber Semiten und hamiten, hierbei gar keiner Erwähnung zu thun. Wie ware es bem Dichter ber Genefis möglich gemefen, fein tieffinniges "Es merbe Licht" mit einer folchen Begeisterung nieberzuschreiben, hatten ibn nicht die Ueberlieferungen feines Bolles im hinblid auf die berrichende Religion und die uralte Boroaftrische Lichtlehre (von ber wir später handeln werben) hierzu angeleitet? Auch bie semitischen Bölter standen der Sache daber nicht so fern wie viele andere, wenngleich es ben Anschein bat, als treten fie gegen bie Indogermanen in biefer hinficht bennoch gur Seite.

Soon bei dieser Belegenheit tann ich nicht unterlaffen, darauf bin: zuweisen (was in dem Kapitel über die Auffassung des Mythus noch genauer geschehen wirb), daß in ben tiefern weitverbreiteten Sagen ber Bölter nicht immer nur reine Gebankengespinste einer bunten verschwom: menen bichterischen Phantafie zu suchen find, sonbern im Gegentheil, Die genauere Theorie des Mothus wird uns lebren, daß wir baufig genug auf bestimmte Burgeln und Anknupfepuntte ftogen, in welche fich trabitionelle Thatsachen von geschichtlich weittragender Bedeutung mischen. \* ift hier noch nicht ber Ort, psphologisch zu untersuchen und genauer nach: zuweisen, daß die ganze Entstehung und Berbreitung des Mothus gewisse Stammwurzeln besigen mußte, um überhaupt verständnigvoll fortwuchern ju konnen und auf ben geflügelten Wegen ber Phantafie weitere Sproffen ju treiben und angebichtete Pfropfreiser mit ber Stammfage zu verschmelzen.\*\* Dhne Zweifel birgt auch die, wie Ruhn gezeigt hat, mit der Erfindung und Erzeugung bes Feuers in Berbindung ftebende Brometheussage eine tiefere feste Stammwurzel in sich, die weit mit ihren Ueberlieferungen in

<sup>\*</sup> Der Mythus ift also nicht immer, wie M. Maller barlegen will, bloße Dichtung.

<sup>\*\*</sup> Bgl. bas lette Rapitel biefes Abschnitts.

die Urgefdicte mit ihren Erlebniffen und Greigniffen gurudreicht. Freilich bat fich biefe Ueberlieferung im Laufe ber Zeit mit einem Repwert von phantaftischen bichterischen Bufagen und einem duftigen Gespinfte halbtraumerifcher Bedankengebilde umtleibet, fodaß nur febr wenig noch von den thatfächlichen Anknupfepunkten hindurchschimmert; dennoch läßt sich mancher leise Anklang an den wirklichen Sachverhalt hier und da nicht verlennen. Offenbar ift ber bier ermähnte Mythus geschichtlich erft mabrend ber Zeit ber nun folgenden Licht- und Feuerperiode entstanden. und Gewitterbienft\* verschmolzen zugleich mit all ihren mothisch-symbolischen Borftellungen ber fpatern Beit mit bem urfprunglichen halbvergeffenen traditionellen Factum ber Feuererfindung, beffen Undenken indeffen noch in ber Briefterwelt in fpater Zeit in gemiffer Beife lebendig mar. haben es hier nicht mit ber sprachlichen Kritit ber von Ruhn erlangten Ergebniffe bezüglich bes betreffenden Mpthus über bie Berabtunft bes Jeuers zu thun, und verweisen turz auf die Kritit von Steinthal in der "Beitfcrift für Bolterpfpchologie", II, 1-23, und auf ben Artitel "Mythologische Borftellungen von Gott und Seele", pfpcologifc entwidelt von g. Coben, ebend., V, 396; vgl. ferner "Ausland" Jahrg. 1869, S. 1039 fg., Professor Spiegel, "Briefe über vergleichende Mythologie". Das aber geht im allgemeinen aus allen Untersuchungen und Beurtheilungen bervor, daß das ursprunglich gejundete Urfeuer in beutliche Berbindung mit den ersten Brieftergeschlechtern gebracht wird. "Mâtaricvan", so erzählt die Sage, "holt den Ugni (das Keuer), de es von der Erbe verschwunden mar, und fich in einer Soble verborgen batte, Den ben Got ern gurud und verleiht ihn ben Bhrgus, einem ber ältesten Brieftergeschlechter, ober dem Manu (dem Stammältesten, zugleich als erften und bochften Menschen)." Agni felber aber wird auch Mataricvan genannt, und zwar ist (nach Roth) biese Bedeutung die ursprünglichere, das Wort Mataricvan bedeutet "ber in der Mutter Schwellende", wobei fich ber Begriff ber Mutter auf bie arani (bas find bie beiben reibenben hölzer, mit benen bas beilige Feuer gezündet murbe) bezieht. Der Agni ielber hat eine Reihe von Beinamen, Die fich bald auf Mataricvan, bas find die gundenden Solzer, bald auf die Bhrgus, bas find die urfprunglichen Feuerpriefter und Feuerbringer, endlich auch noch auf ben Atharwan, bas ift ber Stammpater eines noch anbern Brieftergeschlechts, bas auch als feuerbringendes bezeichnet wird, beziehen. \*\* Mus allebem geht jur Genüge bervor, wie innig der Mythus an die gegebenen geschichtlichen

<sup>\*</sup> Bgl. bas folgenbe Rapitel.

<sup>\*\*</sup> Rubn, "Die Berabtunft bes Feuers", G. 7 fg.

Berhaltniffe anknüpft, um von dieser Burgel aus nun die verschiedensten mythologischen Phantasien, die sich theils auf die Gestirne, theils auf Blis und Gewitter beziehen, fortzuspinnen.

Bon der Berbreitung des Zaubers haben wir bereits gesprochen, sie ist gleich der des Feuers eine ganz allgemeine, und wir sinden nicht nur tein Bolt ohne Feuer und ohne Zauberthum, sondern alle Bölker sind auch zugleich in die sich nunmehr unter dem Einflusse der Feuerkenntnis bildenden neuern Weltanschauung übergetreten, die wir mit ihren wesentzlichsten neuen Gebräuchen und Begriffen im Folgenden beleuchten werden. Bevor wir jedoch dieses Kapitel schließen, ist es von Wichtigkeit, noch einisges über die neben der spätern Entwickelungsgeschichte der Religion nebenzherlausende Entwickelung der Zauberei in den Culturländern hinzuzusügen.\*

Das Wort Magie beutet unverkennbar bezüglich seines Ursprungs nicht nur auf etwas Erlaubtes und Gutes hin, sondern es bedeutet auch sogar etwas Ehrenwerthes, Großartiges, Respecteins slößendes. Meh oder Megh im Persischen = groß, trefflich, geehrt. Meghestan ist die Allgemeindezeichnung der Schüler des Zoroaster.\*\* Wir sinden die sogenannte Magie bei den ältesten orientalischen Bölsern uranfänglich in der Geschichte in der That noch als etwas sehr Geachtetes. Bei den Persern, Medern, Indern und Aegyptern gilt die Magie als die trefsliche und wichtige Kunst, geheime Raturkenntnisse zum Rupen der Menscheit, d. h. im sittlichen, religiösen Sinne zu verwerthen. Allein

<sup>\*</sup> Bgl. hierüber: Ennemoser, "Geschichte ber Magie" (Leipzig, 1844); Georg Konrab Horst, "Zauberbibliothet" (5 Bbe., Mainz 1821); Soban, "Geschichte ber Hexenprocesse aus ben Quellen bargestellt" (Tübingen 1843); 3. Görres, "Die hristliche Mystit", (5 Bbe.) Bezüglich ber Zauberei unter ben Naturvölkern vgl. Bastian, "Der Mensch in ber Geschichte", Bb. 2.

<sup>\*\*</sup> Auch mit bem Sinn und ber Bebentung ber Erzengung einer hervorragenben "außerorbentlichen Wirkung" hängt bas Wort Zauber in etymologischer Beziehung zusammen. Eplor sagt hierüber: "Die Weise, in welcher die magischen Künste sich bas Wort thuen angeeignet haben, als beanspruchten sie bie Fähigkeit bes Thuns par excellence, gibt uns bisweilen eine Gelegenheit, ihre Bebeutung im Geiste bes Bolks zu erproben. Wie in Mabagascar die Zauberer und Wahrsager von Mantitanana (vielleicht mit Pramantha zusammenhängend) den Namen Mpissa, d. i. Wirker (Erzeuger) erhalten haben. Im Sanskrit hat die Magie sich einer ganzen Familie von Wörtern bemächtigt, die von Kr, thun abgeleitet sind. Krtya, Zauberei, Krtvan, bezaubernd (wirkend, erzeugend), Karmana, Bezauberung (hervorragendes Werk, Tbat)".

ion verhaltnismäßig fruh ging die Joee ber Magie in andere Zweige über und es erhielt sich ein burrer Sproß mit bem fehr rasch die gute und beilige Bedeutung best Wortes erlofd. Das ursprüngliche Zauberthum mußte sich in der That rasch im Laufe der Entwickelung zerseten und Der Reim, Die Naturkenntniffe ju verwerthen, bilbete fic unter ben Brieftern fpater gur eigentlichen Beilfunft aus. Aus bem instinctiv begeisterten Troster und durch Nachstenliebe geleiteten Briefter wurde jpäter alsbald zugleich ein nach den Sternen wahrsagender Seher, Prophet und Drakelfpender, und ber Sinn, die Rrafte ber Natur ju ergrunden und ben Beltzusammenhang zu begreifen, führte ichließlich bekanntlich gur Bbilosophie und zur tosmologischen Wiffenschaft. Auch ber im primitipften Bauberthume urfprunglich vertretene geschidte Sandwerter und Runftler wandte fich fpater nach ber Steinzeit ben verschiedenften Runften und Runftarbeiten zu. hauptfaclich mar es bie Metallarbeit, die fich in bem ipater beginnenden Metallzeitalter biefe Feuerschamanen tunftgerecht zuerft aneigneten. Die Ueberlieferungen biervon und die Anklänge an das uralte Feuergauberthum baben sich benn auch am meisten bei ben Feuerschmieden der alten Bölker erhalten.\* In späterer Zeit, als sich in den Culturlandern aus bem Briefter als Opferer ber Orafelfpender, ber Babrfager und Brophet, der Arzt und der musiktreibende Kunstler bervorgebildet batten und alle biese burch Arbeitstheilung entstandenen Briefterfunctionen junftmäßig gemeinfam fortgebildet und geleitetet murben, ba bilbete fich dem gegenüber in febr vielen Culturlandern nebenber noch ein unzunftiges wilbes Briefter: und Babrfagerthum aus, bas an bie Rauberei anknupfte und den zunftmäßigen Brieftern ins handwerk pfuschte. Als später als: dann bie Lehre bes Boroafter Boben gewann, welche, wie wir feben werben, an ben Gegensat bes Lichts und ber Finfterniß anknupfte, ba entwidelte sich jehr rafch zugleich eine fogenannte schwarze und weiße Magie. Die weiße Baubertunft trat mit bem Lichte in Beziehung, es war zugleich bie von ben Prieftern junftmäßig beilig gehaltene, benn fie tonnte nur von guten Seelen ausgeübt werden. Dieser Lichtzauber hat sich noch heute in Rach: flängen in der Kirche erhalten, man denke an die brennenden Lampen in den Rapellen, an die Lichter bes Altars, an den Beihrauch und die Raucherung 2c. Der ungunftige, von ben Brieftern gehaßte Bauber fnupfte an die Macht der Finsterniß an, er konnte nach dem Ausspruche der

<sup>\*</sup> Die Schmiebe ber fübafrifanischen Regervöller laffen sogar noch heute mancherlei Gebräuche ertennen, bie an bas eigentliche Zauberthum, bas jett ber Schamane übt, erinnern.

Bunftpriefter nur von bofen Seelen betrieben werben, und es pragte fich biefer Zauber in allerlei lodern und lofen Runften und Bahrfagereien aus, die als fogenannte Schwarzfunfte noch im Mittelalter im Schwunge waren und beute theilweise, namentlich in tatholischen Landern, Die dem Zauber überhaupt noch näher stehen, gleichfalls vorkommen. Hatte sich ber Lichtzauber später mit dem Geftirndienste, wie wir sehen werden, verschmolgen, und mandelte fich unter ben bochften religiofen Culturvollfern bie Religion des Lichts und der Finsterniß in die Anschauung Gottes und des Teufels um, fo tonnte es nach biefer Berwandlung nicht ausbleiben, daß Die ungunftige Zauberei als schwarze Zaubelei ober Zabelei\* zur Macht des Zabolus, b. h. zur Macht des schwarzen Diabolus und Teufels in Beziehung trat.\*\* So konnte es felbst noch zu Ende des 15. Jahrhunderts geschehen, daß im sogenannten "Sexenhammer" eine Art von teuflischem Rauberspftem von der furchtbarften Confequenz aufgestellt werden konnte. Feuer, Baffer, rothe haare und alle Mertmale, die an die fernften und finstersten Zeiten erinnern, begannen in biesem Teufelszauber eine neue Rolle bezüglich der berühmten herenproceduren ju fpielen. heute, wo die Traumbucher und Bahrfagereien aus Raffeefat und Rarten fich mehr und mehr zu verlieren beginnen und auch die driftliche Religion überhaupt einem großen Reinigungsproceß in biefer Sinfict entgegengeht, burfen wir mit Recht fagen, daß durch Auftlarung, Runft und Biffenschaft endlich die Trieb: refte jenes burren abgestorbenen Zweiges, ber uns buntel an die frubesten Beiten erinnert, erfterben werben. Berfen wir ichlieflich nochmals einen Gesammtrudblid auf Die geschichtliche Entwidelung und Entstehung bes Retischismus, fo seben wir, daß bas Ergebniß folgendes mar. Die Analyse lebrte, daß vor ber empirischen Ginfict in einen verborgenen und übere finnlichen Busammenbang zwischen unfichtbaren Kraften ber Fetischismus psphologisch ohne Unterlage mar. Das thierische Bewußtsein bezog alle Wirfungen (wenn auch oft mit Unrecht) jebesmal auf die nachftliegenden

<sup>\*</sup> Das beutsche Bort Zauber hangt gleichzeitig bekanntlich mit bem Ansbrud Ziefer und Opfer jusammen.

<sup>\*\*</sup> Es ware mit hinblid auf bie Entwidelungsgeschichte bes Fetischismus nicht unwichtig, zu untersuchen, welche Rolle ber Zauber im bösen Sinne gegen über bem Heilzauber, b. h. bem im guten Sinne in der Bibel spielt. Obwol bie Heilige Schrift uns bezüglich der Zauber- und Bunderthaten ein beachtens werthes Material an die hand gibt, so muffen wir im ganzen genommen boch bekennen, daß sich diese Schrift immerbin in dieser hinsicht sehr auszeichnet gegenüber den religiösen Sammelschriften anderer Böller, wie etwa Manus' Gesethuch, der Zend-Abesta, das heilige Buch der Gentoos und der Koran.

finnlichen Urfachen, jett aber, ba man die verbreiteten Wirkungen vieler gebeimnisvollen verborgenen Naturfrafte und beren Beziehung zu andern Naturfraften empirisch tennen gelernt batte, Beziehungen, Die oft außerlich weit auseinanderlegen, entstand jum ersten mal ber Glaube an verborgene übernatürliche geheime Fernwirkungen, und ba ber Geist zu schwach war. diefe Birtungen ju überfeben, gerieth er in bas Furchtgefühl bes Aber-Wir seben, bag ber erfte Anftoß ju biefer fich jest unter ben Menschen spftematisch ausbildenden fetischiftischen Beltansicht von ber erften Entbedung verborgener übernatürlich fern wirkender Rrafte abhing, auf welche die Zauberer bauernd hinwiesen, indem fie auf die beilbringenden und icadenbringenden Wirtungen berfelben aufmertfam machten. Diefem Sinne find die ersten Entbeder Diefer fern wirkenden überfinnlichen Beziehungen ber Dinge und Naturfrafte, unter benen bie fetischiftische Begiehung bes Feuers jum Baffer, jum bolge, ju Steinen, endlich ju Menschen und andern Objecten obenansteht, jugleich bie Begrunder bes Fetischismus überhaupt. Daß Die sogenannte Beileigfeit, d. h. Die Beile fraft bes Feuers, bes Lichts und ber Barme und ber ju ihnen fetischisch in Beziehung gefetten Stoffe und Thiere gleichsam bas Centrum bes Zetischismus und ben empirischen Arpstallisationspunkt ber gangen Anschauungsweise bildeten, lehrt uns, wie wir saben, nicht nur die ursprüngliche Entwidelungsgeschichte, sondern jugleich Die Geschichte bes fogenannten Zaubers unter ben Bölkern überhaupt. Wir saben, im hinblick auf Die geschichtliche Berbreitung baber bie beachtenswerthe Thatsache, daß allen Boltern ber Erbe bas Feuer fetischiftisch heilig ift, mabrend weitere bieran angeknüpfte Ibeenaffociationen bezüglich fetischiftischer Betrachtung anderer Objecte ber Ratur burchschnittlich vielfach unter ben Stämmen wechseln. Die Entwidelungsgeschichte lehrt uns ferner, daß sich nur durch das Wesen ber Religion, b. b. auf bem Bege ber religiofen Zauberei bie Runft bes Feuergundens, die ben Bollern fein Bedurfniß mar, verbreiten konnte, und die später auftauchende Sitte bes Rochens fich nur erft wiederum an die Bauberei anlehnt, und bie Beiligkeit bes ursprünglichen Mahls fich nur von hier aus psychologisch erklaren läßt. So, seben wir, amingen uns nicht allein psphologische Grunde, sondern Die Erklärung bestimmter Thatfachen überhaupt, die Feuererfindung als ein epochemachendes Greigniß bezüglich bes innern Ibeenaufichwungs zu betrachten, mabrend ber fich an biefe Erfindung anlehnende außere Culturaufschwung ber Menscheit nur erft eine Folge jener innern geistigen und religiösen Erhebung war.

## Die Beltanschauung der Fenerzeit und deren religiöse Gebräuche und Erscheinungen.

Der Aufschwung ber Phantasie. — Die Objecte bes Matrotosmus lagen ursprünglich nicht im Bereiche ber bauernb interessirenben Aufsassung. — Rückblic auf die ursprüngliche Entwicklung des Erhabenheitsbegriffs im Rächstenstreise. — Die Feuerersindung und die sich daran anknüpsenden religiösen Gebräuche als empirische Anstöße zur Entwicklung tiefern und dauernden Interesses an den leuchtenden Erscheinungen am himmel. — Die sich über die leuchtenden Erscheinungen des himmels und siber bestimmte Raturobjecte, wie Stein, Holz, Feuer, Basser, Rauch, Sturm, Bolke und Gewitter nunmehr solgerichtig ausbreitende setlichistische Anschauung. — Die Zunahme des Farbensinnes der Bölker mährend der ersten Feuerzeit und der sich durch den Fetischismus des Lichts und der hiermit associerten Zaubersarden erweiternde Thiercultus. — Erstärung des vorzugsweis religiösen Interesses für die Bögel. — Rückwirkungen der sich jetzt auf den Matrotosmus richtenden Beltanschauung auf den Cultursinn der Bölker, insbesondere auf die Entwickelung von Ackerdau und Biehzucht. — Hinweis auf die neue Begriffsbildung während der Feuerzeit.

Wir haben im letten Kapitel bas bedeutsamste Ereigniß ber Urzeit und die wichtigste sich baran knüpsende Folge geschilbert, und hiermit die wesentlichsten Boraussetzungen kennen gelernt, die nothe wendig waren, um den Geist des Menschen in eine neue Phase der Entwickelung und zu einer höhern Weltanschauung überzuführen. Die Phantasie war es vorzugsweise, welche sich durch den Anstoß, den die neuen Erfahrungen gaben, zu einer gewissen Lebendigkeit und Höhe aufschwingen sollte. Was ehedem die blöden und noch stumpfen thierischen Augen des Urmenschen nicht ausmerksam beachteten, oder worüber

sie innerhalb ber angeborenen Apperceptionsenge gleichgültig und ohne jegliches bestimmteres Interesse hinwegstreiften, das trat nun mehr und mehr, da diese Enge durchbrochen wurde, in einem ganz neuen Lichte vor die Seele. Ganz neue Worte und Begriffe für neu hervorspringende sinnliche Unterscheidungsmerkmale entstanden, und mit dem bereicherten Erfahrungskreise bereicherte sich zugleich die Unterscheidung der Sinne eigenthümlich, ebenso wie das Begriffsevermögen und der Sprachschaß.

Es war, wie wir gefehen haben, ber Befichtspunkt ber naturlichen pfpchologischen Entwickelungslehre, ber uns zwang, bavon auszugehen, daß der Urmenich fich mit den ihm zunächftstehenden am höchsten entwickelten Thieren ursprünglich auf gleicher Stufe der Intereffen und ber hiermit verfnüpften angeborenen engern Beobachtungsbafis (Apperceptionsenge) der Augenwelt befunden habe. Aus diefem Grunde, feben wir, tonnte ber Menfch teine ange= borenen religiöfen erhabenen Chrfurchtsgefühle und Gefühle bes Aberglaubens ursprünglich allen benjenigen Naturobjecten und Naturereigniffen gegenüber befiten ober entwideln, welche ju biefem früheften Intereffentreife in feiner birecten Beziehung ftanben, bie ihm also niemals dauernd schadeten und angriffen, und die er mit ben Thieren baber gemeinsam als indifferente Ereignisse und Thatigfeiten betrachtete, an welche er fich urfprunglicherweise burch ihre häufige ahnliche und einförmige Biebertehr gewöhnt hatte. Standen alfo bie äußern tosmischen Ereignisse, wie im vorigen Banbe bargethan, jum Ursprunge und Ausgangspunkte ber Religion in feiner unmittelbaren Beziehung, fo zeigte fich uns bem gegenüber, bag ber fogenannten "Nächstenkreis" bie alleinige erfte Beimftätte und Beburtsftatte ber Religion gewesen ift, fodag biefelbe fich nur erft von diesem Entwickelungscentrum aus über andere entferntere Naturgegenstände verbreiten konnte. Allein zu diefer Erweiterung des fittlichen Erhabenheitsbeariffs bedurfte die noch ftumpfe Erkenntniß der Sulfe und der anregenden Mitwirfung beftimmter Ideen-Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

affociationen, burch welche allen entferntern, ungefährlichen Objecten ein interessirendes Merkmal zuwachsen konnte, vermöge beffen file sich allein dauernd psychologisch in der Apperception des Urmenichen zu behaupten im Stande maren. So geschah es, bag nur erst allmählich und nach und nach ber Schwung ber Phantafie die nöthigen Stugen empfing, die zu ihrer Beflügelung nothwendig maren, und nur erst im Laufe einer ganz bestimmten Entwickelungs= geschichte auch eine anthropopathische Anschauung ber entlegenen und entferntern Raturobjecte hervortreten tonnte. - Wir irren, wenn wir psychologisch ohne weiteres voraussegen, daß ber noch thierisch geartete Urmensch hinter den Wirkungen von Sturm, Orkan und Bewitter, sowie hinter ber heiß strahlenden Sonnenscheibe und dem matt leuchtenden Monde fich Befen vorgestellt hatte, die ihm birect ju nüten oder ju schaden, ihn ju lieben oder zu vernichten suchten. Bir irren ferner, wenn wir meinen, daß der Urmenich als Biebzüchter und Acerbauer auf die Welt gefommen fei, um hiermit urfprungliche Interessen für Wind und Wetter, für Regen und Sonnenschein geltend zu machen. Der Kampf ums Dafein zwang ben frühesten Menfchen urfprünglich ju naber liegenden Befchäftigungen, und Aderbau und Biehzucht find nur erft Producte einer verhältnismäßig spaten Cultur, zu welcher fich ber primitive Mensch erft emporschwingen mußte. Der frühefte Menfch mar um feiner Gelbfterhaltung willen auf die Jagd angewiesen; und in diesem Sinne glich er den Raubthieren, beren Handwerk er theilte. Und wie sich bas gehette Wild ebenso wenig wie der jagende Panther um Regen und Sonnenschein, ober ben Sonnenschein ber Nacht, ben Mond fummert, wenn ihn ber nagende Hunger treibt, so auch ber Urmensch, seine directen Interessen lagen anfänglich in andern Rreisen. Roch unterlag ber Menfch in jener Zeit, auf welche wir mit Rudficht auf die Einleitung bes vorigen Buches jurudweifen, ber Macht bes Instinctes, beffen Apperceptionstreis umschrieben ift wie bas Bilb bes gemeinschaftlichen Gefichtsfelbes beiber Augen, bas mas-nach beiben

Seiten noch gesehen wird, bleibt undeutlich, wird übersehen und gewinnt im Intereffe pfpchologisch teine Dauer; bas aber, mas sich indirect ber Betrachtung barbietet (wie die Betrach= tung bon Mond und Sonne), barf burch häufigere Biebertehr, für welche ber Instinct ein höchst merkwürdiges rafches Anpassungevermögen besitt, fich nicht burch Bewohnheit abstumpfen. Und hier zeigt die Erfahrung bei allen hochentwickelten Thieren, daß ihnen der durchschnittlich sich gleich= bleibende Wechsel ber Witterung, sowie der des Mondes und der Sonnenichein und alle Ereignisse bes himmels nur eine wirre, gleichsam dumpfe Anschauung find, beren einzelne hervorspringende Büge ihnen durch Erfahrung und angeerbte Gewohnheiten zu rafch bekannt werden, als bag fie thatfächliche und birecte Befahren ober irgendwelche andere Intereffen bei ihrem ursprünglichen Thun und Treiben darin auffinden können. Ja mare der früheste Mensch bereits ein finnlich contemplativer Traumer und Beobachter ober ein Aderbauer gemefen, hatte er Buch führen konnen über ben Rugen und Schaden der Witterung bezüglich feiner Saaten, hatte er Statistif zu treiben verstanden über bie Opfer, welche hier und da binnen Jahren einem Blitschlage ober andern Naturereignissen erlagen, so wäre ein directes Interesse erklärlich gewesen. Was aber (wie die Tödtung eines Individuums burch Blitschlag) nur verhältnißmäßig fehr felten und zufällig auftrat, bas reichte eben noch nicht aus, die kindlichen Erfahrungen des Urmenschen zu berühren, und nur die brudende und übergroße Anzahl der Falle hatte hinreichendes Gewicht zur bauernden Beachtung finden konnen. Auch andere Forscher haben sich dieser Ginsicht nicht verschlossen, und auch Schulte zieht in seinem Werke über Fetischismus in Erwägung, inwieweit wir berechtigt find, in der Auffassungsenge des Urmenschen ein ursprüngliches Interesse besselben für die himmelekorper anzunehmen, und er fagt richtig: "Es gab eine Zeit, wo die Himmelsförper noch nicht zum Objecte des Menschen geworden waren."

Aber indem er nachweist, weshalb sie dem Thiere und dem Urmenschen noch kein Interesse boten, sucht er bennoch ein folches hinterher abzuleiten aus der angeborenen hingabe des Auges an ben blogen Gestaltenwechsel, wie ihn der Mond, die nächtliche Sonne, bem Menschen barbot. Allein auch Zu- und Abnahme bes Mondes erfolgen verhältnismäßig so allmählich, daß es schon eines sehr hohen Interesses bedurfte, um die Gefühle der Gewohnheit hiergegen aus andern Grunden zu vernichten. Aber felbst angenommen, ber Mond mare von allen übrigen himmelekorpern vom Auge einer Betrachtung unterworfen worden, mehr noch, der Mond ware mit einer anthropopathischen Beziehung ausgestattet worden, murbe uns biefes alles eine religible Erklärung gerade für biefes Object als bas am frühesten verehrte (bas nicht einmal wie die Sonne wohlthuende Wärme spendet) erklärlich machen? Was that benn ber Mond dem Urmenschen, er schadete ihm, wie die Gewohnheit lehrte, niemals, und in keiner Beife flögte er daher folche Furcht ein, wie fie eng zur Religion gehörte. Im Gegentheil, fein Licht verscheuchte jedes natürliche Furchtgefühl der Nacht. Aber man irrt, wenn man umgekehrt nun aus biefer Annehmlichkeit, die der Mond hiermit dem Menschen gewährte, ein Religionsgefühl für ihn herleiten hier liegt wieder das Bleigewicht der natürlichen, inftincwollte. tiven Gewohnheit, die ben Dieb, wenn ihm ber Mond auf seinem Raubzuge ein nütlicher Begleiter mar, vergeffen läßt, mas er ihm zu danken hatte, und die daher dahin wirkte, daß nicht das geringste Dankbarkeitsgefühl für diese so häufig wiederkehrende Wohlthat in Bezug auf ben oft am entlegenften Sorizont ftehenden Mond bem frühesten Urmenschen abgenöthigt wurde. Denn nicht genug ist pspchologisch zu beachten, daß alles häufig wiederkehrende Rütliche und Freundliche viel schwieriger gegen die alles vergeffen machende Gewohnheit ankämpft, als das, was fich durch furchtvolle Achtung zu erhöhen weiß. Rein Wunder baber, daß bie Sonne von fo vielen Bölkern gar nicht beachtet wird, und auch der Mond felbst von

Bölfern, die sonst im Grunde bankbarer und nicht unentwickelter Ratur find (wie beispielsweise von ben Kamtschabalen), gar nicht in den Bereich ihrer Betrachtung gezogen wurde. Biel eher bürfte es auffallen, daß Sturm, Blit und Gewitter dem Thiere und vielen auftralischen Bölkern keine Beachtung abnöthigen. Aber auch hier ist es die furchtbare Macht der Gewohnheit, welche den noch thierisch gearteten Sinn fo völlig gegen bas fich Wieberholende abstumpft und indifferent macht. Aber nahmen wir felbft an, der thierifche Urmensch habe alle berartigen himmelsereignisse, die ihn direct nicht berührten, gegen die Bewohnheit mit Furcht und Angft betrachtet (was psychologisch nicht zu begründen ist), so hatte wiederum, wie schon im vorigen Bande gezeigt, eine folche, diesen Ereigniffen anhaftende einseitige Angst = und Furchterregung bennoch nicht die garten Saiten ber Religion felbst im robesten, niedrigften Menfchenherzen anklingen gemacht. Denn biefe religiöfen Saiten waren gespannt auf dem Boden der Erfahrung, der sich früh gebilbet hatte aus ben Ginbruden, bie, unvergleichlich mit allen anbern, diejenigen Einfluffe hervorriefen, welche allein der Nachste dem Nächsten gegenüber geltend zu machen weiß. Diesen Einbrücken hatte ber Menich unmittelbar angemerkt, bag fie mit bem tiefften Berftandnig seinem Innern sympathisch folgen, mabrend er ebenso unmittelbar durchfühlte, daß ihn mit allen andern Dingen und Befen im Weltall nicht die gleiche Sympathie des Verftandniffes verkettete. — Aus der Summe von Erfahrungen, wie sie selbst in den rohesten Formen Menschen unter Menschen machen, baute sich ber reiche Schat religiöfer Befühle auf, die wie burch eine geheimnigvolle, unmittelbar verftanbliche Sympathie bem robeften Menschen zuflüfterten, daß alle jene eintönig auftretenden Raturericheinungen viel ju blind und einseitig wirken, als daß fic in bestimmten Augenbliden frei, d. h. je nach Ermeffen ber fittlichen Umftanbe hätten eine eble und respectvolle, von Nachstenliebe burchbrungene Gerechtigfeit üben konnen, eine liebevolle, erhabene Berechtigfeit,

beren Einflüsse und Folgen allein die Gefühle der Religion erzeugen. Fürwahr, von den einförmigen und blindwirkenden Erscheinungsweisen der Naturobjecte überhaupt kam kein ursprünglicher Gedanke
der Religion, der Nächstenliebe und der erhaben wirkenden Gerechtigtigkeit in des Menschen Herz, und nur auf Umwegen konnte
eben dieses Herz baher dazu gelangen, allen diesen im
Berhalten gleichförmigen Gegenständen derlei sittliche
Wirkungen anzudicht en. Diese Umwege wollten wir untersuchen, und die Boraussetzungen wollten wir prüsen und die Wegweiser auffinden, die zur Entwickelung dieses sonderbaren Gedankenganges hinführten.

Es lehrte uns also die psychologische Analyse die religiöse Entwidelungeweise bes Menfchen vom Nachstentreise aus zu beginnen, von allen Seiten murben wir barauf hingewiesen, bag anfänglich und urfprünglich nur hier im engern und engsten Lebenstreife, ahnlich wie bei ben Thieren, ein tieferes religibles Walten und Sinnen auch bes Menfchen ftatt= fand, nur hier alle ursprunglichen Interessen sich freuzten und ihre fprachliche Bezeichnungsweise fanben, mahrend wir noch heute von fo vielen entlegenen Objecten beutlich nachweisen konnen, daß sich ihre Bezeichnungsweise aus tiefern Burgeln abgezweigt hat, die bem engern Gemeinleben entsproften. Jahrtaufende waren vielleicht barüber hingegangen, bevor fich aufmerkfame Anschauungeweise, Bezeichnungsweise und Ibeenassociation bes Urmenschen auf die ihm entfernt liegenden tommifchen Objecte bes himmels und ber Ratur hinmanbte; benn bie Entwidelungsgeschichte lehrt uns, bag es erft eines Anftoges, eines Behitels, ja mehr noch eines großartigen Ereigniffes und Erlebniffes innerhalb bes früheften Erfahrungefreises bedurfte, bevor fich pshologisch die empirische Stute und natürliche "Bulfe" bilbete, um ben engern und gunachftliegenden Erfahrungefreis bes Urmenfchen empirifch zu burchbrechen. Erst jest, nachdem mit der Feuererfindung diefer empirische Anftog. geschehen, konnte sich die Phantaste so erheben und beleben, daß sie ein seltsames religiöses Interesse auch jenen Gegenständen abgewann, die ber frühern Betrachtungsweise gemäß im Strome der Alltäglichsteit untergingen.

Wir haben diese tief eingreifenden Ereignisse, die als Anftoge wirkten, geschichtlich und psuchologisch betrachtet und burfen mit Recht im Hinblick auf die Erfindung des Feuers und die fich im großartigen Magftabe hieran anknupfende Magie fagen, daß es nunmehr erft im Beifte bes Menfchen zu tagen begann. Es fühlte der Beift erst jett nach biefen empirischen Anftogen unmittelbar bie Bahrheit des Wortes: es werde Licht, denn es ward vor feinen Augen nunmehr heller und heller. "Frage man, warum Licht und Farbe teine benennbaren Objecte für die erfte Sprachstufe gewesen seien, wohl aber das «Aufstreichen» der Farbe, so liegt die Antwort barin, daß ber Menich querft nur feine Sandlungen ober die von feinesgleichen benannte, daß er beachtete, mas von ihm felbft und in feiner unmittelbaren ibn intereffirenden Mabe vorging, ale er noch für fo hohe Dinge wie Licht unb Duntel, Blang und Blig teine Sinne, tein Auffassungs= vermögen hatte."\* Und weiter fagt ber geiftvolle Sprachforicher. der diese Worte schrieb: "Die Anschauung der Farbe ift aus mehr als Einem Grunde besonders geeignet, uns die ganze Armuth des menichlichen Dentens in einer Beit ermeffen zu laffen, wo diefe Anschauung ihm noch nicht aufgegangen war." \*\* Diefe Reit, auf welche ber scharffinnige Sprachforscher burch bie etymologische Analyfe in gleicher Beife zurudgeführt wirb, wie ber Bfuchologe burch bie folgerichtige Entwidelung, gehört jener Periode an, in welcher bie thierifch wirre Auffaffung und ber enge thierifche Gefichtsfreis noch die Anschauung des Menschen beherrschten.

<sup>\*</sup> Bgl. Geiger, "Der Urfprung ber Sprache" (1869), G. 152 fg.

<sup>\*\*</sup> Ebenb., G. 154 fg.

Wir hatten gesehen, daß in jener Vorperiode der Feuerzeit, in welcher der menschliche Geist noch ähnlich dem der Thiere dunkel beschattet war, derselbe doch schon eine gewisse Anschauung besaß, so armselig und tief kindlich dieselbe auch noch gewesen war. Sitten, Gesbräuche und Vorstellungen seltsamer Art hatte diese Zeit mit sich gedracht und in wunderlichen Formen hatte sich die Religion während dieser Beriode einen bestimmtern Ausdruck verschaftt. Eine tief kindliche, noch halb instinctive und sich sklavisch ausnehmende, abgöttische Ehrfurcht hatte sich gegenüber den erhabenen Stammältesten und Herrschen, als den in Traditionen und Sagen früherer Zeit so vielsach sigurirenden sogenannten "ersten Wenschen", erzeugt.

Doch mit diefer fflavischen Chrfurcht und fittlichen Achtung vor bem Oberhaupte mar zugleich eine gemiffe fittliche Bucht entftanden, unter deren Einflüffen allein religiöse Gerechtigkeit und Nächstenliebe gedeihen konnten. Und bag jene noch fehr fruhe Zeit ichon einen warmen Ausbruck liebevoller Rächstenliebe unter den Menfchen kannte, das beweist uns die hohe Bietät und die große Sorglichkeit und Anhänglichkeit, mit ber man die Berftorbenen behandelte. Man wird nach unserer Darstellung diesen Thatsachen nicht mehr, was bisher geschah, das so verabscheuungswürdige, vielverbreitete Anthropophagenthum ber Urzeit entgegenzustellen versuchen. faben ja, daß der Menfchenfrag in Berbindung mit Thier- und Leichencultus eine von naiven Anschauungen getragene Erscheinung war. \* Boten fich doch vielfach (wie das noch heute bei einzelnen Brafilianerstämmen der Fall ift) die alten Leute freiwillig den jungern gur Speife an, ba fie hiermit meinten, fich mit ihren Rraften bem Menfchenthum erhalten zu konnen und bem "emigen Schlafe" zu entgehen. Es wird unferer heutigen Anschauung schwierig, fich jurudzuverseten in jene früheste Zeit tieffter traumerifcher naiver Anschauung, aber wir muffen es wenigstens versuchen,

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, Buch 3, Kap. 3.

um in der Beurtheilung vom religiöfen und sittlichen Gesichtspunkte aus dieser fernen Zeit mit ihrer tiefen geistigen Beschränktheit und Raivetät gerecht zu werden.

Als die Feuerersindung während der Steinzeit auftauchte, um eine neue Spoche herbeizuführen, und die frühesten Ersinder und Künstler als Zauberer und Propheten auftraten, welche die beschränkte kindliche Menge wie wunderbare Phänomene anstaunte, da konnte es nicht ausbleiben, daß auch Nächstenliebe und Religion nunmehr einem neuen Stadium der Entwickelung entgegengingen. Wir würden nach unserm heutigen Maßstade gemessen freilich in vieler Beziehung Grund haben, die nun entstehenden Religionsserscheinungen sittlich zu verachten und sie als Verirrungen zu bezeichnen; aber sobald wir uns unbefangen in die kindlichen Anschauungsweisen jener Zeiten zurückzubegeben verstehen, werden wir zu einem andern Urtheile gelangen.

Die wichtigste Erscheinung, die uns in dieser merkwürdigen Zeitepoche entgegentritt, ist der Nimbus des sittlich und äfthetisch Erhabenen, mit dem sich jest die frühesten prophetisch auftretenden Erfinder als Zauberer umkleideten.

Bu dem sittlich Erhabenen und Mächtigen wußten die frühesten Zauberer zugleich das Naturerhabene zu gesellen. Umgaben sich doch diese Zauberer mit neuen bisher in dieser Weise nicht gesahnten Naturkräften und Sindruck machenden Erscheinungen, und besigen sie neben diesen natürlichen Mitteln, die religiöse Furcht auf ästhetischem Wege rege zu machen, doch gleichzeitig auch das, was ursprünglich den einförmigen Naturerscheinungen an und für sich gänzlich, wie wir zeigten, abging, nämlich ein menschlich fühlbares, zugängliches Herz, das sich je nach Umständen in sittlich freier Beurtheilung durch gerechte Gesinnung und barmherzige, liebevolle Handlungen auszuzeichnen vermochte. Blieben vor den Augen des Instincts, wie wir sahen, die Himmelserscheinungen in ihrer Art einsörmig, um so durch die Macht der Gewohnheit zur Indisserenz

herabzusinken, so murben die Naturerscheinungen jett in den Banden und in ber Berrichaft ber Menichen nicht nur im finnlichen Sinne afthetisch intereffant, sonbern auch fittlich effectvoll; benn eben diese menschlichen Sande konnten biese Erscheinungen, wie alle Thätigkeiten, jest zum Ruten ober zum Schaben ber Rebenmenichen und Nachsten je nach Umftanben anwenden. da die Menschenhande selbst die Naturkräfte geheimnisvoll beherrschen und nuten lernten, mußten nun vor ber naiven Anschauung alle Naturfrafte aus ihrer unmittelbaren Indifferenz heraustreten, und jest erft mar die Bahn für die beginnende Ideenassociation geebnet, um ben gleichgültigen und ben Menfchen nicht birect berührenden Naturwesen auch geheime, wahrhaft anthropopathifche Beziehungen anzuhängen. Bas wir früher völlig unerklart voraussetten ober erfchlichen, bas beginnt fich jest pspoologisch zu begründen und zu erflaren, nämlich bie Thatfache, bag ber findliche Menfc bie oft nichtigften, icheinbar gleichgültigften Objecte in ein magifches, erhabenes, zauberhaft = religibfes Licht rudt und hiermit die Religion bes Retifchismus erzeugt. Die findliche Betrachtungsweise beginnt jest zu ahnen, baf es in bestimmten Objecten, auf welche die Ideenassociation hinleitete, fernwirtende, verborgene Naturfrafte gabe, mit denen der Menich geheimnifvoll in Berbindung treten tonne, um ihre heilenden Ginwirkungen zu erfahren und anwendbar zu machen. - Co, feben mir, tonnte die findliche Phantafie rege werden und eine neue Belts anschauung ine Leben rufen, durch welche fich, geftütt auf Rauberei und Fetischismus, ein auch afthetisch erhabenes zauberhaftes Licht über bas Bereich urfprünglich entfernter und gang indifferenter Ob-Zauberei, Schamanenthum und Fetischisjecte verbreiten fonnte. mus, pfpchologisch gemeinsam entstanden, treten jest mehr und mehr in den Bordergrund, um das Bilb, bas fich ber Menfc bisher von ber Natur der Dinge entwarf, ju farben und zu beleuchten. - Wir

haben bereits die hauptfächlichsten Objecte bezeichnet, welche sich zuerst in den Gefichtsfreis magisch erhabener und fetischartiger Beleuchtung stellten. Die Bebeimniffe bes funtensprühenden Steines, die feurigen Reibhölzer zum Bohren bes Feuers, und burch Ideenaffociation fich hieran anschließend alle Holzgewächse und Baume, welche fich vorjugeweise zur heiligen magischen Feuerreibung eigneten. (Man bente nur beispielsweise bei ben Briechen an Giche, Dorn, Lorbeer, Linde, Ephen u. f. w.) Hierzu treten felbstverständlich die fo früh beobachteten verwandtschaftlichen Geheimwirkungen von Feuer und Baffer, sowie ber aus ber magifchen Flamme aufsteigenbe Rauch, ben ber lebendige Sturm gen himmel führte, um ben Blid ju ben wafferfpendenden Bolten zu leiten. Blit, Sturm und Regen = wetter, bereinft auf niedriger Stufe völlig mit thierischer Bleich= gultigfeit betrachtet, murden jest im Lichte einer neu hervor= tauchenden Beltanichauung ju magifch erhabenen Wirfungen, welche den Menschen umspannen, um seinen Blick in den dunkeln ober lichten Zauberfreis der äußern Natur hinauszuführen. Bandlung erlitt bas Gemuth, welche Bereicherung erfuhren jest die sich nach außen wendenden Sinne! In welche nie gefannte erhabene und geheimnisvolle Stimmung gerieth bas Berg jest im Lichte biefer neuen Weltanschauung beim Schalle bes dumpfen Donners und beim Leuchten bes magischen Bliges! Und bie flammenden, feurigen Geftirne, tonnten fie, die bisher bem naiven Auge als bunte glanzvolle Buntte und Klächen erschienen, jest noch betrachtet werden, ohne an die glübende Flamme bes Feuers zu erinnern? Fürmahr, die Phantasie beflügelte sich, eine neue Anichauung, fagen wir es turg, die frühefte und primitivfte matrofosmische, aber freilich noch zugleich tief mpftische Anschauung ber Dinge tauchte im Beiste empor. Es waren die ersten kindlichen Erfahrungen über die fernwirkenden Geheimfrafte ber Ratur. welche diefe feltsame Weltanschauung ins Leben riefen.

Der Wechsel von Tag und Nacht, ber in eintöniger Wiebertehr

ben Instinct und bie thierisch naive Auffassung gleichgultig ftimmte, trat jest wie neu hervortauchend und verklärt, durch ein bestimmtes Intereffe umtleibet in feinem Begenfage völlig neu ins Bewußtfein. Bell und buntel, welch längstgekannter und boch jest im neuen bewußten Lichte so neu und tief erscheinender Contrast. Fast war es, ale follte bas Auge unter bem Lichte biefes neuen Bewußtfeins auch neu zu sehen anfangen. Neue Unterschiede, bisher vom Auge unbeachtet gebliebene Farbengegenfage, ichienen ploglich hervorzufpringen. Der Farbensinn des Auges nicht minder wie das vom magischen Donner berührte Ohr erweiterte sich jest eigenthumlich im Lichte einer neuen, gleichsam magischen, afthetischerhabenen Be-Mit psychologischer Trefflichkeit fagt Beiger: "Die Unterschiede der Farben stellten sich erft fpater ein. Noch mehr, bas Licht, bas Feuer ift in ber Sprace nicht urfprünglich. Die Sprache ist alter, weit alter als jeder Gebrauch bes Reuers: aber von bem Lichte ber Sonne hatte man glauben follen, daß es einem unmittelbaren Ausbrucke ber Gefichtswahrnehmung erreichbar fei. Es ift nicht fo; feltfam genug, das Licht entlehnt vom Duntel ben Namen." (Bgl. &. Beiger, "Der Ursprung ber Sprache", Auch eine neue Reihe von Thieren follte von **S.** 148.) biefer magischen Beleuchtung gleichsam jett erhaben bestrahlt werben, und zwar folche Thiere, welche burch ihre auffälligen äußern Karben, ober burch andere carafteriftifche Gigenschaften in Beziehung zur hellen lichten Farbe ber beiligen Feuerflamme, zum Lichtglanz ber Geftirne, oder aber zur dunkeln geheimnifvollen schwarzen Racht traten. Alle solche Thiere mußten jest dem Zauber und dem beginnenden blutigen Opfercultus, sowie dem beilfünftlerischen Schamanenthum verfallen. \* So begann man jest der

<sup>\* &</sup>quot;Unter ben Benennungen, bie von ber Farbe ausgeben, find bie jungften bie ber Metalle, fie entwideln fich mit bem Gefühle bes Farbenunterschiedes und schließen sich schon verschiedenen Farbenftusen an: Golb ber gelben, Silber ber weißen, Blei ber blauen, b. i. schwarzen. Einer unvergleichlich ältern

gierigen Flamme als "Feuerschlange" unter ben geweihten Händen ber Zauberpriester vorzugsweise den weißen und schwarzen Stier, das weiße und schwarze Lamm und den sich in gleichen Farben auszeichnenden Widder zu opfern. Ganz besonders aber waren es die ähnlich der Rauchsäule zum lichten erhabenen Himmel und zu den slammenden Gestirnen emporsteigenden, erhaben in den Wolken schwebenden und wiederum schnell wie der zuckende Blitz bahinschießenden farbigen Bögel, welche das Auge des Zauberers auf sich zogen. Ihrem himmelwärts zu den lichten Gestirnen gehenden Fluge suchte er zu folgen, und da sie im Verkehr mit den leuchtenden erhabenen Regionen zu stehen schienen, so suchte er ihrem geheimnißsvollen Fluge eine Geheimkenntniß abzugewinnen, vermöge welcher er in die dunkte Zukunst schaute und Orakel spendete. \* Aber nicht

Zeit müffen bie Namen ber Thiere angehören, ba Sängethiere wie Bögel, in außerorbentsich großer Zahl als etwas Farbiges aufgesaßt worden sind." (Ebend., S. 154.) So erklärt es sich, daß später, da die Farben selbst unter den magisch wirkenden Gesichtspunkt von licht, seuerroth und dunkel traten, auch die mit diesen in Beziehung stehenden Thiere sehr früh zu Aberglauben, Opferdienst und Zauberei Beransassung gaben. Man denke an die rothen Haare unserer Heren, an die weiße Taube u. s. w.

<sup>\*</sup> Daß es unter ben Bogeln ursprünglich bie fleischfreffenben Beierarten, Naubvögel und Raben waren, auf welche bie religiöse Anschauung fich richtete, baben wir in Sinficht auf bie frubern Ibeenaffociationen bereits einfeben lernen. Diefen bestimmten Bogelarten reiben fich bier nun in erfter Linie Die Shlangenvertilger beshalb an, weil bas Bilb ber Schlange mahrenb ber Feuerperiode überhaupt eine febr bervorragenbe Rolle ju fpielen begann und biefe Bogelarten zugleich von weißen Farben ausgezeichnet find. In biefer Beziehung also ift ber weiße 3bis (mit schwarzen Fußen) und ber weiße Storch (mit feuerrothen Rligen) ju nennen. Der lichten himmelefarbe balber ichließen fich ferner hieran an die weiße Taube, ber weiße Schwan und die weiße Gans. bat fich nun auch bas emporblubenbe Bauber und Priefterthum bei weitem nicht aller Thiere bemächtigt, fo traten fpater bei immer mehr gunehmenber Phantafie noch eine große Angabl verschiebener Thiere neben allen bereits genannten (vgl. ben Text und auch bie Stellen ber frühern Rapitel fiber Thiercultus) hingu. Obwol indeffen biefer Eintritt ber Thiere in ben magisch-religibjen Ibeentreis niemals gang willfürlich gefcab, fonbern ein bestimmter 3beenzusammenbang beguglich jeber einzelnen Art in jedem Kalle flattfanb, fo

nur himmelwärts murde das jest mehr und mehr nachdenkliche Auge geleitet, nicht nur bem himmelsfluge ber Bogel, bem geheimnigvollen Raufchen bes Windes und der fprudelnden Wafferquelle, sowie ben bahineilenden, munderlich geftalteten Wolfen, dem tofenden Donner, bem wie ein flinter Bogel herniederfahrenben Blige und ben glühenden Geftirnen suchte ber zum Erhabenen in ber Natur geleitete Blid zu folgen, sondern auch den heiligen und fruchtbaren Mutterschos der Erde lernte er jest mehr und mehr schäten und würdigen. Die Ergründung der Fruchtbarkeit des Bodens, die Erforschung der Reimkraft der Pflanzen, die Einsicht in alles das, was bem Bachsthume berfelben forberlich mar, endlich ber Rugen ber Ernte, alle diese Beobachtungen waren geistige Errungenschaften, die nur erft erworben wurden durch die jest auf den Matrotosmus hingeleitete Weltanschauung. Go mar es die Erweiterung der Religion und ber Weltanschanung alfo, welche aus bem roben Jäger ber Urzeit allmählich einen fleißigen Aderbauer und beobachtenden Biehzuchter machte. Bir feben, der erweiterte Rreis der tosmifchen Anschauung leitete ben Menschen zugleich an zur Cultur, und mit ihr muchsen die Erfahrungen, welche den Beift zur größern Entfaltung brängten.

Nicht alle Bölkerschaften ber Erbe find, wie wir wissen, gleichsmäßig und mit gleichartig reichem Ibeenkreise begabt in die neue Beltanschauung und bem entsprechend in das große lichte Reich der Cultur im engsten Sinne des Wortes getreten. Biele, sehr viele

erlangte boch in spätern Zeiten bie Wilkur und Phantafie bezüglich ber heiligen Symbolik einen so weiten Spielraum, daß es dem Forscher oft schwierig erscheint, diesen Zusammenhang in jedem einzelnen Falle nachzuweisen. Nicht zu vergeffen ift ferner von feuersarbenen Thieren der Salamander, der mit der Schlange so häusig zusammen und mit dem Feuer vereinigt sich abgebildet sindet, nicht nur seines Aussehns halber, sondern auch, weil er im Feuer nicht so leicht verbrennt wie andere Thiere und Dinge, da es bekannt ist, daß dieses Thier einen Saft ausschwitzt, der ihm vor rascher Berbrennung und Verletzung durch Feuer Schutz gewährt. (Bgl. Fig. S. 47.)

Bölfer blieben zurud und ichienen nicht auserwählt, diefen erhabenen Tempel zu betreten. Doch obwol nicht alle Stämme die eigent= liche Schwelle ber Cultur überschritten, fo gibt es boch tein Bolf auf dem weiten Erdentreife, bas nicht wenigstens bis jum gewissen Grade und fozusagen bruchftuckweise in ben Beobachtungefreis der tosmischen Beltanschauung eingetreten mare. Sind alle Bolfer in den Besitz des Feuers gelangt, so hat sie das hiermit verschmelzende Naturzauberthum, das wir bei allen Bewohnern der Erde finden, alle mit ber Zeit in eine mehr kosmische und auf bas Erhabene der Natur gerichtete Weltanschauung hinübergeleitet, wenngleich es häufig nur eben Theile sind, die wir hiervon bei ihnen vorfinden. Richt alle Bolfer konnten dem nun beginnenden hohen Fluge der Anschauung soweit folgen wie die Indogermanen, nicht alle soweit wie die Semiten und Hamiten, und endlich bei weitem nicht alle erhoben sich innerhalb dieses Gefichtstreises soweit wie die Chinesen und die amerikanischen Culturvölker. Aber soweit auch viele, ja man barf fagen, die meiften Bolfer, hinter ben lettern Culturvolfern jurudblieben, alle find bennoch durch ben Beift ber neu emporblühenden Weltanschauung wenigstens berührt worden; denn alle haben mehr ober weniger Begriffe gebildet, von denen wir im Folgenden nachweisen werben, daß fie nur unter dem Ginflusse einer fosmischen Weltanschauung und folglich nur nach ber Erfindung des Feuers psychologischen Boben zu ihrer Bilbung gewinnen konnten. Behen wir im Folgenden näher auf den Complex diefer in der That wichtigen, neu hervortretenden Begriffsbildung dieser Weltanschauung ein.

## Die Ansbildung bes Seelen= und Geiftesbegriffs mahrend ber Cpoche ber Fenerzeit und bes emportauchenden Fetischismus.

Die in Rücksicht auf die Weltanschauung ber frühesten Fenerzeit sich im Zusammenhange eigenthümlich auflikrenden Erscheinungen von Zeugung, Geburt, Mannbarkeit, Krantheit und Tod. — Die Seele als glimmendes Feuer und rauchender Athemdamps. — Die Zeugung als Feuerreibung und der sich entwicklinde und verbreitende Phallusdienst. — Die Leichenverdrennung. — Der blutige Opfercultus und die Menschenopfer. — Die Aussassung der Krantheit als Bestedung, Berdunkelung und Berunreinigung des lichten Seelsuseurs im Körper und der hieran sich anknüpfende medicinische Zauber der Urzeit. — Die Heilung als Reinigung.

Wir haben bargethan, baß es in ber ältesten Zeit dem Urmenschen ebenso wenig wie den Thieren ursprünglich möglich war, eine klare Todesvorstellung zu bilden. Wir sahen vielmehr, wie der früheste Mensch mit kindlicher, naiver Anschauung die Leichen als in tiesen, lange anhaltenden Schlaf versunkene indisserente Körper anschaute. Sein Auge schweiste wie das des heutigen Kindes und des Thieres noch träumerisch befangen über den starren Leichnam hinweg, seine noch ungelenken Gedanken blieben haften an dem lebendigen Körper, und die Frage, wohin die frühere thätige Lebensskraft des Todten gekommen war, tauchte noch nicht auf; denn man hatte die thätige Kraft noch nicht klar und richtig von der Materie und dem Körper geschieden. Indem der naive Sinn beide miteinander

ftets beobachtete, verftand er noch nicht relativ zu sondern, und fo stand ber kindliche Menschenverftand auf ber befangenen Stufe eines finnlich-naiven Materialismus, der fich zu klaren und genauern Borftellungen bes Ueberfinnlichen noch nicht emporheben konnte. — Bohl begannen die achtfamern, entwickeltern Boller ichon verhalt= nigmäßig früh am Leichnam bas innere und von felbst hervorbrechende Zerftörungewert der Bermefung zu beobachten; aber die mit diefer Beobachtung zugleich auftauchende Sitte, ben Leichnam durch Einbalfamirung hiergegen ju schützen, beweift uns nur um fo deutlicher, daß der kindliche Sinn nicht wußte, worum es sich bei der Todeserscheinung eigentlich handelte. Freilich mußten die Aeghpter später einsehen, daß das Unternehmen einer Leichenconservation in Bezug auf ben Todten unnlit fei; aber trotbem behielten fie bie Sitte bes Einbalfamirens bei und glaubten noch in fpatefter Zeit, als fie bereits längst in klarfter Beise ben Begriff ber vom Körper und Leichnam fich abicheidenden Seele zu bilden verstanden, daß eben biefe Seele in einer geheimen Beziehung jum Leibe verharre, fobag fie Grund hatten, benfelben boppelt forgfältig zu bewahren. lich noch trägt ber Charafter ber ägpptischen Leichenbehandlung Spuren jener frühern befangenen Anschauung an fich, welche von einer wirklichen Loslösung und Abscheidung ber feelischen Lebenstraft bom erftarrten Körper nichts wußte.

Es war einer spätern Zeit vorbehalten, die Borstellungen über die Todeserscheinung völlig zu klären; denn nur erst in der in das geistige Leben tief eingreisenden Spoche der Feuerersindung und nach dem Emporkommen der mit den Naturkräften mhstisch umgehenden Zauberstünftler sollte der Seelenbegriff Burzel schlagen. Die klare Bildung des Seelenbegriffs war aber als Boraussehung nöthig, sollte es dem kindlichen Gedankengange möglich werden, auch die Borstellungen über die Todeserscheinung und über die Ursachen der Berwesung in ein helleres, deutlicheres Licht zu heben. Fast alle Bölkerschaften haben später in größerer oder geringerer Deutlichkeit den Seelensapari, Die Urgeschiebe der Renigheit. II.

begriff bilden lernen, und man darf, ohne unbehutsam zu sein, behaupten, daß alle Stämme auf Erben, wenn auch oft unklar, ben Begriff bes vom Körper fich unsichtbar abscheiben Schattens und Beiftes, fowie ben Beariff von Gefpenftern und Damonen ale bosartige und gefährliche Seelen der Berftorbenen, sich in gewiffer Weise jum Bewußtsein zu führen im Stanbe maren. Deshalb aber eben ift es geschichtlich und psychologisch um fo wichtiger, ben folgerichtigen Gebankengang kennen zu lernen, ber zur Annahme einer vom Rörper fich unfichtbar abscheibenben, schattenhaften Seele führte. Freilich ware es hierbei ein Irrthum, wollten wir annehmen, der während ber Feuerzeit sich so rasch erweiternde Erfahrungsfreis des Urmenichen habe vorzugeweise nur eben ben Seelenbegriff allein ins Bewußtsein gehoben. Go konnte die Apperceptionsfähigkeit unmöglich wirken; denn es liegt im Befen der Apperception, daß fie eine Reihe von Erfahrungen gleichzeitig umfaßt, um ihnen mit Rucksicht auf eine gewonnene Ginficht eine Reihe von neuen Seiten abzugewinnen, burch welche fich biefe gegenseitig erhellen und verdeutlichen und bamit eben in den flaren Befichtefreis fteigen, ber von den frühern Gesammterfahrungen erfüllt ift. Diese Be= wegung bes Steigens und Berdeutlichens fraft bes Gewichts, bas bie Erscheinungen und Borftellungen durch ein bestimmtes Intereffe erlangen, das fie früher nicht befagen und das fie jest mit biefer Erhellung plöglich erwarben, ift eben der eigenthumliche psychologische Borgang ber Apperception. Wir werden uns daher nicht mundern, jett eine ganze Reihe von Borftellungen und Erscheinungen im Busammenhange plötlich erhellt zu sehen, die dem Urmenschen, bevor er die Grunderfahrung des Feuers nicht kannte, aus Mangel an Einficht und Erfahrung nothwendig bunkel bleiben mußten, nun aber gemeinschaftlich und folgerichtig in bas Licht ber Apperception treten. Bon allen Ereigniffen aus bem bem Urmenichen zunächstgelegenen Lebenstreise waren es schon sehr früh, ja man darf sagen ursprünglich, die fo oft beobachteten Phanomene von Beugung, Geburt,

4

Mannbarteit, Rrantheit und Tod, die ihn auf bas tieffte intereffirten und fein findliches Nachbenken in Anspruch nehmen Wir haben daher ichon bei einer frühern Betrachtungsweise zu bemerten Belegenheit gehabt, daß fich an diese Erscheinungen in der allerfrühesten Zeit eine Reihe feltfamer Sitten und religiöser Ceremonien angelehnt hatten. Gebräuche, welche wir in deutlichen Anklängen noch heute bei derartigen Gelegenheiten bei unfern beutigen Naturvölkern wiederfinden. Rein Bunder baber, daß fich an eben biefe Erfcheinungen unter bem Einbruck neuer Erfahrungen auch die erften sich vertiefenden Betrachtungen und Begriffsfortfcritte anknüpfen. Brachte es boch bas Zauberhandwerf und bie entstehende Seilkunft ber Schamanen und ber Magier jest mit sich, bas Nachdenken über die geheimnigvollen, verborgenen Rrafte, die fich hinter ben Objecten und Körpern regten, mehr und mehr in Bewegung zu feten. Den Magiern zunächft mar baber bie große Aufgabe gestellt, neue und treffendere Ausichten über alle diese Phänomene bem uneingeweihten Bolfe beizubringen. Und sie fäumten baber auch nicht, ihre Beobachtung und ihren Scharffinn angustrengen, wenngleich die noch zu lebendig wirkende Phantasie allen wirklichen Sachverhalt mit einem Schleier verdecte, ben zu gerreißen die kindlichen Beifter jener Zeit noch nicht fähig maren. wurde es bem findlichen Beobachtungefinne unmöglich, Urfache und Birtung richtig aufeinander zu beziehen, und fo verfielen die Rauberer und Magier nur zu leicht in die oberflächlichften Betrach= tungen, die vorzugsweise von ber Phantasie geleitet waren. alle diefe immerhin noch fehr naiven Beobachtungen und Anschauungen maren bennoch, wie wohl zu beachten, durch die allerfrüheften Renntniffe und Erfahrungen über wirkliche Naturfrafte unterstütt, und hierin lag ber Unterschied von jener naiven Anichauungsweise ber Dinge mahrend ber frühern Beriode vor ber Feuererfindung, die wir eingehend geschildert haben. Die ersten Erfahrungen mit überfinnlichen verborgenen Rraften auf dem Bebiete

ber Natur bilben ben Mittelpunkt, von bem die kindlichen erften Erklärungen ber hierher geborigen intereffirenden Ericheinungen gemeinfam ausgehen, fie find gleichsam bas leitende Brincip, bas ben Beobachtungssinn instinctiv an die Hand nahm. Wir muffen es baber begreiflich finden, wenn wir in allen Begriffen und Unschauungen, die in der jetigen Beriode gebildet werben, das brennende, lobernde Feuer und die eingreifenden Birtungen von Licht und Duntelheit sowie von Barme und Kalte ale die gegebene gemeinsame Bafis antreffen, von der die sinnliche Betrachtungsweise ausging und auf welche man in allen verschiedenen Erklärungen zurückfam. So tief griffen die ersten Erfahrungen auf dem Gebiete der gegeheimen Naturfrafte in den Berlauf des Nachdenkens ein, und fo hoch hielt man die aufgefundene verborgene Kraft des Feners, daß felbit noch in verhältnigmäßig fpater geschichtlicher Zeit Dichter, Denker und Philosophen die Nachklänge in ihren Schriften hiervon vielfach erkennen laffen.

Das Fener und die in neuem bewußterm Lichte jest erscheinenden Gegenfate von Ralte und Warme und hell und dunkel bilbeten alfo ben Ausgangspunkt aller biefer neuen Betrachtungen. Früher wol wie die robe Menge nahmen die Feuerpriester der Urzeit mahr, daß es vorzugsweise die dampfende, gleichsam wie Rauch verfliegende Wärme mar, welche den erftorbenen leib des Todten verlaffen hatte. Tobt und erfaltet lag ber Leichnam ba, ohne jebe Barme, alle Thätigkeit und alles leben mar erftarrt, Barme und empfindende Lebensfraft maren entwichen und hatten fich vom Rorper abgeschieben. Was wunder, wenn man jest, da man aus nächster Nähe bie Wirkungen von Wärme und Kälte an ber Opferflamme bes Zauberers hatte kennen lernen, barauf verfiel, im lebendigen Leibe ein fanft loderndes Feuer anzunehmen, das den warmen Athem als eine Feuerluft erzeugt, die, wie man thatfächlich wahrnahm, warm aus dem Munde jedes Körpers hervorftrömte. So also mar es, fo folog ber Urmenich ber Feuerzeit, die marme Feuerluft, die ben

warmen lebendigen Körper burchftrömte und die als eine Art von feuriger, luftartiger, geheimthätiger Rraft den Rörper beseelte und belebte, wie bas verborgene Feuer die dunkeln Reibhölzer und den Und dieser lebenspendende, im Körper vergefdliffenen Stein. borgene "feurig rauchende Athemdampf" war es ebenso, der mit seiner beseelenden Rraft als "Seele" wie ein feiner Rauch unsichtbar und geheimnisvoll den Körper verließ, sobald er fterbend erstarrte und eifig ertaltete. So begann also ber Seelenbegriff emporque tauchen, indem der Urmensch barauf achten lernte, daß ein verborgener "feuerluftartiger Athembampf" ben Rörper unsichtbar berließ, um fich von ihm zu trennen und abzufcheiben und ihn bamit bem Tobe ber Bermefung und ber Zerftorung ju übergeben. "Die Borftellung, daß bas Feuer das Lebendige im Menfchen fei, feben wir in vielen Mythen unter verschiedenen Bollern mit burchfichtiger Bestimmtheit auftreten." (Bgl. "Zeitschrift für Bölferpsphologie", IV, 118.) "Die lebenstraft", fagt Grimm ("Deutsche Mythologie", 2. Aufl., S. 812), "war gebunden an ein licht, eine kerze, ein icheit, mit beren verzehren ber tob erfolgt." Daber fagen bie alten Dichter: ber Tod hat ihm bas Licht ausgeblafen. "Mythologische Borftellungen von Gott und Seele", "Zeitschrift für Bölferpfpchologie", IV, 119.) "In unferm beutschen volksglauben", fagt Grimm, "läßt fich der übergang der seelen in gutmuthige hausgeifter ober tobolde nachmeisen." Die Robolde und Seelen der Berftorbenen fteben aber mit dem Feuer aufs engfte in Beziehung, wie auch Ruhn in Bezug auf Grimm erwähnt, welcher lettere bie Robolbe für Feuergottheiten halt. Aber auch die mit ben Seelen gusammen= hängenden Gespenster und Dämone und die altnordischen draugar werden von Feuer umgeben bargeftellt und find bann die Irrlichte und Irrwische. (Ebend., S. 120.) Mit Einem Schlage trat aber zugleich mit der Apperception des Seelenbegriffs eine neue klare Todesvorstellung vors Bewuftsein. Denn Leben und Tod treten nunmehr als neue, tiefer geschiebene Gegenfage im Bewußtsein auf, um bie

Anschauung zu beherrschen. Das leben murbe jest als etwas Wandelbares, Luft- und Fenerartiges aufgefaßt, das als Seele nicht immer mit jedem Körper vereinigt zu sein brauchte und dem todten erstorbenen Körper nicht anklebte. Die Seele konnte erst jett an ihrem wefentlichen Mertmal appercipirt werben, nämlich an bem ber unfichtbaren Rorperlofigfeit. Erft jest ichied fich bie Seele vom tobten Rorper wie ber Rauch von der Klamme, um fich unsichtbar und erhaben im himmel zu verlieren. Und der kindliche Blid, ber nun die Seelen nicht etwa als Traumgestalten anfah, bie ja noch ihren Rörper erkennbar machten, sondern als unsichtbare forperlofe Sauchgeftalten und Schatten, folgte ihnen jum himmel, um bier junachft ben Bolten ju begegnen, die fich bem Rauche in ihren Ericheinungen näherten; in ihre munberlichen Geftalten malte fich ein phantafievoller Sinn junachft bie verklärten Seelenbilber hinein. Aber er begleitete die rauchartig zum himmel fteigenben Seelenschatten noch höher hinauf, um ihnen zu folgen ine überirdische Jenseits, - bort broben sah er fie unter ben himmels. lichtern und ungahligen Sternen unsichtbar mit weißen Rleibern angethan als Engel erscheinen. Dort broben schienen sie fogar als Flammen mit verwandeltem, neuem überirbifden Rorper wieder auf-Das Wefen bes Rörpers follte die Seele jest abstreifen in Rudfict auf bas erfahrungsmäßig gewonnene neue Substrat bes fich verflüchtigenden Rauches und Dampfes, aus ihm webte bie Phantafie bas weiße Rleib, an bas fich ber fo fehr an bas Ginnliche gewöhnte Mensch hielt, um den Schatten, den Manen und Engeln eine jett überirdifche Borftellung zu verleihen. Erft jett bevölterte fich die Luft mit Gefpenftern, Beiftern und Damonen in der Phantafie des Urmenschen und Naturmenschen. Denn nun erblickte er in jedem Irrlicht eine Seele, und während er ehedem nur von Entschlafenen ober Traumgestalten redete, die torperlich auftraten und die ihn glauben machten, daß der Berftorbene nur ein tief Schlafender und Ruhender mar, bilbete er jest ben Begriff bes

gespenftischen Beiftes, ber unsichtbar forperlos im Dunkel durch die Lufte rauschte. In feinem Lande hat die Seelenvorstellung und die Art ihres abgeschiedenen Lebens eine reichere und feltsamere Behandlung in ber Anschauungsweise erfahren wie in Aeghpten. 3mar war die hier auftretende Lehre von der Seelenwanderung ichon, wie wir faben, vorbereitet gemefen burch die frühern Anschauungen, welche ben lebendigen Leib in alle biejenigen Thiere verfetten, die ihn verichlangen und verzehrten; allein erft jest gestaltete fich anknupfend hieran die eigentliche Borftellung ber Metempfpchofe, nach welcher bie abgeschiedenen Seelen und Beifter zugleich ins Jenfeits manberten. Bei fehr vielen Naturvölkern finden wir bekanntlich die Seelenmanberungslehre gleichfalls beutlich ausgebildet, doch merden die hierüber herrschenden Anschauungen nicht immer kar von der vorausgegangenen Anschauung über die Körperwanderung aesondert. Konnte die Seele jest aber den Leib im Tode verlaffen, konnte fie fich trennen und abscheiben, wie konnte sie alsbann in den Körper hineinkommen? Go lenkte fich, wie wir feben, im Busammenhange damit die primitive Briefterweisheit fogleich auf das Nachdenken über den Zeugungsact. Auch hier war es das Feuer, ober vielmehr die Feuererzeugung und Feuerreibung, welche die kindliche Phantafie zu ben munberlichften Borftellungen über ben Zeugungsact veranlaffen follten, Anschauungen, an welche fich fpater wieberum die sonderbarften religiösen Sitten und Bebräuche anschlossen. bie Seele ein fenriger, beißer Athembampf und fanft glimmenbes Keuer, fo mar auch die Zeugung im Leibe folgerichtig eine Art von Keuerreibung und Feuererzeugung. "Golben maren die aranî, mit benen bie göttlichen Acvinen ben Funken hervorquirlten. Reim lege ich in dich, daß du ihn gebareft im zehnten Mond." -(Bgl. bei Ruhn, "Die Herabkunft bes Feuers", S. 74.) Gleichwie bas heilige Feuer durch Reibung entsteht, so zeugen auch die Menschen ben prometheischen Funken ber Seele, um ihn als ein neu loberndes Feuer dem Beibe einzuimpfen, auf bag es biefen Funten im zehnten

Monde gebäre. So erklärt es sich, daß man ben Zeugungsact als eine Kenerzundung auffakte, wie dies im letten brahmana des "Bradh-Aranyaka" ausgeführt wird (in Weber's Ausgabe bes "Catapatha-brahmana", XIV, 9, 4, 20; vgl. ferner bei Ruhn G. 74). Spuren einer folchen Bergleichung ber Feuerentzundung mit bem Reugungsact haben fich auch bei den Griechen erhalten: Aristophanes nennt das Pudendum muliebre doxápa. (Ebend., S. 77, Anmertung.) Das zeugende männliche Glied trat als ein heiliger Feuerbohrer vor das kindlich vergleichende Bewuftfein, es war ein göttlicher, erhabener "Pramantha", dem Berehrung gezollt werden mußte, ba eine magifche, geheimnigvoll zeugende und wirkende Rraft in ihm Mit diefen noch tief kindlichen Borftellungen war ber Reim gelegt zu jenem in fruhefter Zeit fich weit verbreitenden Phallusbienft, von bem Meiners fcreibt: "Nicht leicht ift die Natur einer andern Gottheit und die Entstehung sowol als weite Berbreitung eines Gogendienftes fo fcmer zu erklaren als die des Phallus ober Lingam und feiner Berehrung. Ginige beteten bas mannliche Glieb an \*, andere bas weibliche Zeugungsglied, und noch andere bie vereinigten Zeugungsglieber beiber Gefchlechter. Man trug bas Bilb der Gottheit nicht nur an den ihr geheiligten Festen umber \*\*, sondern Weiber befränzten es auch, ober tuften es gar in ber Natur mit unbegrenzter Schamlofigfeit ober Ginfalt, und Braute opferten ihm ihre Jungfrauschaft. \*\*\* Dies Geschent empfingen bin und wieder die Priefter im Namen der Gottheit, aber nicht von allen jungen Weibern, sondern nur von den Brauten ber Konige und Bornehmen." Sicherlich gehört ber Phallusbienft, ber ferner babin führte, daß ber Lingamsgeftalt auch die Säulen ber agpptischen Tempel, ja vielleicht die Säulenform der heiligen Bauten überhaupt

<sup>\*</sup> Die alteften Griechen (Derobot., II, 44), auch bie Aegupter, bie Affprer, Sprer und Bbonigier, bie hindus und anbere.

<sup>\*\*</sup> In Sinboftan.

<sup>\*\*\*</sup> Bei ben Phonigiern, Affprern, Griechen und Romern.

in ihren Bariationen ursprünglich angepaßt wurde, zu den mertwürdigsten religiösen Ausartungen jener hier geschilberten Zeit. Es lag eben im Beifte jener Epoche, allen früheften Auslegungen ber Zauberer und Priefter fiber einen geheimnifvollen Borgang, wie ben ber Zeugung, auch einen religiöfen tief ehrfurchtsvollen Glauben entgegenzutragen. Und wir konnen uns baher über die seltsamen und fich fehr weit verbreitenden Sitten dieser Art nicht wundern. Eine Sitte, welche gleichfalls ber Epoche biefer Zeit entstammt, ift bie Leichenverbrennung, die fich als religiöfer Brauch fehr weit verbreitet hat. \* - Die Leichenverbrennung, die auf das innigste mit dem Seelen- und Ahnencultus zusammenhängt, erklärt fich leicht. Hatten viele Bölker ähnlich ben Aegyptern die Körper, in bem Glauben, fie der Seele zu erhalten, einbalfamirt, fo begann man jett, da fich die Borftellung der feurigen, zum erhabenen himmel auffteigenden Seele gebilbet hatte, hier und ba unter ben Boltern ben heiligen Brauch einzuführen, ben Leib zu verbrennen, um ihn durch Feuer seelenhaft verwandelt der Seele mit auf den Weg zu geben. Die zu Afche verwandelten Refte fammelte man, um fie in ein geweihtes Gefäß niederzulegen, das der Seele gehörte und nicht wieder berührt werben durfte.

So hatten sich im Lichte der neuen Erfahrung die Phänomene von Zeugung, Geburt und Tod allmählich mehr aufgeklärt, und es war zugleich der tiefeingreifende Begriff der seurigen Seele, des abgeschiedenen Geistes und damit zusammenhängend der der jensseitigen Ahnen und Manen gebildet worden. Mehr und mehr des gann sich im Lichte dieser Borstellungen der bisher geübte religiöse Leichencultus und der hiermit verbundene Gebrauch des Opferns am Grabe in einen eigentlichen Seelens und Ahnencultus umzuwandeln.

— Es erzeugten sich demgemäß neue, an eigenen Stätten geübte und

<sup>\*</sup> Finbet fich boch bie Leichenverbrennung felbft bei ben Auftraliern noch bente vor.

am heiligen Feuer vollzogene Opfergebräuche, die nunmehr, von den Magiern, Zauberern und Prieftern geleitet, sich allmählich mit dem sich gleichzeitig erzeugenden Gestirndienste verschmelzen und vereinigen sollten.

Wir haben früher bereits gesehen, daß der tiefsittliche Brauch des Opferns fich aus ber alteften Zeit herschreibt. Man brachte bem Stammälteften, um ihm in seiner Erhabenheit Dant und Berehrung zu erweisen und seine Hülfe anzurufen, Gaben dar, nicht sowol an Früchten als auch an Kleisch und Getränken. Später, als sich ber Gebrauch "ber Tobtengabe" ausbilbete, trug man Speife und Trank (wie noch heute unter einigen Naturvollern geschieht) in gleicher Weise auch an die Grabstätten, endlich belohnte man auch die heiligen Rauberkunfte ber Magier burch Darbringung berartiger fittlich geweihter Baben \*, und fo erscheint es geschichtlich nicht auffällig, daß man im Laufe der Zeit, da der Geftirndienst sich mit dem Feuerund Zaubercultus rasch innig verschmolz, auch bazu überging, burch bas flammende Opferfeuer ber ftrahlenden Sonne und bem bligenden Donnerer zu opfern. Aber nicht nur Thiere wurden dargebracht, sondern auch Menschen gaben sich ben erhabenen heiligen Befen bin, um von ihnen als lichte Seelen aufgenommen zu werden.

So bilbete sich der blutige Opferdienst und das Menschenopfer, Gebräuche, die uns zugleich an das mit religiösen Borstellungen verwebte Anthropophagenthum der Urzeit erinnern. Um nicht als Leichen von Thieren und Bürmern gefressen zu werden, opferte man sich, vielleicht unter ähnlichen Borstellungen wie noch heute die altersschwachen Greise gewisser Naturvöller, dem Munde eines Gottes. So wurden freiwillig oder gezwungen je nach der Meinung der Priester Menschen am Altare der Götter unter religiösen Ceremonien

<sup>\*</sup> Bei ben Kooffa in Afrita werben noch heutigentags bie Zauberinnen mit Studen Bieh belohnt. (Bgl. Lichtenstein, "Reife im sublichen Afrita", S. 415.)

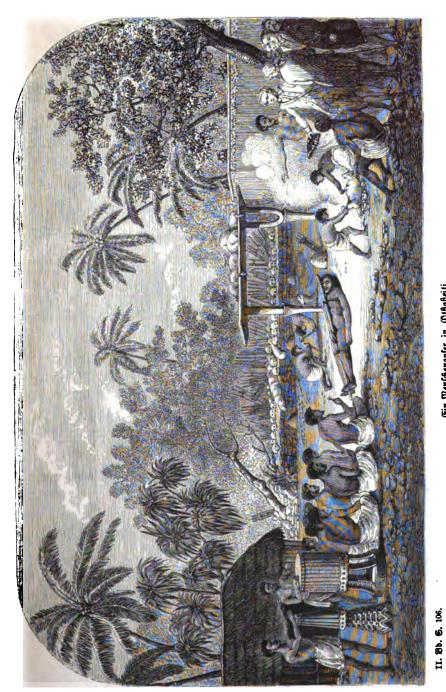

hingeschlachtet und Mütter brachten ihre Kinder herbei, um fie zu opfern und die zürnende Gottheit zu versöhnen. spätern Feuerzeit, wo sich, wie wir sogleich zu zeigen gedenken, neben bem Seelenbegriffe nunmehr auch ber Gottheitsbegriff ausgebilbet hatte, waren die Menschenopfer zu einer allgemeinen, beiligen Sitte geworden. Diefe geschahen freiwillig, wenn der sich selbst Opfernde einen perfonlichen, heiligen Zweck verfolgte, ober fie murben von Seiten der Rauberer und Briefter gezwungen angeordnet jur Berföhnung ber Götter. \* Um Gesundheit, Sieg ober andere Guter ju erbitten, murben unter vielen Bolfern Menschenopfer im großen Leib und Seele der Geopferten und Ber-Makstabe gebracht. brannten sollten sich mit der erzürnten oder abgeneigten Gottheit vereinen, um fie gunftig ju ftimmen, und ben Sinn bes Gottes ju erweichen. Je mehr Seelen man ber Gottheit zur lichten Bobe hinauffandte und barbrachte, um fo eber glaubte fich bas bittende Bolt Behör verschaffen zu konnen und um fo mehr Menschen wurden der heiligen, verzehrenden Flamme übergeben und auf dem geweihten Altare niedergelegt. \*\*

Allein nicht immer griffen die Bölker zu gezwungenen Menschensopfern, meist begnügte man sich mit der Darbringung von Gaben an Feldfrüchten, Fleisch und Getränken. Was dem Menschen ans genehm war, das konnte auch die Götter nicht entehren. War es indessen nicht gleichgültig, wie und zu welchem Zwecke man die Gaben darbrachte, so war es in jener Zeit ebenso wenig gleichgültig, welche Gegenstände zum Opfern bezüglich der verschiedenen Gottsheiten verwendet werden durften. Der religiöse Zaubersinn der frühesten Schamanen und Priester jener Zeit hatte nun längst dies jenigen Wesen und Objecte erforscht, oder richtiger mhstisch ersonnen,

<sup>\*</sup> Bgs. Herobot, VII, 135; Livius, VIII, 6, 9, 10; X, 28, 29; XXII, 5, 7; Blinius, XXVIII, 2 u. s. w.

<sup>\*\*</sup> Bgl. bie verschiebenen Bollerschaften, bie aus biefen ober jenen Gründen jum Menschenopfer griffen, bei Meiners, "Geschichte aller Religionen", S. 76 fg.

bie zur beiligen Flamme und ben flammenden Gestirnen und Gottbeiten in einer geheimen Beziehung fteben konnten. Und fo entftanden alsbald die genauesten Borschriften barüber, mas für Objecte und Thiere, und in welcher Art biefelben ben verschiedenen Gottheiten zu opfern maren. Wir haben ichon bei einer frühern Belegenheit beiläufig ermähnt, daß es zumeift bie zum Licht (b. h. bie weißen) und die zur Dunkelheit, d. h. die schwarz aussehenden Thiere waren, die zum Feuer- und Opferdienste zuerst in die engste Beziehung traten, später indeffen maren es farbige Objecte aller Art, vorzugsweise aber bennoch ftets die rothbraunen, rothen und gelb gefärbten, die der zauberischen Geheimkraft verfielen. bie mehr und mehr fich entwickelnde Phantafie zog später burch bie wunderlichsten Ibeenaffociationen eine taum zu übersebende Rahl von Befen und Objecten in das magifche Bereich diefer Geheimwirkungen, fodak es ichwierig wird, biefen Gebankenwindungen im einzelnen zu folgen, zumal sich diese Art von erkundschafteten Geheimwirkungen nicht nur auf ben rein religiöfen Opferdienft, fondern nebenbei auch auf die mit dem früheften Priefterthum auf das engfte verbundene Runft, burch Beheimwirfungen ju heilen, bezogen. Daher ist es erklärlich, bag nicht nur bie Phanomene von Zeugung, Geburt und Tob, sonbern auch bas Befen ber Rrantheit und Beilung jugleich dem erften kindlichen Rachdenken ichon mahrend ber früheften Beriode ber Feuerzeit unterlagen.

Geschah die Zeugung nach Art der Feuerreibung, war der Körper- und Seelenkeim ein "prometheischer Funke" und die Seele im Körper eine feurige, glühende Luft, ein heißer Athembampf, so nimmt es psychologisch nicht wunder, wenn wir bemerken, wie das Wesen der Krankheit gleichsam als eine Erstickung, Berdunkelung, Berfinsterung und Berunreinigung dieses im Körper dampfenden Lebensseuers ausgefaßt und appercipirt werden konnte. — Das warme, reine und weiße Licht verschmolz ursprünglich rasch nicht nur mit den Begriffen des Geweihten, Heilbaren, Heiligen und Er-

habenen, fondern auch mit benen ber Gefundheit, bes Wohlthuns und ber Bute. Finster, unrein und dunkel maren bagegen bas Unangenehme, bas Rrantes Bagliche, Unheilige, Schabenbringende und Bofe. Go fruh, feben wir, traten in ber Beichichte ber Religion und der hiermit Sand in Sand gehenden Entwidelung der Weltanschanung die Gegensätze der lichten Reinheit und ber bunteln, bofen, tranthaften Unreinheit ins Bewußtsein. \*-Boje und unreine Seelen und Damonen tauchten vor der Phantafie ber Bolfer auf, und mahrend bie lichten und reinen Seelen in die lichten, himmlischen Gefilbe und in bas freubenreiche Jenseits manderten, hauften jene unreinen Beister als boshafte Kobolde und Bespenfter an allen finftern und dunkeln Orten des irdischen Diesseits. Diese schwarzen und bosen Dämonen, die dem Lichte feindlich waren, drangen zuweilen verborgen in den Körper ein, um die Seele zu verunreinigen und Krankheiten hervorzurufen, weshalb denn das Befen der Krankheit auch als eine Art Befessenheit von seiten bofer, bamonischer Geifter aufgefaßt murbe und allerlei Beilmethoben gefucht wurden, diese Dämonen wieder herauszutreiben. So suchten die von der religiösen Phantasie geängstigten Menschen sich vor den übelwollenden Seelen und Damonen jest in gleicher Weise zu icuten, wie gegen Krankheit und Lebensgefahr, und die mit ben Beheimmitteln betrauten Zauberpriefter und Magier befagten fich, getrieben durch die religiöse Rächstenliebe, mit den Wundercuren, durch welche alle Unreinheiten und Entheiligungen gefühnt und ver-

<sup>\*</sup> Benn wir baher finben, baß Plinius (nach hermippus und Demokrit) behauptet, baß die Lehre bes Zoroaster von der Arankheitslehre und Arzneifunde ausgegangen sei, und gleichsam durch ihn eine höhere und heilige Medicin eingeführt wurde, so zeigt es sich, welche allgemeinen Anhaltepunkte hierzu vorlagen. Plinius sagt serner: hierzu sei dann die Araft der Religion selbst gestommen, und endlich die Mondbenterei und die Lehre, die Zukunft aus dem dimmel zu erforschen, und so habe diese Lehre durch ein dreisaches Band die Sinne des Menschen in Beschlag genommen, und sei endlich zu solcher Höhe emporgewachsen, daß sie im Orient den Königen der Könige gebot. (Bgl. auch bei Bastian, "Der Mensch in der Geschichte", II, 175.)

trieben werben follten. "Reine Art von Unreinheit icheint früher und allgemeiner anerkannt, und gegen teine fo forgfältige Begenmittel erfunden worden zu fein, als gegen die Schwächlichkeiten und Bufalle, benen bas andere Geschlecht zu gemiffen Zeiten, mahrend ber Schwangerschaft und in und nach ber Beburt unterworfen ift." Unrein waren und find die Weiber in ben angezeigten Buftanden unter den Ifraeliten, Griechen und Römern und untern Berfern und hindus, in Formosa, Ceplon, Siam, ferner unter ben Mongolen, ben Oftiaken, Samojeden, den Lappen in Nordamerika, Florida, am Orinoco und unter ben Hottentotten. (Bgl. Meiners, "Gefchichte aller Religionen", S. 82.) "Faft alle Bolfer halten Rrante, befonders Musfätige, Misgeburten, Sterbende, Leichname von Thieren und Menichen, Trauerhäuser, Graber für unrein (verdunkelt) und befledenb."\* So konnten bie Anschauungen sich in ber Zeit und unter ben Bolfern, wo ber Seelenbegriff in Rraft trat, manbeln. Waren mahrend ber Steinzeit bie Graber geehrt, fo begannen fie mahrend ber Feuerzeit, und spater, mahrend bes emporblubenben Seelencultus, unter vielen Bolfern als verdunkelt und befleckend angefehen zu werben. "Ebenso bachte man von den Berührungen gewisser Thiere" u. s. w. "Bu ben schwerften Berunreinigungen aber rechnete man die Entweihung heiliger Derter ober Gerathe." (Bgl. Blutard, I, 335; II, 327; Thucybides, I, 126, 128 u. f. w.) Allein hierbei blieb bie Phantafte nicht fteben, auch alle bofen, ichabenbringenben Sandlungen ber Seele murben als entweihenb, verunreinigend, unheilbringend und befleckend angesehen, und so meinte man anderer= feits auch alle Sunden und Berbrechen burch heilende Reinigungen finnlicher Art zauberisch tilgen zu können. Aehnliche Sulfsmittel brauchte das Volk gegen Bezauberungen und Beschwörungen, die man gleichfalls für etwas Befledendes und Anftedendes hielt. (Bgl. Meiners, Rap. 11.) Dag aus foldem Grunde bie Borfdriften für

<sup>\*</sup> Ebenb., S. 82, f. bafelbft bie genauern Belegftellen unter allen Boltern.

bie heiligen Gebräuche bes Opferns, bes Schlachtens ber Opfersthiere und namentlich auch die Anordnungen bes heiligen Feuersündens sehr sorgfältig waren, erhellt in diesem Zusammenhange von selbst. Genau waren daher die Maße bestimmt zu den Werkszeugen, mit denen das heilige Feuer entstammt wurde, genau das heilige und geweihte Holz angegeben, von dem gerieben und gezündet werden mußte.

"Bon der uttarârani genommen sei stets der pramantha, denn wer einen andern als mantha braucht, wird mit dem Fehler des yonisamkara behaftet.

"Eine nasse, löcherige, verkrümmte, eine mit Rissen versehene arani und uttararani ift den Opferern nicht heilsam.

"Was das guhya (pudendum) genannt wird, das heißt die yoni (Geburtsstätte) bes Feuergottes, bas Feuer, bas bier geboren wird, heißt fegenbringend. Die aber an anbern Stellen reiben, gerathen in Befahr von Rrantheit."\* Wir fehen, daß das Feuer unvorschriftsmäßig, ungeweiht, gewissermaßen unrein gezündet Krankheiten zu bringen vermag. Daß das Feuer Krankheiten verursachen und heilen konnte, und Krankheit der kindlichen Phantafie jener Zeit, wie wir sehen, folgerichtig etwas gleichsam Befledendes, Unreines, Dunkles (gegenüber dem gefunden, lichten Seelenfeuer im Körper) war, darf nicht wundernehmen, da ja die Shamanen ber Urzeit, wie wir früher gesehen hatten, burch bie Beilkunft felbst Feuer und Wärme als heilige, heilsame Erscheinungen verbreitet hatten. Erft als hieraus geschichtlich fpater die Rochkunft, wie wir faben, hervorgegangen (vgl. die Anmerkungen zu Rap. 3) und bas Feuerzünden und bas Rochen ber Speifen allgemeiner geworden war, fank durch Gewohnheit der Zauber von diefen Gegen= ständen, obwol er sich tropbem in fast allen Religionen der Erde bis zum gewissen Grade erhalten hat. In der Urzeit aber war die

<sup>\*</sup> Bgl. Rubn, S. 73 u. 74.

Härme und Dampf von Kräutern, Zauberobjecten und Thieren geshörten baher zu den ersten und bedeutendsten zauberischen Heilungssund Reinigungsmitteln. (Bgl. Tibull, II, 6; Propert, II, 28, Juvenal, "Satiren", II.) Erst später trat hierzu das natürliche Reinigungsmittel, bas Wasser (bei den Griechen und Ifraeliten, Rumer. 19, 13); allein auch mit Menschensleisch und gekochten Thieren, mit Speichel, Honig, Opferblut und Menschenblut suchten noch in später Zeit die priesterlichen Heilfünstler zu heilen und zu reinigen.

Es wurde zu weit führen, wollten wir im einzelnen bem Rusammenhange gemäß ausführen, was sich in allen Bollern noch beute über biefe Anschauungen deutlich vorfindet und in den civilifirten Religionsan: icauungen erhalten bat. Die Lichter am Altar, bas Baffer in ber Taufe, der Beihrauch der Chorknaben find Symbole, die noch heute als Refte hiervon unfern religiöfen Gebrauchen antleben. Bezüglich ber Naturvoller erscheint bas Material zu umfangreich, um es an biefem Orte geben ju konnen, es fei mir baber gestattet, auf die von Tylor, Lubbod und Baftian bierüber gefammelten Gingelbeiten zu verweisen. Rur binfictlich bes Scelenbegriffs will ich mir hier noch einige genauere Rachtrage geftatten. Bir feben, bag bas wefentlichfte Mertmal bes Seelenbegriffs bie forperlose vollige Abscheibung vom Leibe ift. Wie ber Rauch fich von der Flamme trennte, um emporzufteigen in den überirdischen himmel, ober vom Winde fortgeführt zu werden, borthin, wo bie Sonne aufging oder unterging, mit Ginem Worte ins Jenseits, fo auch die torperlose Seele, sie schied sich ab vom Leibe, und wie der Rauch im Lichte ber Sonne einen dunkeln Schatten marf, so war auch der Rauch und das warme Bneuma der Seele aleichsam den Urvollern etwas in diesem Sinne forperlos Schattenhaftes. Wir muffen die bier bezüglichen, finnlichen Er: icheinungen, die auf die Bildung bes Schattenbegriffs einen Ginfluß übten, scharf jusammenhalten, um ben Busammenhang ber Combination und die finnliche Unterlage ber eigenthumlichen Joeenaffociation genau einzuseben. Richt bas Traumbild bes Körpers war im Stande, ben Begriff bes feelen: haften Schattens entstehen ju laffen, sondern nur bas finnliche Substrat, bas ale bampfende und rauchende Barme fich abicbied, um fich ver-

flüchtigend unsichtbar in ben himmel zu beben. Biermit ftimmen bie Ergebniffe ber Sprachforschung vollständig überein. Der Ausbrud ber Tasmanier für Schatten und Geist ift berfelbe, besgleichen bezeichnen bie indianischen Algonquins die Seele bes Menschen mit Otachut, b. b. fein Schatten. In ber Quichesprache wird bas Wort natub fur Schatten und Seele gebraucht. (Martius.) Das ueja ber Arapacer bebeutet Schatten und Seele. Wenn Dobrigofer ergablt, daß die Abiponer das Wort loakal für Schatten, Seele, Echo und Bild gebrauchen, so ist bas eben nur in Bezug auf die ersten Begriffe correct, bas andere aber bingugebichtet. Die Bulus gebrauchen nicht allein bas Wort tunzi für Schatten und Beift, sondern fie benten auch, daß ber beim Tode eines Menschen vom Rorper fich icheibenbe Beift jugleich ber Beift eines Borfahren gu werben im Stande ift. (Agl. Tplor, S. 388.) Der Begriff ber Seele als Athembampf tann burch ben gangen femitifch-arifden Sprachfreis verfolgt werben. Im Bebraifden beißt nophesh Athem, jugleich aber auch Leben, Seele, Gemuth, mabrend ruach und neshamah ben Uebergang von Athem auf Geift durchmachen. Diefen Worten entsprechen im Arabischen nofe und ruh. Athem bedeutet in ben Sanstritsprachen atman und prana, im Griechischen baben wir psyche und pneuma. Im Slawischen fteht die Bedeutung von duch fur Seele, Athem, Geift. hierber geboren auch die lateinischen Bedeutungen von animus, anima und animal als lebendiges Wefen, Thier. War ber Blid bes Meniden burch ben Rauch der Opferflamme, ferner burch die fich als Dampf und Rauch vom Rorper abscheidende Seele und durch die damit im Rusammenbange stebende Leichenverbrennung gen himmel geleitet, fo tann es nicht auffallen, daß man hier in den Luften junachst ben Bogeln wieder begegnete, welche man daher vielfach als Sendboten ber Seele ober, wie die weiße Taube, als Symbol ber Seele felbst faßte \*, auch murbe ber Bogel als Seelenbringer aufgefaßt, man bente an ben Storch und abnliche in biefen Ibeen: zusammenhang gehörige Erscheinungen, an welche sich auch wiederum bas icon früher ermabnte Beiffagen aus bem Bogelfluge anlehnt. (Bgl. jugleich die Anmerkungen Rap. 6. Bgl. ferner E. Rubn, "Die Borftellungen von Seele und Beift", Berlin 1872, G. 7 fg.)

<sup>\*</sup> Bgl. Grimm, "Mythologie", S. 788; Rochholz, "Sagen", I, 245, 293 und II, 44, Anmert. zu 269; vgl. zugleich Kuhn, "Derabtunft bee Feuere", S. 107.

## Die frühefte fetischiftische Betrachtung ber leuchtenben Simmels= erscheinungen.

Die Gestirne in ber ursprünglichen Anschauung als magische Feuer, entzündet von Feuerpriestern und zauberischen Lichtherren. — Die sich allmählich qusbildenden tiesen Abhängigteitsgesühle gegenüber den zanberhaft erscheinenden
Naturgewalten. — Das Auftauchen des ästhetischen Erhabenheits- und Unendlichteitsbegriffs in Bezug auf den Makrotosmus. — Die hiermit vor sich
gehende genauere Trennung von Göttern und Priestern bei den Culturvölkern.
— Die Idolatrie und deren Beeinträchtigung des Erhabenheitsbegriffs. — Die
Unterdrückung der Idolatrie bei den Hebräern in Rücksich auf die höhere Ausbildung des Erhabenheitsbegriffs der Gottheit. — Nicht alle Bölker der Erde
sind gleichmäßig und gleichweit in die Weltanschauung der Feuerzeit mit ihrer
Begriffsbildung eingetreten.

In Rücksicht auf die im Zusammenhange sich ausbildenden relisgibsen Gebräuche, Sitten und Anschauungen jener merkwürdigen und großartigen Entwickelungsepoche der Feuerzeit müssen wir anerkennen, daß der Geist in der Beurtheilung der Erscheinungen seiner Umsgedung und innerhalb seines Lebenskreises jetzt unnennbare Fortschritte gemacht hatte. Wie sonderbar wäre es bei der sich nach allen Seiten hin stärkenden Beurtheilungsgabe daher gewesen, wäre der Geist, der das Feuer zu zünden erfand, mit seinen Augen jetzt noch haften geblieben am Erdboden. Unmöglich konnte sich der nunsmehr befühigtere Sinn mit dem engern Wahrnehmungskreise der

Thiere begnügen. Phantafie und auf Achnlichkeitswahrnehmungen gestütte Betrachtungsweise trugen alsbald die Augen durch ein neues Bewußtsein geftartt zum himmel, und ber findliche Menich that, trunken von Ahnungen und geheimnisvollen Empfindungen, den ersten tiefern Blid in die erhabenen Bunder des Mafrotosmus. — Da strahlten sie benn hoch broben und erhaben am Himmel, die feurigen Bunfte und die flammenden Rreise, aus welchen früher der stumpfe thierische Blid nichts Tieferes zu machen wußte. Jest freilich war es anders geworben. Die roth glimmende Sonnenscheibe, die früh des Morgens am Horizont auftauchte, um bei Tage im lichten Glanze Glut und Barme zu ftrahlen und am Abend wieder in glühender Röthe wie ein vertohlendes Feuer zu verlöschen; der sich glanzvoll erhellende und wieder verdunkelnde Mond, die schimmernben Lichtpunkte ber Sterne, und ber zadige, feuerstrahlende Blit: bas maren nunmehr bie sich mit bem neuentstehenden Interesse bes religiös Erhabenen umfleidenden Objecte ber entferntern Außenwelt, auf welchen bas Auge verftändnifvoller als bisher haften blieb. So weit mar ber findliche Beift in feiner Entwidelung vorgeschritten, daß er nunmehr an die leuchtenden Objecte und Erscheinungen des himmels mit wirklichem Interesse und bauernder Theilnahme anfnüpfen tonnte, fobag ber Phantafie eine bestimmtere Bafis geboten wurde, von der aus fie diese Objecte in ein allgemeinverständliches Licht zu feten im Stanbe mar. Dag in allen jenen phantafiereichen Anschauungen der leuchtenden himmelserscheinungen die Analogie mit der lodernden Opferflamme eine wichtige Rolle spielen mußte, ift leicht einzusehen. Alle am Horizont angeschauten bahinschwebenden Lichtflächen wurden jest dem Auge zu erhabenen, mächtigen Doch wer zündete biefe aufflammenden und wieder untergehenden himmelsfeuer stets von neuem wieder an? Wer war die Urfache hinter jener Wirkung des Anzundens und Erlöschens? Lebenbige, wenn auch gleichgültige Wefen waren es bereits der thierisch-naiven Anschauungsweise gewesen. Offenbar, so folgerte

iett die von bestimmter Seite ber angeregte Phantasie, maren es mächtige Feuererzeuger und mit zeugender Kraft begabte erhabene Rauberpriester, welche die hellen Feuer am himmel entflammen und wieder verlöschen machten. Wir sehen, es flossen ber findlichen Anschauung die Borftellung von den feuerzeugenden erhabenen Brieftern mit den erhabenen Feuerzündern am himmel noch gewiffermaßen zusammen; benn es lagen biefe Borftellungen bier noch burch bestimmte Ibeenassociationen inniger miteinander verschmolzen. war Atharvan nicht blos berjenige, ber ben Agni vom himmel holte, fonbern zugleich auch ber Benoffe ber Botter, "und in gleicher Beife feben wir die Bhrque mit ben Göttern verbunden". "Ginerfeite", fagt Ruhn, "traten die Bhrgus an bie Stelle ber Bötter, andererseits übernahmen fie bas Beschäft bes Mataricoan (ein feuerreibendes und feuerbringendes, halbgöttlich gebachtes Wefen), während sie brittens auch als Menschen neben bem Manu (bem Stammälteften) und feinem Gefchlecht ericheinen. Das sind anscheinend gang verschiedene Rreise ber Thatigkeit, und es scheint fomer, für fie eine Bermittelung ju finden. Sehen wir uns inbeffen anderweitig um, so wird von den Angirasen, einem andern ber alten Brieftergeschlechter, gleichfalls erzählt, bag fie wie bie Bhraus den in der Söhle befindlichen Agni gefunden haben, und Agni felber wird vielfach Angiras genannt. In gleicher Beife ericheint Atharvan, ber Stammvater eines britten Brieftergeschlechts. gleichfalls als ber, welchem die herabholung bes Agni zugeschrieben wird, wie er andererseits auch als ein Genosse der Götter, als ihr Berwandter und im himmel wohnend erscheint." (Ruhn, "Die herabtunft des Feuers", S. 6 fg.) Wir sehen, wie die Ideenassociation von den erhabenen Feuerprieftern und Magiern zu den erhabenen Göttern hinüberführte, und wie zugleich alle hierauf bezüglichen Borstellungen noch gewissermaßen verschmolzen und ursprünglich ineinanderfloffen. Erft in einer fpatern, fortgefchrittenern Reit differentiirten fich bie verschwimmenden Bilber, und bie Briefter mit

ihren Lehren felbst maren es, welche diese Trennung dem Bolke mehr und mehr fpater jum Bewußtsein führten. 3mar maren die feuerzündenden und zauberthätigen erhabenen Berricher am himmel mit Augen nicht erkennbar, aber wie follten auch in fo weiter Ferne hoch oben und erhaben in ben Wolfen die Feuergunder fichtbar fein, ba ja die Menichen ben auf hohen Bergen opfernden und gundenden Briefter ebenfalls nicht mahrnahmen, obwol feine heilige Alamme in weiter Ferne deutlich leuchtend sichtbar war. Aber in der Bhan= tafie des Urmenschen mochten die mächtigen Feuerzünder aus ihrer lichten Höhe bis auf die Berge herabsteigen, wenn sie in den Wolken, bie fich an ben Bergen lagerten, im Dröhnen bes Donners nach herniedergesandtem feurigen Blige ihre ehernen Stimmen vernahmen. Erst jest fanden sich die Faben psychologisch zusammen, die es ber Phantafie bes Menichen möglich machten, einen birecten Ginflug ber Himmelberscheinungen auf bas sociale, sittliche Leben zu suppo-Einer neuen Bandlung gingen nun die bisherigen gleichniren. gültigen Borftellungen über die Himmelserscheinungen entgegen. Denn nach den Erfahrungen, die ber Menich mit den von den Brieftern gezündeten Feuern gemacht hatte, fand bie Phantafie ein reiches Keld vor, auf welchem fie nach Erklärungen über fernwirkende Beziehungen ber leuchtenden Erscheinungen am Simmel zu Brieftern, Opferern und Menichen suchen tonnte. Daß der findliche Ideenwandel darauf verfiel, die Himmelsfeuer mit den Opferfeuern ber Feuererzeuger zu vergleichen und die zu den himmelserscheinungen gesuchten Ursachen sich in das Gewand des Briefterthums hüllten, das kann uns hiernach nicht auffallen.

Freilich mußten es gegenüber ben irbischen Feuerreibern noch mächtigere Priefter und Flamines sein, die jene Himmelsseuer zunbeten, aber selbst dieser Unterschied des Grades konnte nicht sogleich in voller Stärke vor das kindliche Bewußtsein treten, da der Mensch gewohnt war, mit dem Auge das in nächster Nähe Gesehene zu vergrößern, das Entferntere dagegen mit einem geringern Maßstabe

Daher bedurfte es benn erft ber Mithulfe ber priefter= lichen Beisheit, ber Menge diefen Unterschied des Grades bezüglich ber Erhabenheit beizubringen, und es wird uns damit erft erklärlich, bag viele Bölter, ba fie durch ihre Briefter nicht veranlagt murben, biefen Unterschied in der Erhabenheit in sittlich tiefer Beise zu bilden, benfelben auch niemals erfaßt haben. \* Anders geftalteten sich baber bie Ibeen hierüber unter vielen fehr niedrigen Naturvölkern, anders unter den höher begabten Culturvölkern. Je mehr die von primitivem Nachdenken geleiteten Rauberpriefter und Magier ber begabtern Bölker die Vorstellungen über die Naturmächte von überschwenglichen Bhantafien umtleidet im Beifte bewegten, um fo mehr erkannten fie hiermit zugleich, daß fie diesen feuererzeugenden, ichopferisch wirkenden Machthabern gegenüber doch nur als ohnmächtige Diener und Anechte erschienen. Doch obwol ohnmächtiger und geringer, fühlten fie sich bennoch mit jenen Gewalten in einer geheimen engern Berbindung wie die übrige Menge, fie fühlten im hinblid auf ihre Leiftungen und Zauberkenntniffe, bag fie allein vor allen übrigen ein Anrecht hatten, die Begnabigten biefer gewaltigen und erhabenen Schien es ihnen boch, ale hatten sie aus ihren Mächte zu fein. banben ihre merkwurdigen Renntniffe empfangen, ja es hatte ben Anschein, als seien sie bie eigentlichen Abkommlinge, die birecten Nachkommen jener Erhabenen und Mächtigen dort broben. Sie be-

<sup>\*</sup> Auch Cohen in seiner Abhanblung: "Mpthologische Borftellungen von Gott und Seele" ("Zeitschrift für Böllerpsphologie", Bb. 5), geht auf die Aehnlichteit und die Berschmolzenheit jener Borstellungen ein und sagt: "Die beiben Feuerreiber (nämlich der irdische priesterliche und der Aberirdische am himmel) sind in der Kategorie «Ding» gleich, in Bezug auf ihre Eigenschaft verschieden: der eine wird zunächst als größerer Mensch, also blos quantitativ, bann aber als Gott, also qualitativ verschieden, objectivirt, während der andere Mensch bleibt." (S. 427.) Daß diese Trennung von Gott und Mensch ober besser von Feuerpriester und Lichtherr nur erst nach ihrer qualitativen Seite hin ganz allmählich vor sich gehen konnte, ist in Rücksicht auf alle hier in Bestracht kommenden psychologischen Momente und Thatsachen offenbar leicht zu ersehen.

faßen ja zugleich wie jene die gleichen Renntnisse in der heiligen und erhabenen Beheimkunft, die zeugende Kraft bes Feuers und bes Lichts hervorzurufen. Konnten ober mußten baber nicht jene fie diefe Kunft in älterer Zeit einft gelehrt haben? Gewiß schien es so; denn waren nicht Jahrhunderte verflossen, waren nicht viele Gencrationen begraben worden, bevor nach dem wirklichen Hergange der Sache ein auf diesen Bebantentreis gelenttes Rachbenten fich entwickeln konnte? Wie lange mochte es gewährt haben, bevor ber Seelenbegriff vom Bewußtsein völlig flar appercipirt mar, fobag er zum Gemeingut ber großen Menge werben konnte. Sollte es mit bem sich ausbilbenden Gottheitsbegriffe anders gemefen sein? Langfam und allmählich war er im Laufe bes großen Umschwungs ber Anschauungen, ben die Epoche ber Feuererfindung mit sich brachte, erwachsen. Allmählich nur brängte fich unter den begabteften Bölfern innerhalb des neuen Erfahrungsfreises das tiefe Befühl birecter fittlicher Abhängigkeit von jenen lebenbig und personificirt gebachten Naturgewalten auf, und siehe ba, als man sich endlich im höhern Mage biefes Abhangigteitsgefühl jum Bewußtsein führte, ba mar nun mit Ginem Schlage bas Moment bes sittlich-tosmisch Erhabenen, also bes Erhabenen bezüglich ber hehren Naturgewalten, vor die findlich benkende Seele getreten. Jest nun wurden folgerichtig bie Begriffe ber Feuer= und Lichtherren am himmel gebilbet und mit den Attributen einer zeugenden (weil feuererzeugenden) schöpferischen Rraft ausgestattet. Damit war die frühefte Bafis gegeben, auf welcher die Begriffe der Götter, Schöpfer und Erhalter beftimmter Naturkräfte sich entwickeln konnten. Die Religion ging nun einem neuen Aufschwunge, einer neuen, tiefern Entwidelung entgegen.

Werfen wir einen Augenblick, um diese Entwickelung zu überssehen, einen Blick zurück auf die ursprüngliche Ausbildung des Ershabenheitsbegriffs. Wir hatten gesehen, wie sich die disher entswickelnde Religion mit ihrer ganzen sittlichen Fülle und hingebung ursprünglich auf die natürlichen, sittlichen Borgesetzten geworfen hatte.

Den Greis, die Bater und die Batriarchen hatte man achten lernen. bas Bolt beugte fich ehrfurchtsvoll vor den Stammalteften und brachte ihnen sittliche Sulbigungen bar, während die Bhantafie biefe Mächtigen mit einem Nimbus des Erhabenen umkleidete, der die sittliche hingabe bis zu einem Cultus steigerte. In der spätern Epoche der Feuerzeit, saben wir, wurden nur zu rasch auch bie mächtig werbenden Magier und Zauberer als ehrfurchteinflößenbe, erhabene und sittlich verehrungswürdige Wesen betrachtet, man brachte baber auch ihnen Opfer dar, bewarb sich um den Ruten ihrer ge= heimnigvollen Seilkunfte und bewies ihnen eine tiefe abergläubische, religiöse Dankbarkeit. In allen diesen sich entwickelnden und geschichtlich auftauchenden "fittlich leitenden Mächten" hatte die naive Singebung nicht nur ben Menschen, sonbern vielmehr ben sittlich erhabenen Borgesetten anerkannt. Der von ihnen ausgehenden sittlichen Leitung und ihren durch Nachstenliebe und Barmbergigfeit eingegebenen Sandlungen galten allein alle religiöfen Sulbigungen. Aber je mehr die Menge felbständig wurde, je mehr die Mängel und Fehler felbft ber erhabenften Berricher in fittlicher Begiehung von allen Seiten burchgefühlt murben, um fo mehr mußte nach und. nach die Religion nach dieser Seite bin erschlaffen. Aehnlich verhielt es fich mit ben Zauberern und Magiern; solange ursprünglich bie Menge in ihrem bumpfen, Mavischen Sinne geblendet mar von ber Neuheit und Seltsamteit ihrer Runfte, tonnten fie eine tiefeingreifende religiöse Herrschaft entfalten. Aber diese Berrichaft fant mit ber Lange ber Zeit auf ein gewiffes Mag berab, je mehr man erkannte, daß die Beil- und Zauberkunfte nicht immer die verfbrochenen Wirfungen erzeugten und je mehr fich bie Menge allmählich an das zauberische Gautelspiel gewöhnte. So brobte fich bie Achtung und der Nimbus des Erhabenen in Bezug auf "ben fittlichen Borgesetten" und in Bezug auf die erften berufenen Berbreiter ber Nächstenliebe und bes Gerechtigfeitsfinnes allmählich, wenn auch nicht ganglich ju verlieren, fo boch sich abzustumpfen.

Aber je mehr sich geschichtlich unter den Culturvölsern diese religiösen Birkungen in Bezug auf die Achtung und Autorität der sittlichen Borsgesetten unter den Menschen abschwächten, um so mehr fügte es die Entwickelung, daß sich diese Achtung nun auf neue Träger übertrug. Bon neuem tauchten, wie wir sehen, auf dem Bege der Ideensasson nieter jenen am Himmel sichtbaren Objecten sittliche, jett erhaben erscheinende Autoritäten empor, welche mit übermenschslicher Gewalt zu herrschen schienen, denen gegenüber sich der Mensch daher jett mehr und mehr abhängig fühlte. Diese überirdischen Nachtwesen, durch welche der sittliche Erhabenheitsbegriff in den Naturerscheinungen Burzel fassen sollte, waren die Götter. Auf sie wurde jetzt die Religion übertragen, diese Gewalten lernte der Mensch jetzt als die wahren, unnahbaren, erhabenen Autoritäten und leitens den Herrscher schähen, alle übrigen Borgesetzen aber schienen hiersmit nur die irdischen, niedern Stellvertreter jener zu sein.

Bon nun an entwickelte fich ein gang neues sittliches Bemuft-Das Wesen ber Autorität, bas ursprünglich, wie wir saben, im Menschenthum seine erften natürlichen Stüten und Trager hatte. mbielt einen bedeutenden Zuwachs burch die neuentstehenden Ideen in Bezug auf die Naturfrafte. Das Bolk hob jest die sittlich lenkenden und regierenden Autoritäten über das Niveau des irdischen Menschenthums hinaus und legte ein gang neues, bisher nicht gefanntes Moment, nämlich neben dem ethischen zugleich bas der fosmisch-ästhetischen Erhabenheit hinein. Unnahbar, überirbisch entfernt, unerreichbar, bas ist eben kosmisch erhaben, thronten jest jene neuen, von der Menschheit losgelösten Autoritäten. Awar lief das neue Bewußtsein vom Erhabenen nunmehr Gefahr, diese Naturerhabenheit fo hoch, fo übernatürlich und übertrieben, d. h. mpftisch ju denken, daß alle diese vorgestellten erhabenen Autoritäten ihre natürliche Bermittelung zur irbischen Sphäre verloren \*; allein eben

<sup>\*</sup> Sobaß einerfeits aus biefer übertriebenen Trennung sich eine unüberbrudbare Riuft zwischen Gott unb Welt aufthat und ber faliche Schiuß ge-

biefe Befahr, fofern fie fich fpater in ber Religionsgeschichte verwirklichen follte, murde für jest durch die kindlich malende Phantasic ausgeglichen, welche noch nicht im Stande war, die Borftellung bes Irbifchen und himmlifchen, und bem entsprechend bie Borftellung von Brieftern und Göttern, vermittelungelos auseinanbergureißen. — War ja geschichtlich nur erft vor kurzem bie Bermittelung burch bie Ibeenassociation vollzogen worden, wie also konnte biese Berbindung fo fcnell wieder zerftort werden? Alle personificirten Urfachen hinter abgegrenzten Wirkungen im tosmischen Leben erhob jest folgerichtig die kindliche Phantafie ju schöpferischen Wefen und ju Berrichern über bestimmte Raturfrafte. Man wies ihnen Wohnstätten an und bachte noch nicht abstract genug, um nicht jebe Gottheit irgendwo genau localifiren zu muffen. So entftand im Laufe der Beit unter ben Boltern die große Reihe ber tosmifchen Gotter, ale erhaben regierende Machthaber über bestimmte Naturobjecte und Bei blogen indifferenten Bersonificirungen, wie Naturgewalten. bisher, konnte jest die kindliche Phantafie nach ben gemachten neuen Erfahrungen nicht mehr fteben bleiben. Aber freilich mar es, wie angebeutet, noch ein weitläufiger Proceg, ber ben Menichen zu ber Einsicht leitete, daß biefe überirdischen Gewalten, die zu ihm und seiner Selbsterhaltung (ba er noch tein Aderbauer und hirte war

zogen werben konnte, daß Gott als Schöpfer früher wie die Welt war, b. h. Gott auch ohne Welt bestehend gedacht werden könne. Andererseits aber führte das Moment der mystischen Erhabenheit auch die Philosophen dahin, die sittliche Weltautorität (d. h. Gott) so erhaben und allumsassend, b. h. so absolut und zugleich abstract zu benten, daß das göttliche Wesen gar nicht mehr als Berson, sondern nur noch als ein alles umfassendes, unvorstellbares, unpersönliches Abstractum ausgesaßt wurde, das nichts mehr als ein "Unding" war. War es daher ein großer Fortschritt in der religiösen Entwickelung des Bewußtseins, noch höhere, überirdische und erhabene Autoritäten, gegenüber den im Menschenthume sich darstellenden "sittlichen Borgesehten", zu begreisen, so verlangte es doch die richtige Art dieser Trennung, die Autorität ebenso wenig zu menschendhnlich wie zu abstract zu sehen; denn beide Einseitigkeiten werden dem religiösen Gesühle nicht gerecht.

und als Jäger ben jagenden Thieren noch gleichstand) keine birecten, über ben Erfahrungsfreis ber höchsten Thiere hinausgreifenden Begiehungen befagen, mehr gu fürchten maren wie die Zauberpriefter, bie ihm aus nächster Nahe und gleichsam aus erfter Sand nugen und ichaben konnten. Erft bie Briefter felbft mußten, wie ichon oben ermähnt, die Menichen zu biefer Ginficht anleiten, erft ihren Einwirkungen mar es jugufchreiben, daß fich ber Beift in bie Ginfluffe ber tosmischen Mächte verständnifvoller versenkte wie bisher. jodaß Blitz und Donner, Sturm und Regen, Sonnenschein, Mondwechsel und Finsterniß die Gefühle der Gewohnheit abstreiften und fich mit einem Zaubermantel umfleibeten, ben bie intelligenteften Thiere, wie aus ihrem naiven, fich gleichbleibenden Bebaren hervorgeht, nicht mehr kennen lernten. Waren die Briefter die Berufenen und Auserwählten bezüglich einer aufmerkfamern Beschäftigung mit ben Beil- und Naturfraften und beren Birfungen, fo gelangten fie auch früher und eindringlicher zu der Ginficht, wie fehr ihnen in ihrem Thun und Treiben die Naturgewalten in aller Beziehung überlegen maren. Indem sie aber die Menge auf biefe Ueber= legenheit nachbrudlich hinwiefen und barauf hindeuteten, wie fie mit diefen überirdifchen, heiligen Mächten in einer innigern Berbindung standen wie alle übrigen, stärkten sie von neuem ihr priesterliches erhabenes Ansehen und verliehen der Religion einen neuen Aufschwung. Diefer Aufschwung tam nicht allen Boltern gleichmäßig zugute; benn die Zauberer erhoben sich nicht überall zu Brieftern, zu benen sie fich ja nur erst dadurch machten, daß sie sich als die Diener und Bermittler jener höhern, überirdischen Mächte hinstellten. Nicht alle Boller bilbeten baher ben afthetisch= tosmischen Erhabenheitsbegriff, ber als die Grundlage ber eigentlichen Gottheitsvorstellung und gewissermaßen als ein Grundmerkmal berfelben anzusehen ift, und finden wir auch eine große Anzahl von Bolksstämmen, welche kosmische Mächte und Erscheinungen aber= glänbisch verehren, so achte man wohl darauf, welche Art von Er-

habenheitsvorstellungen sie hiermit verbinden. Findet es sich aber, baß fie Borftellungen über bie tosmifchen Erscheinungen befigen, bie nichts mahrhaft Erhabenes in sich tragen, und zeigt es sich ferner, bag fich unter eben biefen Boltern fein eigentliches Briefterthum aus ben Zauberern entwickelt hat, so blirfen wir mit Recht schließen, daß bem gangen Bollestamme bie mahre Erhabenheitevorstellung ber Gottheit nicht zum Berftandniß gebracht murbe, sobaß bie hierzu vor allem berufenen Zauberer sich nicht die wahre Demuth por ben überirbischen und überfinnlichen Mächten aneigneten und bie rohe Menge somit unter biefen Umständen biefen Gefühlen fremb blieb. Unter diesen niedern Bölkern werben baber zwar die Zauberer als Ketisch= besitzer und Beschwörer verehrt und gefürchtet, und neben ihnen bie geheimnisvollen Wertzeuge, die sie zum Zaubern benuten, ja es werben hiermit im Zusammenhange fehr oft auch einzelne Gestirne verehrt, aber bie Art biefer Berehrung trägt nicht ben tief er= habenen Charafter an fich, wie bei ben Culturvölkern. ben Augen biefer niebern Stämme find baber bie Beftirne unb andere tosmifche Objecte teine Götter, fonbern im Grunde nichts mehr wie Retische, aus benen fie mit ben Rauberern beilige Bebeimmirtungen ableiten, die, wenn fle fich mirtfam erweisen, verehrt, menn nicht, gehaft und verabscheut werden. Freilich haben die Missionare, sobald fie nur irgendeine Gestirnverehrung (bie, wie mir zeigen werben, sich aus ben verschiebenften Wurzeln ableiten tann) mahrnahmen, ober sobald fie von irgenbeinem großen Manne und Herrscher (ber als Seele oft in ben Gestirnen gesucht murbe) reben hörten, sofort auf bas Dafein einer Gottheitsvorftellung gefoloffen, aber wie weit bas gefehlt ift, wird fich aus bem Aufammenhange unferer Entwidelungen ergeben.

Bon einer Angeborenheit ber überfinnlichen Gottheits = vorftellung tann nach allem Borausgeschickten und in Rücksicht auf die Thatsachen keine Rebe fein, und es kann baber nicht auffallen, wenn uns ber strebsame Lubbock ("Prehistoric Times", 2. Aufl.,

1869, S. 564) und F. Farrar ("Anthropological Review", August 1864, S. 217) in ihren trefflichen Aufsähen eine große Anzahl von Bölstern aufführen, die keinerlei Worte für den Begriff der Gottheit in ihrer Sprache überhaupt besihen. So, sehen wir, ist es um die Bildung des eigentlichen ästhetischsethischen Erhabenheitsgefühls und eines dem entsprechenden tiefern, demuthsvollen Abhängigkeitsgefühls vor den kosmischen Mächten ein eigen Ding, denn wir sehen, welcher Bermittelung es erst bedurfte, um der Menge diesen Grad von Ershabenheit zum Berständniß zu führen. Diese Bermittler aber waren ansänglich die Zauberer, und indem sie diese Bermittelung untersnahmen, machten sie sich hiermit zu Dienern der Gottheiten, d. h. zu Briestern. Gleichgültig hierbei ist es in Rücksicht auf diesen Untersschied, ob sich das Priesterthum im Bolke als herrschende Kaste ershalten konnte, oder ob es sich in einer freiern Beise entwickelte.

Konnte nicht allen Bölkern ber Erbe berjenige Grab von Erhabenheit jum Bewußtsein geführt werben, ber fich ale nothig erweist, ben mahren und sich bauernd erhaltenden Gottheitsbegriff u begründen, so meine man nicht, daß dieser bestimmte überfinnlice Grad von den begabtern Bölfern fogleich erkannt wurde. Auch das erweist sich als irrthümlich. Es wird sich zeigen, daß nur erst nach und nach ber zur Borftellung nöthige überfinnliche Grad von Erhabenheit erworben werden konnte, was ichon daraus hervorgeht, daß wir die Erhabenheitsvorftellungen über das Wefen der höchften Gottheit und ber Gottheiten untereinander felbst unter ben Culturvöllern dem Grade nach fehr verschiedentlich antreffen, und zwar bei einzelnen verhältnigmäßig so sehr verschieden, daß wir über ihre auseinanbergehenden Ansichten hierüber erstaunen. In der That war es im Grunde nur ben Semiten, vorzugsweise aber unter ihnen nur den Ifraeliten beschieben, bas höchste Moment bes Erhabenen im Gemüth und in ber Borftellung flarer und ausbrucksvoller gur Geltung zu bringen.

Alle übrigen Culturvölker haben eben nur Anläufe im Laufe

ber Zeit zu biesen tiefern Borstellungen gemacht, und wenn auch die meisten sehr balb so weit vorschritten, die himmlischen Götter von den Priestern, Gestirnen und den Gögenbildern stärker zu untersicheiden, so blieben diese Götter im ganzen doch noch recht wenig erhabene Wesen, selbst in der Zeit, da unter den Culturvölkern der Göttercultus seine höchste Blüte und seinen strengsten Geist entfaltet hatte, von der Periode des religiösen sittlichen Verfalls gar nicht zu reden, wo auch die Götter wieder in den Staub gezogen wurden.

haben die zur Cultur übergehenden Urvölker, wie erwähnt, nur erft mit ber Zeit die tiefern Borftellungen gewonnen, burch welche fie die Götter möglichst über ben Menschen erhaben vorstellten, so liegt es auf der Hand, daß ursprünglich und anfänglich hiervon noch teine Rebe fein tonnte. Im Gegentheil, die finnliche Menfchenähnlichkeit brangte sich bem fruhesten Sinne nach biefer Seite bin noch so mächtig auf, daß ber religiöse Beist vorerst versuchte, jene nicht mehr fichtbaren, wohl aber vorausgefesten priefterlichen Botterwefen möglichft menschenahnlich finnlich nachzubilben. Nur in der Große und Roloffalheit ber Auffaffung und Bearbeitung ber Abbilber (Gögenbilber) diefer Wefen beuteten die Bolter zuweilen auch bas Beftreben an, bem Gefühle ber überfinnlichen Erhabenheit bis zu einem gemiffen Grabe möglichst gerecht zu werben. diefer Uebergang von ben Göttervorftellungen (welche, wie wir faben, bie kindliche Phantafie jett an die kosmischen Objecte und Rrafte fnüpfte) ju finnlichen Nachbildungen und Abbildern berfelben in Stein und Holz und andern Materialien, vollzog fich nur nach und nach, und unter ben hohen Culturvölfern nicht in gleichem Dage und gu Meiners schreibt: "Ursprünglich (?) verehrten alle aleicher Reit. Boller die Geftirne (?) und andere fosmische Rrafte ohne bilbliche Borftellungen. In ber Folge aber errichtete man sowol ber Sonne als bem Monde Statuen von allerlei Geftalt, sowol menschenähnliche als unförmliche und ungeheuere. Nachdem man biefe. himmlischen Körper eine Zeit lang in Statuen abgebildet hatte,

vergag man die Entstehung ber lettern und fing an, bie Bottheiten, bie fie vorstellten, von ber Sonne und bem Monde ju unterfcheiben. Dur in einzelnen Fallen wurde die Ginerleiheit jolder allmählich abgesonberten Gottheiten anerkannt. (Bezüglich bes letten Puntte vgl. herodot, II, 42; herodian, V, 6 u. f. m.) Allein von vielen Böltern wird uns berichtet, daß sie fich gar teine Abbilber foufen, obwol fich ihre tosmifch-religiöfe Beltanichauung vom Mittelpunkte bes Feuers aus fehr ibeenreich geftaltet hatte. Schon bei ben Berfern und Iraniern trat ber eigentliche Gogenbienft in den Hintergrund, und dies war noch mehr der Fall bei den Germanen. \* Wir burfen eben nicht außer Acht lassen, daß die fünstlerifche Begabung, welche bie Phantafic und die geftaltenbe Sand jur Berfinnbilblichung anspornten, nicht bei allen Culturvölkern die gleiche war. Unter ben Stämmen aber, welche Trieb und Anlage hierzu befagen, entwickelte fich bie Gottheitsreligion im Berein mit Göbendienst, der sich seiner Natur nach alsbann zugleich innig mit dem Fetischismus und ber Zauberei verband. Wie man burch die Bauberei bereits Steine, Baume, Feuer und anderes hatte verehren lmen, so knupfte bemgemäß auch die Berehrung in niedriafter Beife an die Götzenbilber an. "Man biente ben Bilbern wie den Göttern Man behandelte die Statuen wie lebende Befen. reinigte, bekleibete und fcmudte fie (über bie Affen auf bem Raufajus vgl. Ballas, "Beitrage", III, 334, über Mingrelier Lamberti, S. 230), man gab ihnen Schmäuse und andere Lustspiele. (Ueber die Statuen der Römer val. Blinius, V. 8, 34, c. 7, bei ben Griechen Baujanias, I, 26, 27, auch Blutarch, VII, 126, berichtet über hierher gehörige Bunkte.) Man bebrohte und mishandelte fie aber auch, wenn man

<sup>\*</sup> Bir reben hier selbstverständlich nur von Culturvöllern, benn viele tiefer stehenden Boller bilbeten, wie wir im weitern Berlaufe des Textes sehen werden, meist beshalb keinen eigentlichen Götendienst aus, weil sie überhaupt gar nicht belangreich genug in die religiöse makrokosmische Weltanschauung eintraten, und überhaupt keinen Gottheitsbegriff bilbeten.

weiners, S. 62.) — That es bereits dem eigentlichen Gefühle und Gedanken der Erhabenheit und Unendlichkeit Abbruch, daß man die über die Menschen erhobenen Götterwesen sich trot ihrer weiten Trennung und erhabenen Entfernung gar zu sinnlich=menschlich vorsstellte, so wurde dieser Abbruch offenbar noch größer und verstärkter durch die Berbildlichung der Götter und den hieran geknüpften Götenbienste, wie in jeder relisgiösen Bersinnlichung, schien der Gedanke der Erhabenheit und Unsendlichkeit wieder verlöscht und verwischt zu werden, und wir dürsen nicht wundern, wie bedeutende Religionsstifter und Priester, wie z. B. Moses, Aaron und andere, welche tieser von dem Gefühle einer wirklichen Erhabenheit der Gottheitsidee durchdrungen waren, hauptsächlich gegen den Götzendienst und die sinnliche Berbildlichung der Gottheit auftraten.

Offenbar mußte die Religion, da sie das Auge jett zum Mafrokomus und seinen Erscheinungen gezogen hatte, das Moment der ergreisenden Erhabenheit, beziehungsweise der Unendlichkeit in sich aufnehmen, und die Erhabenheit mußte (wenn auch maßvoll) die Borstellungen der Gottheit umweben. Es war daher offenbar nur ein Stehenbleiben auf halbem Wege, wenn viele Culturvölker die Götter als Menschen in den Gestirnen und in der sinnlichen Höhe, d. h. auf Bergen u. s. w. suchten.

Burden aber die Götter in die leblosen Statuen übertragen, um diese Bildwerke zugleich zu setischartigen Zauberobjecten umzugestalten, so wurden offenbar die neuen Gedanken der Erhabenheit wieder großentheils abgeschwächt. Man muß daher diese Uedersleitung der religiösen Anbetung auf nachgebildete Götterdarstellungen und Idole als eine Berirrung des religiösen Gefühls im religiösen Entwickelungsgange bezeichnen, eine Berirrung, die von den sich in religiöser Beziehung am höchsten entwickelten semitischen Stämmen Israeliten) später überwunden wurde. Erst dadurch, daß die Bölker

sich gewöhnten, den Berfinnlichungen und Göten möglichst zu ent= fagen und erhabenere und zugleich tiefere Bedanten über das Machtbereich ber Gottheit anzunehmen, erft ba konnte die mahre Religion vorschreiten, und ber Blid durfte fich unbefangener. gefühlvoller wie bisher zu den erhabenen und unendlichen Sohen des Himmels und zu den Offenbarungen der makrokosmischen Erscheinungen erheben. Daß ber erhaben durchdachte Gedanke über die höchfte weltregierende Gottheit zugleich zum Monotheismus führte, während umgekehrt die polytheistischen Gottheitsanschauungen um so mehr auswucherten, je flacher und oberflächlicher und menschenähnlicher die Götter in ihrer Burde gedacht wurden, bas ift un-Blieben die meiften heidnischen Culturschwieria zu erkennen. völker in der Entwickelung des Gottesbegriffs gegenüber ben femi= tifden Sebraern gurud, fo blieben bezuglich eben biefes Begriffs eine Anzahl von tiefer ftehenden Bolfern noch weit mehr gurud, und viele Stämme unter ben Naturvolfern finden wir, wie bereits erwähnt, welche trot eines fehr ausgebreiteten Fetischismus und einer bamit eng verknüpften Zauberei über die Gottheiten im Matrotosmus gar teine Borftellungen entwickeln, fodag fie in ben Feuern ber Geftirne nur die Seelenflammen ihrer erhabenen Borfahren, nicht aber barin getrennte, erhabene Götter suchen. alle Bolter auf ber gangen Erbe, felbst bie niedrigsten, in die fetischiftische überfinnliche Weltanschauung ber Feuerzeit eingetreten find, und alle Bolter bis zum gemiffen Grade ferner ben Seelenbegriff auffaffen lernten, auch über Krankheit, zauberische Heilung, Tod und andere Erscheinungen bes geselligen Lebens bestimmtere, wenn auch phantaftische Borftellungen entwickelten, das lehren ben vergleichenden Binchologen die ethnologischen Thatsachen zur Genüge. Allein schon über bas gesellige Leben hinaus zu ben religiösen Anschauungen über die Geftirne erhoben sich bei weitem nicht alle Bölfer, und unter fehr niedrigen Bölfern findet fich oft nichts weiteres wie Borftellungen über bebeutenbe verftorbene Rauberer, Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II. 9

Häuptlinge und große Männer, beren umherschweisende Seelen als gefährliche Dämonen gefürchtet werden. Noch tiefer stehende Stämme sinden wir, welche selbst den Seelendegriff mindestens auf nicht ganz klare Weise ausdilden. Es ist leicht einzusehen, daß solche Stämme noch weiter wie alle jene zurücklieben, da sie über die Vorstellungen eines setischartigen Zauberdienstes und seltsame Grabceremonien, welche an die sinnliche, thierisch-naive Weltanschauung der Vorseuerzeit deutlich erinnern, gar nicht hinauskamen. Daß hier in sittlicher Beziehung daher nur die Begriffe von "Bater", "Herrscher", "großer Händtling", "großer Herr" und "erhabener Zauberer" bekannt sind, und sich für den Ausdruck einer erhabenen, überirdischen, makrostosmischen Gottheit gar kein Wort in ihren Sprachen sindet, darf dem Ethnologen daher nicht sonderbar erscheinen.

Wie man früher wol obne Rudficht auf die psphologische Forschung annahm, bag bas Bedürfniß zu tochen bagu beigetragen batte, ben Menfchen anzuregen, bas Feuergunden zu erfinden, ohne zu bedenten, bag bas Rochen bem Urmenichen noch tein Bedürfniß mar und die Frage eben die ift, nachzuweisen, aus welchen Grunden fich ein folches Bedurfnig entwideln tonnte, fo verhalt es fich auch mit ber Unficht über die Entstehung bes Aderbaues und ber Biebzucht. Roch vielfach findet fich die Meinung verbreitet, daß ber Menich ein urfprungliches Bedurfniß empfand, ben Urfachen bes Wachsthums ber Krauter und Baume nachzuforschen, ober aber, meint man, minbestens mar ihm ein ursprunglicher Sang eigen, fic ber Biebzucht anzubequemen, ba ibm bie Beute ber Thiere ja ein Bedurfniß mar. Allein alle berartigen Borftellungen find nur oberflächlicher Natur; benn bas Bedürfniß, bem Bachsthum ber Bflangen nachzuforichen, erforderte eine große Reibe von vermittelnden Borftellungen, ju welchen der im Rampfe mit der Thierwelt lebende Urmenich fo ohne weiteres, wie man annahm, nicht vorschreiten tonnte. Denn von Rrautern und Blattern lebten die Menschen nicht, sondern neben der thierischen Roft, welche die hauptnahrung bilbete, von Baumfrüchten. Un Bäumen und Sträuchern aber ließ sich das eigentliche Bachsthum und die Requisiten zur Fruchtbarkeit nicht in dem Grade beobachten wie an Kräutern und

Samen. Das Ausfaen von Samen war baber erft wiederum eine Er: findung ber fpatern Reit, Die auf nicht mehr ursprunglichem Boben gebieb. Aehnlich verhalt es fich mit ber Biebzucht. Wohl hatte ber Urmensch ein großes Bedurfniß nach fleischlicher Rahrung und thierischen Broducten, aber auf ben Gebanten bie Thiere ju gabmen, fie an fich ju feffeln und mit ihnen gemeinsam nach Rahrung ju suchen, tam er bennoch nicht so ursprünglich, wie man meint; benn das scheue Wild ber Urzeit ließ fich lebendig nicht einfangen, und wenn es eingefangen mar, nicht fo rasch jahmen, wie bas beute ben Unschein bat in Rudficht auf unsere Sausthiere, die nach jahrtaufendelanger Bahmung bierzu beute eine angeerbte Brabispofition mitbringen. Sold eine Art von Bahmung mar urfprunglich eine gewiffe Runft, Die verftanden fein wollte, benn ohne fie maren die Thiere nur ju rafch wieder entlaufen. Es gehörten baber ichon Erfindungen ber verschiedensten Art baju, die Thiere ju gewöhnen, fie beieinanderzuhalten, fie gur Begattung ju bringen und Milch und andere Producte von ihnen zu erwerben. Wir durfen uns daher nicht wundern, daß nur die begabtern Boller dem urmuchfigen Sange gur Jagerei ent= jagten und dazu übergingen, den Beobachtungsfinn auf biese Dinge zu richten. Daß die hinsichtlich ber Naturbeobachtungen am meiften geschärften Briefter an ber Feststellung aller hierher gehörigen Erfahrungen einen großen Untheil batten, ift nicht zu bezweifeln, und wenig auffällig ift es baber, baß die Flamines unter diefen höber begabten Boltern fich ju einer gang andern Stellung emporschwingen tonnten, und mit viel umfangreichern Raturerfahrungen ausgestattet, ber mit ber Entwickelung ber Religion hand in hand gehenden außern Cultur einen bohern Aufschwung zu er: theilen im Stande waren. Daher ist es begreiflich, daß dort, wo Aderbau und Biehzucht angetroffen werden, Religion und Priesterthum einen ausgeprägtern, höhern Charatter an fich tragen, ja im Grunde nur bier das eigentliche Priefterthum gegenüber bem fogenannten Bauberthum plas-Rur unter biefen begabtern Culturvollern bilbeten fic greifen tonnte. erhabenere Gottheitsvorstellungen aus, Die sich dem Grade nach von den jauberischen Fetischen unterschieden. Go, seben wir, ging die Entwidelung ber Religion aufs innigfte mit ben Fortschritten ber Cultur Sand in Sand. Beide, Religion und Cultur, find in ihrer Ausbildung wechselseitig voneinander abhängig, beibe aber mußten felbst unter ben begabteften Boltern uripranglich erft errungen und erworben werben. Alle Culturvoller mußten daber, bevor fie Aderbau oder hirtenthum trieben, ichon ein Stadium durchschritten haben, innerhalb beffen fie nur bem roben und wilben Jagd: leben ergeben waren, wie die übrigen, im verwilderten Buftande ge-

bliebenen Naturvölker. Diesem Buftanbe aber entspricht in religibser Begiebung bas niedrige Raubermefen, mabrend mit bem Beginn von Biebaucht, hirtenthum und endlich Aderbau fich bie Religion bedeutend bebt und bie Schamanen zu einem größern Ginfluß gelangen, ber endlich zur Entwidelung bes Briefterthums binüberführt. Daß die Semiten, Indo: germanen und hamiten in jener Beit, da bie Flamines auftraten und bas Feuer erfunden murbe, icon Biebjuchter oder Aderbauer maren, burfen wir in teinem Falle annehmen. Die Forschung lehrte uns, daß die Entbedung bes Feuers in die Beriode der Steinzeit fiel, in welcher die Bolter noch bem roben Jagerleben ergeben maren. Die Entbedung bes Feuers fallt viel weiter jurud, als wir anzunehmen geneigt find, und es ift baber mabrideinlich, baß alle biefe genannten Bolferschaften fich noch in einem febr roben, verwilberten Buftande befanden, als die Flamines auftraten und bas erfte Bauberthum in Schwung tam. Daß unter ben begabtern Bollern nach Diefer Epoche alebann febr rafch ber Aufschwung gur Cultur ftattfanb, wird indeffen nicht zu bezweifeln fein. Wie dem fei, ber Sat, bag bie Entwidelung ber Religion ftets innig mit bem Aufschwunge ber Cultur verflochten mar, und umgekehrt auch die Cultur burch bie Entwickelungseinfluffe ber Religion wesentlich geforbert murbe, wird gur Genuge burch ben Berlauf ber Urgeschichte bestätigt.

Ein zweiter Bunft, ben wir im Texte nur andeuten konnten, bezog fich auf ben hinmeis, daß der Grad von Erhabenheit, ber gur mahren Gottheitsvorftellung nothig ift, von ben meiften Bolfern nicht erreicht wird, mabrend die Bebraer vorzugsweise bas ausermablte Bolt maren, bas bie Gottheitsvorstellung in ihrer mabren Tiefe zu erfaffen beftrebt mar. in jener Zeit, da der menschliche Intellect sich noch innerhalb der urfprunglichen Apperceptionsenge bewegte, noch von feiner Gottheitsvorstellung unter ben Boltern die Rebe fein tonnte, geht nach bem fraber Befagten bereits jur Benuge bervor. Solange die Menichen nur in naiven Unschauungen befangen innerhalb eines engern Rreifes von Borgangen lebten, die fich ju ihrem Leben in directe Beziehung festen, gelangten fie noch nicht folgerichtig ju bem Beftreben, Die fittliche Autorität in den ihnen fern gelegenen Rosmos hinauszuheben, und wir haben bie Grunbe beleuchtet, Die fich Diefem Beftreben als pfpchologische Sinberniffe in ben Beg stellten. Erft jest war die Zeit gekommen, ba in Rudficht auf die gemachten Erfahrungen diese Sinderniffe von felbst fortfallen, denn binter ben fo oft betrachteten, mit naivem Gleichmuth angeschauten Bilbern ber Geftirne erhoben fich nun nicht mehr wie früher gleichaultige Leiter und Lenker, sondern menschenabnliche Feuerzauberer, beren nüpliche

und icabliche Birtungen die Menichen birect tennen gelernt hatten. Erfahrungen indeffen vermittelten anfänglich nur bas Intereffe an ben leuchtenden tosmischen Erscheinungen, und Diefes Interesse verlieh vorerft den Gestirnen gegenüber ber Menge einen noch wenig erhabenen, gemiffermaßen nur fetischistischen Charafter, ben wir bei fo vielen niebern Bolter= idaften thatfadlich noch beute wiederfinden. Erft den Bauberern ber begab = tern Boller ift es zu banten, baß fie bas Boll bauernd barauf binwiesen, wie ohnmächtig ihre Runfte bleiben gegenüber bem Birten jener überirbifden Gemalten, die, obwol bem Menfchen außerlich febr fern ftebend, bennoch ibre unfichtbaren Ginfluffe auf Baum und Strauch, und Feld und Flur in gebeimnifvoller, verborgener Beife geltend ju machen mußten. Der Bauberer zwar weist gleichfalls bin auf die geheimnisvolle Berbindung, die ibn an bie fetischiftischen Raturobjecte, unter ihnen oft auch bie Geftirne letten, aber er fühlt sich diefen gegenüber nicht in gleichem Grabe ab= bangig, wie die unter den bochften Culturvollern fich fortbildenben Briefter, welche diese Abbangigkeit immer tiefer und gewaltiger abnten und damit bemuthsvoll auf das Uebergewicht und die Erhabenheit bindeuteten, Die ihnen gegenüber bie machtigen Raturgottheiten einnahmen. Der Zauberer und Schamane fteht baber nur im Dienste bes Bolts, er benutt feine vorgebliche Berbindung mit ben Raturmachten nur, um fich ber abergläubischen Menge bienftbar ju erzeigen, erft ber Briefter tritt demuthsvoll in ben Dienst ber überirdischen Gottheit. Daher ber Unter: wied in ben Erhabenheitsvorstellungen über die Gottheiten unter ben Culturvollern gegenüber ben niedrigen Bollerstämmen. Dem Schamanen ericeint, in Rudfict auf feine Zauberkunft, jebe Bitte erreichbar, ber Briefter bingegen ermißt erft ben Gebanten ber Erhabenheit feiner Gottbeit, die ihm in einer oft unerreichbar boben Entfernung thront. durch diefes Ermeffen ber Erhabenheit, erft durch ben hinblid auf die Auft und die Entfernung, die oft groß, ja oft unerreichlich groß ift swiften Menich und Gottheit, tritt ber eigentliche und mabre Gottheits: begriff bem Bewußtsein naher. hiermit ftimmt meine eigene individuelle Erfahrung überein; benn ich erinnere mich, wie schon fruber angedeutet, daß mir als Rnabe ber erhabene Begriff bes unsichtbaren "lieben Gottes" nur erft in bem Augenblide verständlicher vor Augen trat, als man mir mit hinweis auf die unabsehbar große Entfernung ber Sterne die unficht: bare Sobe begreiflich machen wollte, in ber ich ben überirbischen Ort bes bochften Befens, nach bem ich forschte, ju suchen batte. — Wenn wir nun im hinblid auf bie bisberige Entwidelungsgeschichte ber Religion ge= feben haben, wie im Individuum sowol wie in der Menscheit überhaupt ber Gottheitsbegriff geschichtlich entstehen tonnte, wenn wir ferner barauf hinwiesen, daß wir Grunde haben, den Grad der Erhabenheit gwischen Bott und Menich nicht ju gering, aber auch nicht umgefehrt in ber Beije abstract ju benten baben, baß bem bochften Befen selbst bie Berfonlichteit abgesprochen mirb, fobag burch ben Grab ber Berallgemeinerung nur noch ein hobles, unverftandliches und abstractes Etwas besteben bleibt, in welchem Gott und Welt unterschiedelos jufammenfallen (Bantheismus), fo burfte vielleicht bier jugleich die Frage am Blate fein, ob wir benn mit Rudficht auf Die geiftige Entwidelungsgeschichte wol ein Recht haben, an überirdische unsichtbare Autoritäten und bemgufolge auch letten Endes an eine bochfte fittliche Macht im Beltall überhaupt ju glauben. Offenbar, fo lehrt uns bie geiftige Ertwidelungsgeschichte ber Urzeit, ift ber Gottheitsbegriff eine Uebertragung ber im engften Familienfreife, im Staat und in ber Gesellichaft ursprünglich anerkannten fittlichen und richterlichen Autorität auf den ganzen Rosmos. Die Unnahme ber Gott: beit stütt sich daber allein auf einen natürlichen Schluß der Analogie. Ungeboren ift babei nur ber natürliche, fittliche Ginfluß, ben im Familientreise Bater und Kinder sowie Gemeindeglieder unmittelbar und ursprünglich miteinander empfinden und erfahren, um fo mehr erfahren, je mehr Unhänglichfeit und Berträglichfeit unter ben Familiengliebern und den socialen Gliedern ausgeprägt find, um so weniger, je mehr das Gleich: gewicht von Mitgefühl und Gelbstgefühl burch die entgegengesetten Bedingungen unter ben Gliebern geftort ift. Ebenso ftust fich im Staate die Achtung vor ber regierenben Gewalt (fei es in ber Republid ober in der Monarchie) dem Grade nach auf die gefunden fittlichen Cha: rattereigenschaften bes Bolts. Bird niemand bie Berechtigung ber fittlichen Anerkennung von Autoritäten in Familie und Staat leugnen wollen, fo werben fich bennoch febr viele bagegen ftrauben, die im gefelligen Menschenleben und in abnlicher Beife icon im Thierleben, ja man fann fagen im organischen Leben überhaupt in biefer Beziehung anerkannten sittlichen Glieberungen auch burch Analogie auf ben Rosmos und bas Beltgange ju übertragen. Wie bem fei, fo viel fteht fest, je geistvoller und durchdachter es auf bem Boben einer gesunden Philosophie gelingt, ben Schluß ber Analogie (bas treffenbe tiefe Bleichniß) nach Diefer Seite bin ju rechtfertigen, ben berechtigten Analogieschluß überhaupt ju vertheibigen, um fo ichlagenber wird fich, mit Rudficht auf Staat, Familie und organische Gesellschaft, Die Anerkennung einer bochften regie renben, perfonlichen Macht im Beltall (b. i. ber Begriff ber perfonlichen Gottheit) vertheibigen laffen. Es liegt uns hier fern, ben Beweis ju

führen, baß wir fast in allen Biffenschaften mit Gulfe eines berechtigten Schluffes durch Analogie (b. h. burd Aehnlichfeitsregeln) Die bochften Bahrbeiten erzielt und unfern Erfahrungefreis aufst tieffte burch eben biefe Schluß: folgerungsweise erweitert baben. Erwähnen mochte ich, baß gerabe auf bem Bebiete ber Rosmologie auf Diefe Beife verhaltnigmäßig bas meifte erreicht murbe, und philosophisch tann bas nicht auffallen; benn ftanben bie Grahrungen in unserer engern physitalischen und geselligen Umgebung nicht im continuirlichen Busammenhange mit ben geselligen Berhaltniffen und Glieberungen, nicht nur junachft ber gangen organischen Belt, sonbern bes Beltalle überhaupt, fo befanden wir uns auf einer ifolirten Infel, von ber aus tein Deg jum Rosmos überhaupt gefunden werden tonnte. Und boch fonnte eine folche völlige Rolirung nur gebacht werben, wenn wir die ichiefe Annahme machen, bag ein undurchbringliches Etwas bie Continuitat und ben Bufammenhang bes Rosmos gerriffen hatte, um uns in unferm Ericheinungefreise ju ifoliren. Bare bem fo, jo tonnte die Weltordnung im Matrotosmus uns nicht sinnlich vor Augen fteben, wie es boch thatfachlich und nachweislich ift. (Bgl. ben folgenden Abichnitt.) Bie man fich philosophisch baber wenden und breben mag, ben Bufammenbang ber Erscheinungen bes Weltgangen in einer Weltordnung muffen wir anertennen, es fei benn, wir feten an Stelle beffen bas unerträgliche zerriffene Chaos, beffen Berth ber erhabenen gufammenhangsvollen Beltordnung gegenüber afthetisch, ethisch, ertenntniftheoretisch und logisch = 0 mare. So, feben wir, lagt une bie Logit nur bie Babl, bie Beltordnung, ben Rosmos, b. b. ben Bufammenhang im Weltganzen anzuerkennen, und in biefem Busammenhange tann bie irbische sociale Belt, welche bie fitt= liche Autorität als eine richterliche Gewalt voraussest, um eben bie Machte, bie fich jur Immoralitat, jur Anarchie und jur Ordnungelofigfeit gezogen fublen, ju unterbruden, auch nicht gang außer Begiebung fteben ju ber organisch-staatlichen Anordnung bes Beltgangen überhaupt. Laffen wir baber, anderer Grunde halber, Die wir an Diefer Stelle nicht ju erortern haben, bas begriffliche Moment icopferifcher welterzeugender Rraft aus dem Begriffe Gottes junachft beiseite, laffen wir ben foge: nannten Beltenicopfer fallen, um beffer bas Moment bes richterlichen gerechten Strebens und ber sittlichen Gewalt im Begriffe ber Gottheit festzuhalten, so mogen wir uns ben Rosmos in feiner Organisation (mas im Grunde bier bezüglich der blogen Begriffsfeststellung nicht von Belang ift) republikanisch oder monarchisch angelegt und durch richterliche Berwals tung gehandhabt benten, bie Unnahme einer regierenden, gur Ordnung anleitenben bochften Dacht werben wir in ber fittlichen Beltordnung,

in welcher nur zu leicht durch ben Disbrauch ber Gefete Aberrationen platgreifen konnen (vgl. das hierauf bezügliche Rapitel), um die sittlich: afthetischen Grundverhaltniffe ju beeintrachtigen und Storungen ju veran: laffen, nicht entbehren tonnen. Go trugt uns der instinctive, durch eine nicht unbegründete Analogie vollzogene Schluß in den Stimmungen bes Erhabenheitsgefühls nicht in bem Grabe, wie es wol oberflächlich gefeben Denn ein tieferes Rachbenken lehrt uns, bag bie Er: den Anschein bat. icheinungen unferer geselligen Berbaltniffe bes engern fittlichen Lebens im Ardischen nicht ohne Zusammenhang mit dem organischssittlichen Weltganzen überhaupt stehen tonnen. Ertennen wir baber bie fittlich tiefen Ginfluffe cines ebeln Baters auf feine Rinber an, fo tann auch niemals innerhalb eines fittlichen Rosmos, in beffen Spftemen bis jum Aroftall und beffen fleinsten Theilden fich unvergangliche sittlich-afthetische Formen spiegeln, bie Borftellung eines bestimmten richterlichen, bochften Forums mit Rud: ficht auf bie perfonliche Gottheit abgewiesen werben.

## Die Religionsaufdanungen der niedrigften Bolferftamme mit Rudficht auf die religiöfen Aufdanungen der Urzeit.

Der Seelens und Gespensterbegriff bei den Australiern. — Die Leichenverbrennung der Australier. — Die sogenannten Gottheiten der Australier sind Traditionen, die sich an die Geschichte mächtiger Zauberpriester ausehnen. — Mangel des matrotosmischen Erhabenheitsbegriffs bei den Australiern. — Die Religionsanschauungen der niedrigsten Brasilianer. — Die an die thierisch nawe Weltanschauung erinnernden Religionssitten der Brasilianer, insbesondere in Bezug auf Leichencultus und Menschenfresserthum. — Untlare Seelenbegriffe bei den Brasilianern und Mangel jeglichen matrotosmischen Erhabenheits, und Gottheitsbegriffs bei allen diesen Böltern. — Untersuchung des Wortes Tupan. — Die Sildafrisaner und beren Religionsanschauungen. — Mangel aller matrotosmischen Erhabenheitsvorstellungen und Gottheitsvorstellungen bei diesen Böltern. — Niedrige und thierische Sitten dieser Stämme überhaupt. — Thietische Behandlung ihrer Leichname. — Hinweis auf die höhere Durchbildung des Seelenbegriffs, des matrotosmischen Erhabenheitsbegriffs und der dem entsprechenden Gottheitsbegriffe bei den höher entwickleten Culturvöllern.

Wir erinnern uns aus frühern Untersuchungen, daß wir mit Recht eine Reihe von südafrikanischen Stämmen, sowie einige süde amerikanische Bölker und endlich die Australier als die in Sitte und Anschauung am tiefsten stehen gebliebenen Menschen zu betrachten haben, und es ist daher für uns von hohem Interesse, die religiösen Berhältnisse und Borstellungen dieser niedrigsten Naturvölker ver-

gleichsweise kennen zu lernen, um uns bei den Naturvölkern bezügslich der religiösen Erscheinungen der Feuerzeit, beziehungsweise der Ausbildung des Gottheitsbegriffs, zu orientiren.

Berichten wir zuerst über einige auftralische Bolkerstämme. -Bei einigen der niedrigsten Stämme der Westkuste Auftraliens finden wir zunächst in ihrem Sagenschate Anklänge an ein paradiefisch gebachtes Jenseits, das sie sich als einen herrlich und schön gelegenen Ort am himmel vorstellen. Diesen paradiesischen himmelsort In dieses Rabibscha manbern die Geister nennen fie Rabibicha. und Seelen ihrer Berftorbenen. \* Ihre Todten begraben fie mit vielen Ceremonien; allein nur die Rinder und jungen Leute werben begraben, die ältern bagegen verbrannt. \*\* Alle Seelen der Leiber, die fein Begrabnig in hergebrachter und geheiligter Beise erhalten, werben "zu bofen Beiftern" (Igna). Diese Igna ichweifen auf der Erde umber und sinnen dem Menschen Uebles an. Igna werben fehr gefürchtet, man glaubt fie nach Art ber Befpenfter in jeder Böhle, in jedem bunkeln Dicicht und an finstern Orten überhaupt anzutreffen. Bugleich finden fich anknupfend an diefen Glauben über bose Damonen Anklange an eine wirkliche Teufelslehre, da fie felbst einen Beberricher ber bofen Beister annehmen. ben sie Warrugura nennen. Doch ift es hierbei auffallend, wie Oldfield bemerkt, daß vor Einführung des Rindes die Eingeborenen Auftraliens fein Thier mit Sornern fannten, mahrend Barrugura mit langen Hörnern und mit einem Schweife gebacht wird, sobaß bie Teufelsvorstellung importirt erscheint. Rebendem nehmen bie Schwarzen Auftraliens eine große Anzahl geheimer übernatürlicher Wesen und Rrafte an, mit benen sie himmel und Erbe bevolkern, ohne fie jedoch bestimmt und flar ju personificiren ober fie als göttliche Befen abbilblich zu verehren. Diese geheimen

<sup>\*</sup> Bgl. "Globue", Jahrg. 70, Nr. 15.

<sup>\*\*</sup> Bimmermann, "Auftralien", II, 229.

Kräfte erscheinen nur als Zauberwirkungen bestimmter Fetische in der Natur, d. h. als sonderbare Gegenstände des Zaubers, nicht aber als göttlich gedachte und erhaben personisicirte Wesen.

Run aber icheint es, als haben diefe Stämme bennoch ben Begriff der Gottheit gebildet; denn sie unterscheiden im Radidscha zwei wunderliche Befen, die unbestimmt miteinander in der Borftellung verfließen. Diese beiben Wesen nennen sie Namba-dichandie und Babicha-bandie. Namba-bichandie ift bas altere, es wird von ihm erzählt, daß er aus der Erde entsprang, ohne eine Mutter zu haben. Als er aber aus der Erde gezeugt wurde, heißt es, war der schwarze Mann in Auftralien ichon vorhanden, und der ichwarze Mann ift älter als biefe Befen. Wir erkennen hieraus leicht, daß wir es in ber Sage nicht mit göttlichen Schöpfern, sondern nur mit unbestimmten Traditionen zu thun haben, welche sich anlehnen an wirtliche Personen, die als Zauberer im Gedächtnig des Bolles fortlebten und beren Seelen, wie auf ber Erbe, fo auch im Rabibicha alle übrigen überragen. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn uns weitere genaue Berichte fagen, bag von einer Berehrung biefer mächtigen Wefen teine Spur sich vorfindet. Dag aber beide Befen nur durch den Seelencultus in Erinnerung gebliebene Rauberer maren, erhellt zugleich baraus, bag in ben Sagen ausbrudlich ein Sohn Namba-bichandie's ericheint, Namens Tarlo-Tonda, von bem beftimmt berichtet wird, daß er allerlei Zauber und Wunder verübte, obwol man oft von diesem Rauber geringschätig spricht.

Wir exsehen hinreichend, daß der Seelen-, Manen- und Ahnendienst bei den niedrigsten auftralischen Stämmen eine ziemlich bedeutende Höhe erreicht hat, sodaß zugleich an den gebildeten Seelenbegriff und an den Seelencultus \* überhaupt der Mythus sich an-

<sup>\*</sup> Daß fich in Auftralien zugleich bie Leichenverbrennung an ben Seelencultus angeschloffen und erhalten hat, ift ein Beweis von ber großen Ausbilbung beffelben. Bichtig ift noch zu bemerken, wie zugleich aus auftralischen Fabeln

Bauberei und fpinnen konnte, um reichliche Blüten zu treiben. Fetischismus sind bei ihnen im Schwunge, haben sich aber gleichfalls mit Borliebe an den Ahnen- und Todtencultus angelehnt, und ber Korabschi (b. i. ber auftralische Zauberer) schläft bes Nachts auf ben Grabern und beschäftigt fich bamit, Rrantheiten zu beilen und bose Geister und Damonen auszutreiben und zu beschwören. Moment der mafrotosmischen Erhabenheit und der eigentliche Götter= begriff ist nicht so weit in die Religion der Australier eingebrungen, daß sich mahrhafte und tiefgehende Berehrung und religiöser Cultus in Bezug auf eine bedeutendere tosmische Erscheinung überhaupt ausgebildet hatten \*, und wir burfen mit Recht behaupten, daß biefe Bölkerstämme in correcter Beise ben Gottheitsbegriff nicht bilben und zu feinem religiöfen Berftanbnig nicht völlig vorgeschritten find. - Tropbem fich indeffen die Bolkerschaften des westlichen Auftralien feinen Karen Gottheitsbegriff jum Berftandnig führen, fteben fie bennoch in ihren religiösen Anschauungen schon verhältnigmäßig ziemlich hoch und sind keineswegs in dieser hinsicht, wie oft behauptet wird, bas am allertiefften ftehenbe Bolf ber Erde. Gegentheil, die Religion der Auftralier läßt uns erkennen, was sich auch von andern Seiten ergibt, bag biefe Stamme nur herabgekommen und verwildert sind, ohne daß sie zugleich ursprünglich

und Sagen erhellt, baß ber Cultus bezüglich ber Seelen verstorbener Zauberer bei weitem tiefer eingreift wie ber ber Seelen von Säuptlingen und Aeltesten. Es beutet bas in culturhiftorischer hinsicht barauf hin, baß die Säuptlingswürde unter biefen Stämmen in ber sittlichen Achtung überhaupt gesunken ift, wie bas zugleich baraus hervorgeht, daß die Stammzweige sich auf das staatsloseste verwildert und zersplittert haben, sodaß häusig genug nur größere Familien von Eingeborenen zusammenlebend angetroffen werben.

<sup>\*</sup> Letteres gilt freilich nicht für alle auftralischen Böllerschaften; benn wir sinden im Süben einige Stämme, welche ben Neumond durch Tänze begrüßen; aber wie wenig Ehrsurcht hierbei im Spiele ift, beweist uns die Thatsache, daß sie ben Mond für den Mann der Sonne halten und nach ihnen beide einst zusammen auf der Erde wohnten und Kinder zeugten. (Bgl. G. Gersland, "Anthropologie der Naturvöller", VI, 799.)

als fehr wenig begabt und religiös tiefstehend angefehen werden burfen.

Biel tiefer wie die Auftralier stehen die Brafilianer und einige sudafrikanische Stumme. Sprechen wir zuerst von den Brafilianern.

Bon ben Brafilianerstämmen, welche uns hier vorzugsweise intereffiren, find besonders die Corroados, Corropos, Buris, Botocudos, Macuanis und Chiriquana zu erwähnen.\* Der Ueberblick über die Gebräuche und religiösen Ceremonien diefer Bolfer lehrt, daß ihnen die Borftellung von der Seele mindestens nicht ganz fehlt; benn wir wiffen, daß fie ihren Zauberprieftern (ben Bajes) einen engern Bertehr mit ben Abgeschiedenen und mit bofen Beiftern und Dämonen zuschreiben. Der Baje ift Priefter und Arzt, tennt viele wirksame Kräuter und weiß sich durch allerlei Zaubereien und magifche Runfte bei ihnen im Unfehen zu erhalten. In ungewöhnlichen Fällen wird er jedesmal um Rath gefragt, ben er nach gepflogener Rudfprace mit ben Damonen, wozu er finftere und fturmische Nächte auswählt, ertheilt, die Bogel, besonders die Geierarten, find ihm hierbei Boten ber Berftorbenen. \*\* Obwol aber die Bra= filianer ben Begriff ber Seele ausbilden, verfcmilgt die hierauf bezügliche Borstellung bei vielen dieser Stämme indessen halb und halb mit der frühern unklaren Todesvorstellung, in welcher Leib und Seele noch nicht flar getrennt wurden. Wir fcbließen barauf burch bie bier gebräuchlichen religiöfen Ceremonien bei ben Begrabniffen, welche noch beutlich an die thierisch-naive Weltanschauung erinnern. Stirbt ein Brafilianer, fo wird er in feiner Butte als feiner dauernden Wohnstätte begraben, welche dann von den übrigen verlaffen und mit einer neuen vertauscht wird. Der Leichnam wird, wie in allerfrühester Zeit, in hodenber und figender Stellung ent-

<sup>\*</sup> Bgl. Spir und Martius, "Reise nach Brafilien"; ferner Martius, "Zur Ethnographie Amerikas"; Reise bes Prinzen von Neuwieb; Dobrizofer, "Ueber bie Abiponen"; Bait, Bb. 3. Bgl. baselbft bie weitere Literatur.

<sup>\*\*</sup> Martius, S. 379.

weber in einen großen Topf von Thon gesteckt, ober in Bast und Auf das Grab legen die Brafilianer nach Leinenzeug eingenäht. uraltem Brauch die Waffen des Berftorbenen, tragen Speise und Aleisch sowie Wildpret aller Art an dasselbe, und vflegen die Todtenflage zweimal täglich zu wiederholen, wobei fie fich die Haare entweber abschneiden ober fehr lang machsen laffen. Zugleich meinen fie, daß der Berftorbene häufig in den Leib der Thiere übergebe, und an diefen Gedanken knupfen fie eine Art von Wanderungslehre ihrer Berftorbenen, die jedoch feine flare und eigentliche Seelenwanderungslehre ift. \* Alle biese Anschauungen sind, wie wir bebemerken, Erinnerungen und Anklänge an die allerfrüheste Zeit. Einige Stämme reben auch von einem Fluge ber Seelen ber Tapfern auf hohe Berge, wo fie in Gemeinschaft ber Borfahren ein genußreiches Leben führen follen, die Feigen und Tragen werben bagegen von dem dunkeln Agnan gequalt. \*\* Die Chiriquana, benen es, wie Bais ichreibt, an religiofen Borftellungen gang fehlen soll, obwol sie Auguren und Zauberer haben und Lippenschmuck als Amulet tragen (folglich Fetischismus treiben), meinen, daß die Berftorbenen in Thiergeftalten wiedererscheinen. \*\*\* 3m allgemeinen icheint ber Seelencultus ber Brafilianer tiefer ftebenber Art ju fein

<sup>\*</sup> Martius, I, 385.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Lery, S. 226; Thevel, S. 37, und Bait, III, 419.

Agnan (ein böser Dämon) erinnert an die Ignas der Australier und das Agni der Indier, das wie ignis, obwol das Helle und Feuer bedeutend, sprachlich zugleich befanntlich mit actu Nacht (Burzel ak) zusammenhängt. Zu der Burzel von aktu gehören agni, ignis, als das aus dem "Schwarzen Gezeugte", daher angara, die schwarze Roble n. s. Bgl. Geiger, "Ursprung der Sprache", S. 240 fg. Die Furcht vor Agnan (Agnian Aenjang), dem bösen Dämon, ist bei den Guarani hauptsächlich verbreitet; um sich vor ihm zu schlitzen, führen sie nachts stets einen Feuerbrand mit sich (Thevel, S. 35), bei Wait, III, 418.

<sup>\*\*\*</sup> hiermit ift es erflärlich, baß auch ber religible Thiercultus unter ben robeften Brafilianerftämmen großen Boben gewonnen hat, und besonbers ift es ber amerikanische Tiger, ber große Berehrung unter allen biefen Boltern genießt.

wie bei den Auftraliern. Diefe lettern gelangten wenigftens anknüpfend daran zu Borstellungen über bedeutende und erhabene Seelen im Radidscha, und es schien hiermit schon ein spurweiser Ansappunkt für den eigentlichen Gottheitsbegriff vorhanden zu sein; allein alles das fehlt bei ben Brafilianern, es wird daher hier ber Mangel des makrokosmischen Erhabenheitsbegriffs noch auffälliger. Zwar verehren diefe Bölker ihren Häuptling und Stammvater, den fie zuweilen als erhabenen Großvater bezeichnen, ein Ausbruck, mit dem sich ein tieferer Respect verbindet, aber über diese irdische Machtshpare hinaus entwickelt sich ihr religibser Sinn nicht. einer Anbetung der Geftirne und tosmischen Naturerscheinungen findet sich baher bei ihnen keine Spur. Den meisten Stämmen ift der himmel im Gegentheil nichts weiteres wie eine andere höher gelegene Genend ber Erbe, die zugleich bas Dach berfelben bilbet, fie nennen diefes Erbendach Mumefete, aus feinen Löchern ftromt ber Regen, und die Bewohner dort find in ihrer Borftellung von ben Stammgenoffen nicht verschieben. \* Bei diefen trivialen und seichten Anschauungen über den Makrokosmus erklärt es sich, daß diefe Bölker, trot des bei ihnen vorhandenen Feuercultus und der hieran anknüpfenden Zauberei, doch keinen eigentlichen Gestirndienst ausgebildet haben, sodaß sie auch keine Idole besitzen. \*\*

<sup>\*</sup> Bgl. von humbolbt und Bonpland, II, 276. Doch finben sich bei einigen Stämmen zersplitterte Spuren, welche wenigstens an ben Gestirnbienst erinnern. So wird ber Mond bei einigen als Ursache ber Krankheiten betrachtet, und bei ben Botocuben knupfen die Zauberer hieran an und suchen die Geheimkunst ber Natur aus bem Monde abzuleiten. (Bgl. Müller, "Geschichte ber amerikanischen Urreligionen", S. 255 fg.) Daß sich unter den witbesten Stämmen kein Gestirndienst sindet, behauptet auch Bait, III, 418 fg.

<sup>\*\*</sup> Bgl. hierüber bie Reihe ber Berichterftatter bei Baig, III, 421 fg. Doch wird bei einzelnen von Pfählen berichtet, die fie in die Erde fteden und an beren Fuß fie Opfer niederlegen. Diese Pfähle find freilich nichts wie Dentzeichen und Merkmale Berftorbener, nicht aber eigentliche Gögen mit Götters bebeutung.

findet sich bei den Brasilianern, was gleichfalls auf die thierischenaive Weltanschauung zurückeht, der religibse Menschenfraß, der wie der Leichencultus hier noch in einer gewissen Blüte steht. Kein Wunder, daß bei diesen niedrigen Gesichtspunkten Gebete und Ansrusungen irgendwelcher Art (Lerh, S. 282) nicht wahrzunehmen sind und von einem eigentlichen Gottheitsbegriffe keine Rede ist. Will man oberflächlich versahren und die Herlunft und Bedeutung der Ausbrücke und Worte nicht genau untersuchen und die Religion sowie den ganzen religiösen Standpunkt nicht im Zusammenhange mit der religiösen Entwickelungsgeschichte auffassen, so ist es freilich leicht, den niedern Brasilianern auch das Wort Gott in den Mund zu legen. Und das haben denn auch nur zu viele Missionare und oberflächliche Berichterstatter zur Genüge versuchen wollen.

Die Brasilianervölker kennen nämlich einen Ausbruck, ben sie nur mit großem Respect zu nennen pflegen, bas ist das bekannte Wort Tupan oder Tupana. Die Herkunft dieses Wortes und seine eigentliche Bedeutung dürfte eine eigene umfangreiche Schrift ersfordern. Das Genauere hierüber einzuschalten kann nicht in unserer Absicht liegen. Wir müssen und an diesem Orte mit dem Hinweise auf die wichtigsten hier zur Sprache kommenden Schwierigkeiten besanügen.

Der Ausdruck Tupi, Tupa, Tupina u. f. w. ist in Brasilien von einer sehr weitreichenden Bebentung beshalb, weil unter den äußerst zahlreichen kleinern Stämmen die sogenannten Tupistämme die herrschenden geblieben sind, und auch die Tupisprache, trot der zahllosen übrigen Sprachen der kleinern Brasilianerstämme, allgemeiner verstanden wird.\*

Ueber die Frage, weshalb die herrschenden Stämme ben Ausdruck Tupi erhalten haben, machen sich die verschiedensten Ansichten

<sup>\*</sup> Befanntlich haben an biefe Thatfache bie Jesuiten und Miffionare angeknubft und fie jur Grunblage ihrer Befehrungsarbeiten gemacht.

geltenb. Einige, wie Basconcellos, behaupteten, daß fich die Stämme nach ihrer frühern und ältern Heimat genannt haben. Saint-Hilaire meinte, daß der Ausbruck nur ein Spottname fei und "bie Geschorenen" bedeute, ba sich die Tupis in der That das Haar so zu icheren pflegten, daß es verschiedene Figuren auf bem Ropfe bilbete. Allein die Untersuchung der brafilianischen Sagen ergibt, daß Tupi ein Stammheros und erhabener oberfter und geheiligter Mensch war. Man führte auf ihn den Ursprung des Landbaues zurück und bezeichnete mit dem Ausbruck Tupa und Tupan jeden ehrenvollen hochstehenden, erhabenen Herrscher und Wohlthäter.\* Bei den culti= virtern Stämmen Brafiliens hat sich hieran nun in ber That mit Rudficht auf den Aderbau und dem damit entstehenden Interesse für den Makrokosmus auch die kosmischemagische Naturanschauung angeichlossen. Es entstanden theilweise Gestirndienst und erhabene Gottheitsvorftellungen. Bei biefen Gottheitsvorftellungen fpielte nun der Ausdruck Tupan eine große Rolle, denn es verband sich mit ihm die Quintessenz ihres Erhabenheitsbegriffs. So konnte Tupan unter den amerikanischen Culturvölkern der Herr des Donners und der Berricher des Bliges werden, ahnlich wie bei den übrigen Culturvölkern. Anders aber verhielt sich bas bei ben rohern, tiefern und verwilberten Stämmen biefes Landes; biefen tam die Bebeutung makrokosmischer Erhabenheit bei biesem Ausbruck gar nicht zum Bewuftsein, und bei den roben Corroados findet sich daber ber Ausbrud Tupi in trivialer Beife auch für bas fuße Buderrohr, und bei noch andern für die Bisangfrucht wieder. \*\* Berschmolz sich aber bei vielen niedern Bölkern das Tupi\*\*\* mit einigen Zauberbegriffen und wurde es einzelnen Stämmen fogar zur "Zauher-

<sup>\*</sup> Bgl. Guevara, I, 11; be Laet, Marcgrav, von Liebstabt.

<sup>\*\*</sup> Bal. Martius, S. 386.

<sup>\*\*\*</sup> Tupi erinnert zugleich an bas Tabu ber Malaien und Auftralier, Thiko ber Afrikaner und Tata Bater beim Sanskritvolk, an bas Beóg ber Griechen, bas Tui ber Kamtschabasen und bas Tonga in ben Sübsee-Inseln u. s. w.

Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

klapper", die sie als gelben lichtartigen Kürbis mit Febern schmudten und auf einem Stocke gesteckt als Tupan verehrten (Lerh, S. 282), so blieb der Begriff eben hiermit auf einer so niedrigen Stuse, daß ihm nicht der Inhalt zugestanden werden kann, der die makrokosmisch erhabene Gottheit charakterisirt. Tupi und Tupan blieb diesen rohen Bölkern nur eine irdische, herrschende, gewaltthätige Respectsperson, ohne jede Erinnerung an eine erhabene Gottheit des Makrokosmus. Erst die Missionare haben es versucht, diesen Begriff religiös zu erweitern, und unterließen nicht, den Tapan den niedrigsten Bölkern kurzweg als "Gott" vorzustellen.\*

Im allgemeinen werden wir nicht verkennnen, daß die niedrigsten Brasilianerstämme in ihrem religiösen Gesichtskreise tiefer stehen wie die Australier. Ihr Seelencultus ist bei weitem nicht so ausgebildet wie der der Australier, und der Seelenbegriff unvollkommen und unklar, hingegen treten die Gedräuche des ältesten Leichen cultus und der mit ihm verschmolzene Thiercultus in Bezug auf Tiger, Onzen, Habichte und Geierarten, nebst den Erscheinungen des Ansthropophagenthums, deutlich in den Bordergrund. Die sich auf den Makrolosmus wendende erhabene Weltanschauung der Feuerzeit hat nur in sehr geringem Maße unter diesen Bölkern Burzel geschlagen. Zwar hat sich neben dem Feuercultus selbstverständlich Fetischismus und Zauderei verdreitet, allein zum Makrolosmus und zu den tosmischen Erscheinungen hat sich mit religiösem Verständniß das Auge nur spurweise und im Grunde nicht verständnißvoll erhoben.

Aehnlich verhält es sich mit den niedrigsten Bölkern Sudsafrikas.\*\* Ueber sie wird uns berichtet \*\*\*, "daß unter den Kpossaskämmen keine Spur äußerer Gottesverehrung anzutreffen sei. Daß sie überhaupt an ein höchstes Wesen glauben, das die Welt geschaffen habe, muß bezweiselt werden, da sie in ihrer Sprache

<sup>\*</sup> Bgl. auch Martius, S. 366.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Lichtenftein, "Reifen im füblichen Afrita".

<sup>\*\*\*</sup> Ebenb., I, 893.

dafür gar teinen Ausbruck besitzen. Doch haben fie ein Wort dafür von den Goonaquas übernommen, und nennen Gott jest Thifo. (Es lautet auch Theute, welches Wort nach van der Remp Schmergerreger bedeutet und von andern Tuiqua gesprochen wird.) Haben fie gar teine ursprüngliche und eigentliche Berehrung höherer Wefen, fo ift ihr Aberglaube an Wahrsager und Zauberer um so größer". Die Wahrfager und Zauberer nehmen hier wie überall ben Rang Die Miffionare, die bisjett hingekommen find, von Brieftern ein. haben es nicht vermeiben konnen für Zauberer gehalten zu werden. Die Rooffastamme fcworen bei ihrem Konig und beffen Borfahren. Aehnliches berichten Sutherland, Dampier, Schmidt (1737), Andersfon und de Jong über die niedrigften Hottentottenstämme. Sie betrachten die himmelskörper durchaus nicht als erhabene höhere Besen. Im Gegentheil: "Die Sonne gilt ben Namaqua für klaren Speck, ben die Leute, welche auf Schiffen fahren, abends burch Baubertraft an fich ziehen und, nachdem fie ein Stud abgeschnitten, wieder durch einen Tritt fortstoßen." (Bgl. Baig, II, 342.) 3m Monde sehen sie einen Mann mit einem Sasen. Der Thiercultus hat fich bagegen hier neben bem Fetischismus außerorbentlich verbreitet, und die Hottentotten haben oft die unscheinbarften Thiere (zumeist durch bestimmt hervorstechende Farben, wie weiß, schwarz, roth und rothbraun, so auch ben rothbraunen Hasen) burch allerlei sonderbare phantastische Ibeenassociationen ber Zauberei in bas Bereich des Geheiligten und des Aberglaubens gezogen. Die Leichen überlassen sie vielfach den Raubthieren, die infolge dessen (und besonders die Hyane) sehr hoch angesehen sind.\* Auch herrscht bei ihnen der Glaube, daß fich die Zauberer und Schwarzfünftler in wilbe Thiere verwandeln konnen, wie überhaupt vorzugsweise hier in Afrika das Land ber Thiersage gesucht werden muß. Fenercultus getrieben wird (und zwar in ganz Afrika), wird über-

<sup>\*</sup> Bgl. Lichtenftein, II, 421.

einstimmend berichtet, zumal sich, wie wir wissen, die Schmiedekunft icon früh unter biefen Boltern verbreitete und ber Umgang mit bem Feuer von allen afrikanischen Stämmen, wie anzunehmen ist, früher erworben wurde wie von andern entferntern Bölkern. Leider sind die Berichte über die niedriasten Stämme Südafrikas noch sehr lückenhaft in religiöfer Beziehung, und namentlich find wir über ihren Geelenbegriff (ben die Negervollter übrigens fehr fein durchbilben) weniger gut unterrichtet, boch laffen mancherlei feierliche Ceremonien und Bebräuche beim Feuercultus barauf schließen, bag ihnen biefer Begriff nicht ganz mangelt, wenngleich es den Anschein bat, daß er noch unklarer ift wie bei ben Brafilianern, welche lettere wenigftens die Leichname ihrer Berftorbenen nicht geradezu den Raubthieren abergläubisch hinwerfen, um biefe Thiere zugleich zu verehren. Daß biefer Gebrauch an die "Leibeswanderungslehre" der Borfeuerzeit erinnert und sich nur auf einen fehr mangelhaften Tobes= Seelenbegriff begrundet, ift psychologisch leicht zu überfeben. Da auch hier kein Gestirndienst und kein eigentlicher Gottheitsbegriff fowie Ibole u. f. w. angetroffen werden, ja bie Borftellungen über Sonne und Mond nicht nur feine Erhabenheit bemerken laffen. fondern fogar trivialer und bürftiger Natur find, fo ergibt fich, bag diese Bolker geistig und religios am tiefften stehen geblieben find. Diefes Ergebnig burfte icheinbar auffallen, wenn wir bedenken, wie nahe im ganzen genommen alle biese Stämme bem Mittel= und Ausgangspunkte aller Cultur und höhern Beifteserhebung urfprung= lich ftanden, aber es erklärt fich bas in Rücksicht auf die große innere und außere Trägheit aller diefer Bolfer. \* Es bestätigt fic hier von religiöfer Seite, mas wir früher bezuglich ber gangen außern Entwidelungsgeschichte überhaupt festzustellen suchten; die starten, robusten, aber zugleich trägften Raffen, die vor der Ent= wickelung aller Geistesanlagen unter ben Menschen burch ihre robe

<sup>\*</sup> Bgl. Wait, II, 331, 344.

Araft das Feld beherrschten, traten von dem Augenblicke von der Beltbühne des Entwickelungstheaters ab, als die erwachende Intestisgenz der rohen Araft und physischen Ueberlegenheit nicht nur Conscurrenz zu machen begann, sondern dieselbe überstügelte. Während alle übrigen Bölker daher mehr oder weniger theilhatten an der geistigen Erhebung, wurden diese trägsten Stämme nur gewaltsam mit fortgerissen, um dennoch am tiessten stehen zu bleiben.

Je mehr wir jett nun vergleichungsweise von den beschriebenen niebrigften Stämmen aufwärts fcreiten, um fo mehr flart fich ber Seelenbegriff unter den Böllern, und um fo mehr finden wir Geftirndienst und endlich matrofosmische Gottheitsbegriffe. Das Moment der matrotosmischen Erhabenheit findet sich von allen höhern Stämmen in die tosmisch-magische Anschauung aufgenommen, und die religiösen Ideen gestalten sich unter ihnen zu einer herrlichen In diefer Ideenfülle wurzeln und spriegen allmählich die Sagen und Mythen ber Bolfer, die fich um fo üppiger geftalten, je mehr auf Grundlage ber neuerworbenen Weltanschauung die Phantasie zu sprudeln und zu wachsen anfängt. So nahm ber Beist während ber Epoche ber Feuerzeit einen großartigen Aufschwung. Es mußte eine neue Weltanschauung entstehen, in welche sich jum erften male das Moment ber makrokosmischen und naturäfthetischen Erhabenheit einmischte, und so, sehen wir, konnte durch die Berschmel= zung des ethisch Erhabenen mit dem naturästhetisch Erhabenen der vollendete Gottheitsbegriff hervortreten. Erlangte bas Raubermefen und die priefterliche Magie eine ungeahnte herrichaft, fo nahm nebenher zugleich die Phantafie einen hohen Entwidelungsaufschwung. sodaß fich bas geistige Auge bes Menschen immer mehr und mehr belebte. Emporgezogen zu den Erscheinungen des Matrotosmus, erweiterte fich von neuem die Anschauung, und endlich follte auch die Intelligenz sich Bahn brechen, beren Entwickelung wir recht eigent= lich ber nunmehr gewonnenen Unterlage einer erhabenen makrokosmischen Weltanschauung, wie wir sehen werden, verdanken.

Das Material, bas fich uns barbietet, um vervollständigende Bufate und Anmertungen ju bem im Terte ber letten Rapitel Dargeftellten ju geben, erscheint, wie der Renner leicht übersieht, fast erdrudend. muffen es und baber an biefer Stelle verfagen, alle Einzelheiten moglichft burch Belege ju erweitern, und behalten uns bas fur andere Arbeiten vor. Für jest genügt es, einen zusammenhängenden Ueberblick gewonnen zu haben über die eigenthumlichen Erscheinungen und Ideen, durch welche Die Feuererfahrungen ben Menichenfinn bereicherten, im Gegenfat zu ber tiefer stehenden frühern Weltanschauung ber Borfeuerperiode, in welcher Die Gr= fahrungen noch mangelten, welche nothwendig waren, die hierher gehörigen Begriffe zu bilben. Die richtige Außeinanberhaltung ber beiben gang verschiedenen Zeitevochen mit ihren Erscheinungen, Anschauungen und Erfahrungen, bas ift es, worauf es bei ber pfpcologischen Analyse ber Religionsgeschichte und ihrer Erscheinungen unter ben niedrigen wie cultivirtern Böltern antommt. Denn nur bann, wenn wir ben religiofen Gebräuchen ansehen, aus welcher Epoche und Beriode ber Urzeit fie fich herfcreiben, tann es uns gelingen, fie genau zu beurtheilen. - Bu bemerten ift noch in Bezug auf die Reihe der entstehenden Culte, daß fie oft miteinander verschmolzen und ineinander übergingen. So aina bei vielen Böltern der Todten :. Ahnen : und Seelendienst in fetischistischen Bögendienst über. Beispielsweise bilben die Papuas in Doreh ihre Rorwars ober hausgoben birect aus ben getrodneten und mumificirten Ropfen ihrer Berwandten. In Bonny dienen gebleichte Schädel der Borfabren jum Bflafter der Fetischäuser, und in den mexicanischen Tempeln wurden fie an ben Banden aufgestellt, auf ben Altarstein berabgrinsend, auf bem bas Menschenopfer bargebracht worben war.\* Ueber ben Begriff bes Damon und ben vielfach schwankenden und mit den Bildungsstufen ber Bolter wechselnden Gebrauch beffelben vgl. bas Genauere bei Baftian, "Neue Beitrage jur vergleichenden Pfpchologie", S. 74 fg. Daß man übrigens die vom Leibe abgeschiedene Seele als Schatten immer noch mit sinnlichen Merkmalen behaftete, geht aus febr vielen Gebrauchen gur Genüge bervor. Uboge find die fich in den Saufern einfindenden Seelen der Berwandten (bei ben Slawen), die gespeist werben. Bomull und Griffi find zwei Meine Damone, welche bie Reger beim Krankfein anrufen und benen fie von jedem Getrant etwas beifeitesepen. (Baftian.) Auf ben Marianen pflegt man absichtlich einen Rorb neben ben Sterbenden zu feten, die Seele bittend, barin Plat zu nehmen und sich nicht zu entfernen. (Bastian.)

<sup>\*</sup> Bgl. Baftian, "Beiträge jur vergleichenben Pfpchologie", S. 73.

Rachdem ber Seelenbegriff und der Begriff der im Rörper wohnenden feuerartig bampfenden Lebensfraft einmal entstanden mar, tonnte nun allmählich auch die Frage nach bem Seelensite auftauchen. Das man ursprünglich Die allerverschiedensten Orte am Rorper als Seelensipe bezeichnete, ift befannt. Doch icheint es. als wenn man bereits in frühester Zeit icon ben Ropf und bas Auge vorzugsweise in biefer Beziehung in Betracht gezogen habe. Der Gebrauch, Die Schadel aufzubrechen und beim Gobencultus fowie beim Fetischbienft zauberifch ju verwenden, ichreibt fich aus fruhefter Beit ber. So ließen Berricher ihre Stlaven bei ihrem Tobe tobten und beren Röpfe mit ihrem Leibe begraben, damit ihnen die Seelen der Sklaven im Jenseits bienstbar seien, und Marco Bolo erzählt uns, bag es bei tibetanischen Bollern vortomme, daß frembe Gafte ermordet murben, um ihre Ropfe als Schutgeister im Saufe zu behalten. (Baftian.) Die Fanith qualen ihre Feinde nach dem Tode burch Erschütterungen der Trommel, woran fie bie gebleichten Schabel befestigt haben. Da bie Schamanen und priefterlichen Zauberer über die Urfachen bes Tobes, ber Zeugung und ber Krantbeit nachbachten und lehrten, mußten fie es fich von ber turgfichtigen Menge gefallen laffen, auch oft als bie Stifter und Urbeber ber Tobeserscheinung überhaupt zu gelten. Go berichtet Dobrizofer: "Es fterbe jemand bei ben Abiponen mit Bunben überhäuft und gerquetschten Knochen, ober vom Alter ausgezehrt, nie wird ber Abiponer eingestehen, bag Bunben ober Erschöpfung ber Leibesträfte an seinem Tobe foulb waren, sondern fie bemuben fich, ben Schwarztunftler und die Urfache ausfindig zu machen, weshalb er ihm vom Leben geholfen bat." (Dobrigofer, bei Baftian.) Die Begriffe von Krantheit, Seele und Tob find überhaupt, wie bas leicht einleuchtet, auf bas innigfte mit ber priefterlichen Bauberei und bem Schamanismus überall verschmolzen worden. Daß ben Seelen ber Schamanen und Magier jugleich bobere Sabigteiten und Gigenschaften beigelegt wurden, tann uns nicht auffallen. Die finnischen Zauberer (Sadmanner, von dem ibre Geheimniffe enthaltenden Beutel fo genannt) werfen fich in eine Art von begeisterter Betaubung, aus der fie felbst durch die Application des Feuers nicht zu erweden find, mabrend ibre Seele umberfcweift, um verborgene Dinge aufzuspuren und bieselben nachber zu enthullen. Die jafutischen Schamanen fallen ohnmächtig nieber, während ihre Seele auf Thieren (Ablern, Baren u. f. w.) nach ben Bohnungen ber Beifter reift, um fie ju befragen. (Baftian, "Der Menich in ber Geschichte", II, 319.) Bon allen Thieren maren es que meift die fich jum himmel ichwingenden Bogel, welche mit bem Begriffe ber luftig emporfliegenden Seele verschmolzen wurden. Die Bogel maren

ber kindlichen Phantafie mit ber Seele ebenfo verwandt, wie bas aus bem Holze geriebene Feuer mit bem Baume. In bem Gefchrei ber Bogel in der Sohle von Guacharo horen die Indianer von Cumara die Seelen ber Berftorbenen. (Baftian.) Und in einem ruffischen Belbengebichte heißt es: "Erschlagene beden in Menge bas Felb, und viele Seelen fliegen von Baum ju Baum, und es fürchten fie die Bogel, nur die Gulen fürchten fie nicht." (Ebenb., S. 320.)\* Auch murben die Bogel febr haufig zu Seelen: und Kinderbringern. In der römischen Sage war der Bogel Bicus (der Specht) ber feuerbringende Bogel (wie Phoroneus in der peloponnefischen), und als solcher ber erste König Latiums, als "erster" Mensch und Heros ist er auch neben seinem Bruder Pilumnus (von pilum = Geschoß, Donner, Reule ober Blit) ber Gott ber Rindbetterinnen und fleinen Rinder, "ber ben neugeborenen Rindern ben himmlischen Junten ber Geele brachte". Bas in römischen Sagen ber Specht, ift in ben germanischen ber Storch. Der Teich oder Brunnen, aus dem er bie Kinder holt, ist die Bolke. Storche werden ber Phantafie burch folden findlichen Ibeenzusammenhang ju verwandelten Menschen, wie Bicus Mensch und Bogel zugleich ift. Storch tritt burch die rothe Farbe seiner Beine, wie ahnliche Eigenschaften bei andern Thieren (Rothkehlchen wegen der rothen Bruft, Gichhornchen, Safe, Fuchs megen bes Felles) in Beziehung jum Feuer. (Bgl. Rubn, S. 106 fg.; Cohen, "Abhandlung über Borftellungen von Gott und Seele".) Ruhn führt ben bunkeln Beinamen bes Storches odebar, odebero auf ein bem ahd, atum, uhd, athem, odem, alts, athum, nahe stebenbes adhi u. f. w. gurud, und macht ihn fo jum eigentlichen Seelenbringer, nicht jum Rinderbringer, "wozu ihn nur die naive kindliche Auffaffung umgestalten konnte". S. bie weitern Ibeenverbindungen "Zeitschrift für Bölkerpsychologie", VI, 116.

Bas die Entstehung bes Gottesbegriffes anlangt, so sei bier noch einiges über die etymologische Ableitung des Bortes nachgetragen. Wir stellen zu dem Zwede nacheinander die Reihen zusammenhängender Bedeutungscomplexe zweier Sprachstämme zusammen, aus deren Bergleichung sich für den Kenner ein Urtheil ergibt.

Agg = alt (ungarisch)

Jig = Bater (ostiastisch)

Agu, age = Herr (ostistisch)

Ake, acha = älterer Bruber (mongoJig = Der verehrte Bär jener Böller

Aga = Bater (jasutisch)

Aga und Aka = Bruber, Bater und Ük = Urgroßvater (ungarisch)

Wutterbruber (ostistisch)

Wukko = Ein Gott (bei ben Finnen).

<sup>\*</sup> Bgl. Rap. 5, Anmertungen.

Tata = Bater (Sanstrit)

dew = Mutterbruber (griechisch)

tio = Mutterbruber (spanisch)

zio = Mutterbruber (italienisch)

atta = Bater (gothisch)

djadja = Oheim (russisch)

djädj = Großvater (russisch)

djädy = Borästern (russisch)

dziad = Greis = Großvater (polnisch)

rzich = Großmutter (griechisch)

τηδίς = Tante, nach Suibas soviel als Sela, ferner:

τηθία = ehrenbe Anrede für alte Frauen. Beo'ς = Ehrwürbiger, Erhabener. Die Bebeutung bes Respects vor bem Alter saut Ableitung einschließenb. Später verband sich hiermit ber Begriff Fenerherr und Lichtherr, und nun schließt sich hieran zugleich bie Reihe von divus, dies, δτος, Zεύς, deva u. s. w. an.

Daß die hier zur Geltung tommenden Burzelformen bei ähnlichen Bebeutungen auch in den von hier aus entferntesten Bollerschaften ähnliche Antlänge besitzen, haben wir oben vorübergehend bereits bemerkt. Es ist der Begriff der sittlichen Erhabenheit und Achtung, des tiefen ehrfurchtsvollen Respects und der ehrfurchtsvollen Berehrung des Alters, der in allen diesen Benennungen durchscheint, und somit ist erklärlich, daß sich auch sprachlich der Gottesbegriff an diese Grundbezeichnungen anlehnt.

Durch das nahe Zusammentreten des Zeugungsbegriffes mit der Feuerreibung wurden die Feuerreiber zu Erzeugern und Zeugern, die übersmächtigen himmlischen Feuerreiber aber später daher zu Welts und himsmelserzeugern oder zu übernatürlichen Schöpfern. Wie die priesterlichen Feuerreiber aus dem noch dunkeln holze das Feuer gleichsam erzeugten und schufen, so erzeugten die Götter später aus dem dunkeln Richts und dem lichtleeren wüsten Chaos, wie wir sehen werden, die Erde. Es erzicheint hiernach zweiselhaft, ob der Name Suar für Sonne, gothisch sauil, lateinisch sol, nicht dennoch mit dem indischen Gotte Savitri (wahrscheinlich Beuger) etwas gemein habe, obwol Geiger dies abweist. (Bgl. "Ursprung der Sprache", S. 246.)

Daß alle diejenigen Böllerstämme, die aus einer Reihe von andern Gründen zur seßhaften Lebensweise und zum Betriebe von Aderbau und Biehzucht übergegangen waren, auch einen viel höhern Trieb entfalteten die Natur zu beobachten und alle Erscheinungen, besonders aber Wind, Wetter und himmelsereignisse, mit einem Worte den Makrokosmus genauer zu durchforschen, ist bereits gesagt worden. \* Auch die Kunst schritt durch die sich im seßhaften Culturleben ausdilbende seinere Arbeitstheilung zu neuen Entwicklungsstadien vor, und so war man in den Culturländern

<sup>\*</sup> Bgl. bie Anmertungen ju Rap. 6.

fruh bazu übergegangen ben Göttern Bohnungen und Tempel zu er: richten, und hiermit erhielt bas Prieftermefen einen neuen Anlehnungspuntt und einen consolibirtern, seshaften gebunbenern Charatter. und noch bevor fich eigentlicher Bogendienst entwidelte, versette bie findliche Phantafie die unfichtbar in ber entfernten und erhabenen Sobe woh: nenden machtigen Feuerreiber auf hohe bewaldete Berge, auf benen fich bie Bolten lagerten und häufiger Gewitter jum Ausbruch tamen. konnte es geschehen, daß hohe Berge durch die religiöse Joeenassociation in ben Rreis bes Cultus gezogen murben. Die Briefter und Bauberer, bie überall zuerst ben Wegen ber findlichen Phantafie folgten, errichteten auf folden Bergen fefte, feshafte Cultusftatten und allgemeine Opferplage. (Bgl. Anquetil, II, 88, und herobot, I c mit Blinius, XII, I; Tac. de Mor. Germ., c. 39, 40; f. bei Meiners, Rap. 17.) Auch alte hervorragende Baume, in welche ber Blit eingeschlagen hatte, murben bei vielen Böltern zu natürlichen primitiven Opferstätten. Allmählich aber mußte man barauf sinnen, das ben Göttern Geopferte auch gegen Rauber\* und die Opfernden gegen die Witterung ju ichuten, und fo begannen die Boller die beiligen Statten abzusondern und einzugaunen. Man errichtete Opferbuhnen und bobe Steintische und Altare, brachte bie Ibole unter Relbboblen ober unter Baume, baute ihnen fleine Obbacher und Sutten, oder man verfchloß fie auch in Bagen ober Riften, die fpater facella und armariola genannt wurden. (In Japan: Rampfer, II, 51; Ralmuden: Lepechin; bie alten Germanen: Tac. de Mor. Germ., c. 40.; vgl. Meinere, S. 134.) Die altesten Tempel waren nicht gang bededt, fondern fie waren fo gebaut, daß fie ihr Licht burch die Tageshelle von oben empfingen, wo bas Licht nicht hinreichte, brannten beilige Feuer. Der Tempel murbe mehr und mehr ber Phantafie zur eigentlichen Wohnstätte bes bier verehrten Gottes. Das Moment der heiligen Erhebung oder der Erhabenheit und Unnabbarteit ber Gottheit murbe im Tempel burch eine thatsachliche Trennung besjenigen Theiles von ben übrigen Raumlichkeiten angebeutet, in welchem fich bas Ibol ober bie Gottheit befand. Dieser abgesonderte beilige und erhabene Tempelraum mar bas Allerheiligste, bas bem großen Saufen nicht zuganglich mar. (Meiners, Rav. 17.) hierburch unterfcheiben fich die eigentlichen Gottbeitstempel von den fogenannten Fetischbäufern, wo eben feine eigentlichen Gottheiten, fondern nur beilige Bauberobjecte und magifch wirtende Berfonificationen verehrt werden, hier findet fich, wie

<sup>\*</sup> Man lefe bie Befchreibung ber Opferplate ber fibirifchen Biller bei Ballas, "Reifen ", 1, 89; Gmelin, I, 300; Meiners, G. 184.

leicht einzuseben, bas Moment ber überirdischen Erhabenheit nicht ausge= fproden oder angebeutet. Die früheste Ginfachbeit der Tempel machte all: mählich bei fortichreitenber Runft einer immer reichern Musichmudung Blat. Berletungen heiliger Gebäude und Gerathe murben als Berbrechen gestraft und felbst in den blutigften Kriegen vermieden. (Bgl. Berobot, VI, 75; Justin, XXIV, 6; Polybius, IV, 62, 67; V, 9.) Weil man bie Sofe ber Ronige und Berricher fur Bufluchtftatten bielt fur Berfolgte und Ungludliche, geftand man ben Bohnungen ber Götter biefe Borguge in noch höherm Grade zu. Alle diefe Afple hatten ursprünglich die wohlthätigsten Absichten, doch wurden sie balb gemisbraucht und allmählich in der Stille wieder abgeschafft. (Tacitus, III, Rap. 60 fg.; Blutarch, I, 334; vgl. Meiners, Rap. 17.) Schon bei ben nomabischen Bollern gab es bagegen, wie es in ber Ratur ber Sache lag, teine gang festen Opferftatten und Tempel. (Bgl. Ballas, "Reifen", I, 174; berfelbe, "Beidreibung ber mongolischen Bolter"), und bei ben roben Jägervöltern mar bas felbstverftanblich noch weniger ber Fall. Das eigentliche Briefterthum, wie es fich unter ben feshaften Culturvolfern anfiebelte, konnte fich bier unter ben wilb und unftet umherziehenden Stämmen nicht bilben. Wilb wie ber umberschweisende Stamm blieb bier auch bas priefterliche Zaubermefen. Ber sich zu dieser Geheimkunft berufen fühlte, ber gesellte sich als Junger einem manbernben Bauberer bei, lernte von ibm, murbe felbständig und wanderte lehrend und zaubernd auf eigene Sand. Wer fich burch gang besondere Zauberthaten und Geheimkunste bei einem bestimmten Stamme im Unseben zu erhalten wußte, ber verblieb bei ihm, schloß sich an ben häuptling an, kam zuweilen wol auch zu einer politischen Stellung und erlangte überhaupt einen außerlich herrschenden Einfluß. ein folder Ginfluß meift nur mabrend ber erften Beit, benn baufig geihah es, daß sich von seiten des Hauptlings sehr bald eine gewiffe berrichfüchtige Eifersucht geltend machte, und bann bedurfte es nur bes Misgeschicks irgenbeiner eingeleiteten Zauberthat, und bas bisber behauptete außere Ansehen schwächte fich ab ober ging zu Grunde, sodaß ein neuer Bunderthater an die Stelle bes bisherigen trat. So verblieb unter den wilden und niedrigen Stämmen bas Ansehen ber Schamanen in einem manbelbarern Buftanbe. Anders entwickelte fich bas unter ben meiften feß= baften Culturvölkern. Hier geftaltete sich durch die geregeltere und consolidirtere Arbeitstheilung, wie wir dargethan haben, das priesterliche Schamanenthum zu einem wirklichen Schamanenstand und Priefterstand. ftanbige Götendienst und ber beginnenbe feste Tempelbau gaben biesem Stanbe allmählich die festesten Anlehnungspunkte, und so geschah es, daß

ber Briefterstand nach mannichfachen Rampfen, wie wir im folgenden Rapitel feben werben, in ben meiften großen Culturlandern bes Drients zu einem bestimmten Ginfluß und ju bauernbem berrichenden Anfeben gelangte, burch bas getragen er fich taftenartig abschloß, um fich einen gewiffen Rimbus ju bewahren und einen um fo bobern herrschenden Ginfluß auf Die Laienwelt zu erhalten, die vollständig zu unterwerfen bas natürliche Biel ber Briefterwelt mar. Allein wir durfen nicht verkennen, daß durch den vorgenommenen taftenartigen Abichluß bes aus bem Bolfsthum geschichtlich hervorgegangenen Priefterthums bamit jugleich bie Gefahr nabe lag, in einer einmal eingeschlagenen Richtung leblos zu erstarren und bie Berrichgelufte über bas naturliche Gebiet bes Geistes auszudehnen, und die weltliche herrichaft felbft nicht zur Erganzung, sonbern zur Unterwerfung gu zwingen. Der Abidluß bes Briefterthums vom Bolte und aller weltlichen herrichaft tonnte ferner eben geschichtlich nur ju leicht bezüglich ber einmal errungenen Berricaft auf die Laienwelt babin führen, fich einer gewiffen gemeinsamen Selbstzufriedenheit hinzugeben, zu ber fich priefterlicher Duntel und geistiger hochmuth gefellten, welchen lettern benn in ber That, wie wir wiffen, geschichtlich jebe hierarchie in ihrer Art in gewiffer Beife daratterifirten. Wir haben nur nothig, an bas eigenthumliche Berhalten ber romifch : tatbolischen hierarchie ju erinnern, um uns bas in naberer Beise por Augen ju fuhren. Dan bat baber nicht gang mit Unrecht ben Ratholicismus Roms als eine Religion bes hochmuths bezeichnet, bem in ber Beiligen Schrift bereits ber Fall geweissagt murbe. Dieses jedoch nur beiläufig. Was uns hier vom historischen Gesichtspunkte allein intereffirt, ift der Hinweis auf das geschichtliche Bestreben der Priesterwelt, den ein: mal errungenen Einfluß auszubehnen, um felbst bie weltliche herrschaft zu unterjochen. Dieses Beftreben ift in allen ben Lanbern, wo fich eine wirkliche Brieftertafte und eine hierardie entwidelt bat, febr frub bervorgetreten und hat ju vielfachen tiefeingreifenden focialen Rampfen geführt, auf welche uns bie Ueberlieferungen bestimmter Culturooller gurud: weisen.

## Die Priefterfämpfe ber Urzeit unter ben begabteften Culturvölfern.

Rudblid auf die Geiftesentwickelung mabrend ber Feuerzeit. - Die Lebren bes entftanbenen Zauber- und Briefterthums als neue Offenbarung im Rampfe mit ben bertommlichen religiblen Sitten und Gebrauchen ber früheften Zeit. - Rüdblid auf die alteften Religionefitten. - hinweis auf die Rampfe ber Flamines mit ben weltlichen Fürften und Oberhauptern. - Die hierburch entftebenben focialen Rampfe ber betheiligten Bolfer und bie burch biefe Rampfe bervorgerufenen Spaltungen und Auswanderungen. - Die Ueberlieferungen und Sagenantlange an bie Brieftertampfe bei ben begabteften Boltern. (Bgl. jugleich bie Anmerfungen biefes Rapitels.) - Sinweis auf bie anfängliche Berechtigung ber Briefter im Rampfe gegen ihre Biberfacher beguglich der Berbreitung ibrer neuen Lehren, Runfte und Anschauungen. - Die fpatern frevelhaften Uebergriffe ber Priefter gegen bie weltlichen Dachthaber und bas übermuthige Streben ber Briefter nach größerm weltlichen Befit und weltlicher Dacht. - Die weltliche herricaft bulbet teine Braponberang ber geiftlichen Dacht, fonbern fie forbert burd rechtmäßige Arbeitetheilung beren Erganjung und Mithulfe jur gemeinfamen Erziehung und Fortbilbung bes Bolles. — Das Ueberfeben biefer Babrbeit und ber baraus entspringenbe Despotismus in Bezug auf bie geiftige Fortentwidelung ber Menfcheit von feiten ber Briefterlafte. - Das Streben nach Alleinherricaft bes urgefdichtlichen und gefdichtlichen Briefterthums.

Fürwahr von bedeutenden Folgen war die neu emporgetauchte makrolosmische Anschauung für den geistigen Entwickelungsfortschritt der Menschheit gewesen! Ganz neue Kräfte hatten sich mit der Erscheinung und dem Auftreten der Magier und priesterlichen Zauberer im Menschenthum entwickelt. Die ersten Erkenntnistriebe hatten sich zu regen begonnen, und erzeugten dieselben auch anfänglich nur Fetischismus und Magie, so sollte sich doch an den Ausschwung derselben

alle tiefere Berfeinerung und Durchbildung ber ursprünglich geiftigen Anlagen knupfen. "Im Anfange mar alles Biffen Magie, felbst bie Wissenschaft Feuer hervorzuloden, woher die eigentlichen Briefter Flamines ober Bunder heißen." (Baftian, "Der Mensch in ber Befcichte", II, 163; vgl. Rap. 42, Abschnitt II.) Satten fich boch unter bem Ginflug ber erften nachbenklichen Beiftesregungen in ber That gan; neue Beiftesträfte gesammelt und burch Arbeitstheilung und baburch hervorgerufene Differentiirung feiner entwickelt. Bang besondere, faben wir, mar es die Phantafie gewesen, beren tieferes und regeres Eingreifen in biefer Epoche ber geiftigen Entwidelungsgeschichte beutlicher hervorzutreten beginnt. Aus nur geringen ursprünglichen Anlagen und bisher beobachteten Spuren hatte fie mächtig ihre Schwingen zu entfalten begonnen. Wird boch die nun folgende Entwickelungsperiode des Geiftes von den Fittichen der Phantafie gleichsam getragen und von den bunten Gespinsten ihrer Ibeenverbindungen beschattet und erleuchtet. Aber neben dem hohen Aufschwunge der Phantafie begann fich, wenn auch minder merklich, schon das Nachdenken in seinen erften Spuren beutlich zu regen. Das Nachbenken hatte seine erften tiefern Anftoke burch die von burchichlagendem Erfolge gefronte Erfindungsgabe erhalten. Immer mehr erweiterte sich jest naturgemäß ber Sinn für Combination und Nachdenken, und wurde berfelbe auch während der erften Beriode feiner Entwickelung noch völlig beschattet und getragen burch die neben ihr aufkommende Kraft der Bhantafie, fo machte die Combinationsgabe boch immerhin bedeutende Fortschritte, indem fie vorzugeweise den Beift anleitete, ben Horizont zu erweitern und die Aufmerksamkeit felbst für entlegene Objecte an gewinnen.

Aber wie hätten alle diese ersten Fortschritte der Geistesents wickelung nach seiten der Phantasie und des ersten tiefern kindlichen Nachdenkens ohne eine Rückwirkung auf das Gefühl bleiben können? Auch die Gefühle verseinerten sich unter den Einwirkungen aller dieser sich neu belebenden Kräfte, und ganz besonders waren es selbst verständlich die religiösen Gefühle, die sich durch den Einsluß der

fich erweiternden Phantafie und durch die kindliche Nachbenklichkeit über ben geheimnisvollen Zusammenhang von Urfache und Wirkung angeregt fühlten. Die Gefühle ber Abhängigkeit und Erhabenheit in Bezug auf bas Unenbliche bes Matrotosmus fanben allmählich unter ben begabtern Bölkern tieferes Berftandnig und riffen bas Briefterthum zu einer immer höhern Begeisterung für die matrotos= mische Anschauung bin. In bewegter und gehobener Rebe fand biese innige Begeifterung einen Ausbruck, und bie Phantafie, welche bie Bedanken burchleuchtete, ftrebte in ihrem Fluge über die Begenwart hinaus. Die Zukunft, die mit ihrem Schleier die Hoffnungen belebte, aber auch die Furcht aufwedte, wollte ber hohe Bedankenflug ber Magie enträthfeln. Zuspruch und Rath fühlte ber begeisterte priefterliche Seber und Bahrfager, von edelm Gerechtigkeitefinn burchdrungen, fich berufen, ben ihn um Gulfe ansprechenden Mitmenschen zu ertheilen. Neben dem Gefühl für Gerechtigkeit und fittlicher Sandlungsweise begann fich nicht minder die Nachstenliebe ju regen. Reben Troft und Rath, faben wir, wollte ber fich hebende Menschenfinn auch Barmherzigkeit üben, und das früheste Nachdenken, geleitet bon ebeln fittlichen Gefühlen, richtete fich barauf, allen Leis denden und Kranken Heilung und Hülfe zu bringen. Waren es auch findliche, phantaftische Mittel, welche bie priefterliche Barmberzigkeit dem Kranten spendete, und breitete fich noch Zauber und Wunder aber die Segnungen ber Nachstenliebe, fo waren es doch sittlich anerfennenswerthe Triebe, die hier offenbar wurden. Sie waren in ber That die erften geistigen Lichtblicke zu einer Art von Offenbarung geworden für das Wefen der Religion, das fich burch ben Aufschwung des Beiftes mächtig von neuem zu entwickeln strebte. Aber die Berbreitung alles Neuen, und komme es felbst in hehrer Geftalt und unter ben ebelften Formen einer von fittlicher Begeifterung burchbrungenen Offenbarung, ist ein Kampf. Und fürmahr, es wäre wunderbar gewesen, hätte fich die Offenbarung ber neuen Weltanschauung mit ihren Gebräuchen und fittlichen Anforderungen nebst allen fie tragenden

äußerlichen Ereignissen und Handlungen ohne einen Kampf verbreiten können. Mußte doch erst die ältere und nun veraltende tiefere und kindlichere Weltanschauung nehst deren Gebräuchen und sittlichen Herkömmlichkeiten bei ihren Trägern gestürzt werden. So, sehen wir, war auch den Weltanschauungen ein großer Kampf beschieden, und es wiederholt sich in dem Bezirke des geistigen Lebens, was sich im phhssischen Leben so klar und deutlich vor unsern Augen spiegelt. Auch die Weltanschauungen, deren es keine gibt, in denen nicht Sitten und Gedräuche wurzelten, und deren es keine gibt, und seise noch so specifisch eine religiöse Anschauung, in der nicht deutslich auch lebendige Funken des glimmenden Vernunste und Versstandesseuers glühen, ich wiederhole, auch die geistigen und religiösen Weltanschauungen kämpsen einen Kamps. Hier auf der einen Seite die Träger des Hergebrachten und Alten, dort auf der andern die Träger der neuen Offenbarung.

Erinnern wir uns: bevor noch die neuen Bropheten und aufftrebenden Beltweisen, geftutt auf ihre Erfindung und primitiven Renntnisse ber Naturfrafte, hinauszogen unter bas Bolt, um allmählich an ber heiligen Glut ber feurigen Opferflamme eine neue religiöse Offenbarung kundzuthun, die hinauswies auf die ente fernten himmlischen Spharen bes Lichts, auf ben Bligeschleuberer, auf ben Donner und die matrotosmifch erhabenen Geftirne, hatte fich, wie früher bargethan, burch ben natürlichen Entwickelungsproces in Rucficht auf eine altere Weltanschauung bereits eine völlige Religion ausgebildet gehabt. Gine religible Anschauung, und zwar die kindlichste und früheste, hatte sich in das Menschenthum eingelebt, und mit ihr hatten fich feltsame Culten, Ceremonien und durch die Jahrtaufende hindurch befestigte Gebräuche aufgebaut. die "Erften" und "Aelteften" bes Bolfes, mit welchem Ausbrud felbst noch in später Zeit die Berricher, Fürften und Bauptlinge bes Stammes bezeichnet wurden, an benen in naiver und (ba ber physische Instinct noch mit seinen roben Ginflussen vorwaltete)

selbst in sklavischer Beise bie erste religiose Hingabe zur äußern Bestaltung tam. Recht und Gerechtigfeit, sowenig fie im gangen in jenem früheften roben Buftande unter ben Menschen mahr und aufrichtig geubt werben mochten, fanden in diefen Mittelpunkten immerhin ihr erstes schiedsrichterliches, allgemein geachtetes Afpl und anerkanntes Tribunal. Berfolgte und Bertriebene, sowie Gemishandelte fanden hier bei Fürften junachst ihre natürliche Zufluchtsstätte, und Lohn und Strafe, diese werthvollen fittlichen Erziehungsmittel, wurden hier oft mit gewaltiger Sand und (wenn auch nicht immer) boch mit möglichft fittlicher Beurtheilungefraft gur Geltung gebracht. Bas munder, wenn die "ersten" und "ältesten" Menschen jum fittlichen Brototyp gemacht murben und Opfergaben und Gaben der Berehrung zu ihren Fugen, und waren fie geftorben, noch an ihren Gräbern ber Sitte gemäß niedergelegt wurden. Und während wol Jahrtausenbe diese Gebräuche in Uebung gebracht hatten, traten jest plötlich aus dem Dunkel des tiefsten, niedrigften und des verachtetften Standes bie Zünder, die Flamines hervor. Die seltsame Reuheit ihrer Runfte, die Art ihrer Begeifterung und der edle fittliche Drang, ber fie befeelte und zu fittlichen Thaten ber Nachstenliebe aufmunterte, fonnte ber Menge nicht gleichgültig bleiben. Gine neue Religion, eine neue Offenbarung, geftütt und getragen von neuen, ber Menge im mahren Sinne bes Wortes munberbaren Erscheinungen trat jest ins Leben und gewann Anhänger. So wurden die Flamines als die erften "Magi scintillae" emporgetragen durch ben Beifall ber Menge, benn fie fpendeten Beilung und Segen und versprachen bas mas alle Gunft ber Fürften und herrscher nicht Rein Wunder, bag vermochte, Erlösung von Uebeln und Leiden. bie gange hülfebeburftige Menge im Lande jufammenftromte, um die heilspendenden Opferflammen der Magier zu belagern. Rein Bunder, daß man sie pries und ihnen Dankopfer brachte, wenn ihnen ber Bufall die Beilung eines Beimgefuchten in die Sand spielte und die Menge abergläubisch biese Thaten als Wunder verehrte.

Bas mar diese heilende Bundertraft, mit der sich die Magier auszustatten mußten, gegenüber ber Gunft von Fürsten, die von aller Noth, aber nicht von der Trübsal körperlicher Leiden zu helfen wußten. Wurden diefe Magier nicht in ben Augen des Bolles gar bald mehr benn die Fürsten? Waren sie nicht in ihrer Art auch Fürften, die gewiffermagen auf hohem geistigen Rog babergezogen tamen, Achtung und Chrfurcht um fich verbreitend und ben weltlichen Fürsten, die ihre Geltung ursprünglich nur ber physischen Gewalt verdankten, somit Mistrauen und Gifersucht einflößenb? Riffen diese Zauberer nicht die Menge mit fich fort, und gewannen fie nicht in ihrer Art durch ihre eigenthumlichen Mittel einen gewaltigen Anhang, der ihnen bald eine bebeutende Herrschaft und Einflug verlieh? Schien es nicht, als wollten biefe Reuerer und religiösen Revolutionare fogar bas herkommliche Opferwesen ploglich an fich reißen, ja hatte es nicht fogar ben Anschein, als wollten fich bie neuen Propheten burch die früheste und primitivste Art ihrer Ginführung und ihres Auftretens selbst zu weltlichen Herrschern und Fürften aufschwingen? Sonderbar, was die Religionsgeschichte in späterer Zeit in verblagten Farben noch so häufig und wiederholentlich verzeichnen sollte, das beginnt hier in der Urgeschichte bereits in gemiffer Weise zu einem mächtigen Ausbruck zu gelangen. Mistrauen follte fich regen, und die Burgel ber Zwietracht begann zu treiben unter den Trägern der weltlichen und angestammten Herrschaft gegenüber den Jüngern und Trägern der neuen religiösen Offenbarung. Ein socialer Rampf bereitete fich vor. Auf ber einen Seite gewahren wir in ihm die von innerer religiöfer Begeifterung und prophetischer Offenbarungsgabe getriebenen Flamines, in ber Sand die prometheische Fadel, welche Segen und Heilfraft dem Bolke spendete, diesen erften geiftigen Beroen aber treten die staatlichen Sührer, die weltlichen Fürften und Bollsherricher gegenüber, geftütt auf ihr althergebrachtes Borrecht, hinweisend auf das Uebergewicht der ihnen zu Gebote stehenden physischen Mittel, zugleich aber als Träger

ber alten herkommlichen Religion. — Aufruhr, Zwietracht, Sag und Parteiungen sehen wir von nun an unter den im Bergen ber alten Culturlander zusammenwohnenden Bölfern eutstehen, in beren Rreisen vorzugeweise und zuerft fich biefer große revolutionare Proces vollzog; und in der That, die heranbrechenden Katastrophen brachten Zwiespalt unter die Bolter, offener Rampf erhob fich und die Bebrangten faben fich genöthigt, ben parabiefischen Urfit ihrer Beimat ju verlaffen, und beginnen, durch unerträgliche Spaltungen getrieben, auszuwandern. Seit Jahrtausenden hatten fich die Raffen, gebruckt durch die unter ihnen ungleich vertheilte Begabung von geistiger und phhfischer Stärke und versprengt und verjagt durch die allmählichen Aenderungen des Klimas und des von Fluteinbrüchen umgestalteten Festlandes über ben größten Theil der Erde verbreitet. Und jest, nachbem fich feit vielleicht icon unvordenklicher Zeit diefe erften Banderungsprocesse auf Grund der verschiebenen äußern Ginflusse vollzogen hatten, begann fich unter ben begabteften Bolfern, welche an die Spite ber Entwidelung getreten maren und bie vorzugemeife ihre Urfite behauptet hatten, nachträglich noch einmal im kleinern Magftabe ein ahnliches Schaufpiel auf Grund tieferer religibfer und focialer Zerwürfnisse zu wiederholen. Raum haben wir in Rudficht auf unsere Darstellung nöthig, ben Bölkertreis genauer zu nennen, in beffen Mitte fich mahrend der Urzeit diefe Rataftrophen vollzogen. Es waren vorzugemeife bie Indogermanen und Semiten (aber auch viele Nachbarvölker), die in den Wirbel diefer neu ausbrechenden religibsen und socialen Bollerummalzung mit hineingezogen murden. 3m Bergen ber menschlichen Entwidelungsgeschichte, hier wo bie Sonne ber anbrechenden Cultur am hellften zu ftrahlen begann, traten mit dem Umidmunge ber religiofen Weltanichanungen, die fich reformatorisch miteinander hatten ablosen follen, im Gegentheil die erschütternoften und heftigften Revolutionen auf. In ben Ländern, wo das Prophetenthum die neue Weltanschauung als eine Offenbarung am früheften verfündete, und unter den Stämmen, wo ber prometheische Funke zuerst gezündet wurde, erhob sich zugleich ber größte Widerstand gegen das Neue von seiten der angestammten Träger des Herzebrachten. Hier aber auch wurden die Flamines in Rücksicht auf ihre großen Erfolge zugleich am übermüthigsten und herrschssüchtigsten.

Eine Reihe bunkler geschichtlicher Traditionen, die wir uns seit langer Zeit gewöhnt haben als bloße Mythen und phantastische Ersindungen unter den Bölkern anzusehen, erinnern noch in dumpfen Anklängen an die Zeit jener tieseingreisenden socialen und religiösen Umwälzungen mit ihren Erlebnissen, die sich als psychologisch solgerichtige Ereignisse der Religionsgeschichte der Urzeit nachweisen lassen. Freilich nur in ganz dunkeln Umrissen erkennen wir in den geschichtslichen Ueberlieserungen noch den großen tieseingreisenden Einsluß dieser Ereignisse. Aber sind es auch nur enge Umrisse und dunkle Andeutungen, so sind sie doch um so werthvoller in Rücksicht auf den solgerichtigen Gang der psychologischen Entwickelungsgeschichte, welche letztere noch heute in seinern Zügen nicht ausgehört hat das von neuem zu wiederholen, was sich ehemals in vergröberter Weise und in noch höherm Maße nothwendig bei derselben Gelegenheit vollzziehen mußte.

Büßten wir es nicht ohnehin, daß jede neue Offenbarung einen Kampf heraufführt der die Leidenschaften entfesselt, der natürliche Entwickelungsgang der religiösen Urgeschichte würde uns diese Thatssache lehren.

Die Arbeit lag, wie wir sahen, in frühester Zeit tief verachtet, ba sie nur die Geknechteten und Unterdrückten vollzogen, ja diese Unterdrückten waren meistens zugleich mit phhsischen mannichsachen Mängeln behaftet. Jest, nachdem die Arbeitstheilung unter den höhern begabtesten Bölkern große Fortschritte gemacht, erhob sich in der socialen Gemeinschaft aus eben diesen Unterdrückten ein neuer Stand. Die hervorragendsten Laborarii erheben sich trot ihrer körperlichen Mängel, wie der misgestaltete Hephästos, den gewaltigen

13

vulkanischen Feuerbrand schwingend, um mit den neuen gewaltigen Runften Cultur und Religion zu verbreiten. Sie begrunden eine neue Macht, und ift diese auch scheinbar nur moralischer Natur, so zieht fie boch bas Opfermefen an fich, und fo gerathen die neuen Propheten, welchen jett das Boll wie neuen Königen zujauchzte, mit den angeftammten Herrschern in Conflict. Nur ahnen können wir, wie erwähnt, noch heute ben Rampf, welchen jene erften Befchlechter ber priefterlichen Feuerzünder und Zauberer mit den Gewaltigen des Bolfes zu bestehen hatten, nur zu vermuthen vermögen wir den leidenschaftlichen, herrschsüchtigen undbegeisterten Uebermuth, ber allmählich die fich heranbilbenbe Rafte ber Flamines (Phlegher) und Magier au formlichen Rriegern umwandelte, um fie als Führer übermuthig die Brandfadel bes wilben Rampfes unter die Stämme ichleudern ju laffen. Db es im Laufe ber Zeit die aufftrebenben Flamines unter einzelnen Stämmen bazu gebracht haben mögen, sich thatfachlich an die Stelle ber Aeltesten, Erften und ber Ronige zu feten, um fich eine Zeit lang ju behaupten, wir wiffen es nicht. Gehen wir ben bunkeln Wurzeln ber vom Mothus verhüllten und mtstellten fpatern Tradition ber pelasgifchen und semitischen Stämme nach, so wurden jene hochbegeisterten Titanen und übermüthigen Phlegher, die fich emporzuschwingen suchten, herabgeschleubert von ihrer weltlichen Sohe. Die feurig flammende Schlange, welche fie verführt hatte zur Ueberhebung, erzürnte die Gewaltigen des Bolkes und diefe vertrieben fie nebst ben ihnen anhangenden Stämmen aus ihren paradiesischen Wohnsigen. Allein wir unterlassen es, den an diefe Burgeln angesponnenen Anäuel von Sagen und Mythen, beren mundliche Traditionen burch viele Jahrhunderte hindurch reichten, in welcher ber entstehende Gottheitsbegriff feine ersten Blüten zu treiben beginnt, genauer zu beuten. Bebor ber ichreibkundige Menschengeist bahin gelangen konnte, diese mündlichen Ueberlieferungen zu verzeichnen und in fester Schrift ber Nachwelt aufzubewahren, ba hatte die lebendige Phantasie bereits ein bichtes Ret ber bunteften Bor-

ftellungen um diefe Wurzeln gesponnen. Aus dem in socialer Beziehung tiefeingreifenden Berricher= und Briefterkampfe ber Urzeit, ber die Stämme auseinandertrieb, hatte bie geftaltende Bhantafie unter ben Einwirfungen des hervortauchenden Gottheitsbeariffs und ber matrotosmischen Anschauung einen Götter- und Titanenkampf geschaffen. Die gegen die Gewaltigen und väterlich geehrten Berricher aufsturmenden Flamines und Phlegher maren ju Riefengeftalten burch die langjährigen Traditionen und Erinnerungen angewachsen und die revolutionär hervorttetenben Brieftergeschlechter, abnlich benen ber Bhrgu, ber Atharvanen und Angirafen, murden der übertreibenden Phantafie zu Geftalten von Riesen, Giganten und Asen. Sie, die ursprünglich Misgestalteten, die ebensowol burch ihr Handwerk und ihre Lunft wie burch ihr Aussehen an Bephäftos erinnerten, hatten fich im Laufe der Entwidelungsgeschichte thatfächlich gewandelt, es maren herrschende Führer, in ihrer Art Hochgestellte und Gewaltige geworden, die mit ben geborenen Fürsten und Berren einen titanenhaften, riefenhaften Rampf um die weltliche herrschaft tampften, ber die Bolter spaltete, Zwietracht ftiftete und viele zur Auswanderung nöthigte. Wir haben schon früher ermähnt, dag burch biefe lange dauernden tief in bas sociale Leben eingreifenden religiösen Rampfe bie Entwickelung ber hier im Centrum der aufftrebenden Cultur zusammenwohnenden begabteften Bölkerstämme, unter benen zugleich bie Indogermanen und Semiten am meiften betheiligt waren, ftart gehemmt wurbe. unter diesen Bölkern geschichtlich der erfte große Anstoß geschehen. ber zur neuen makrokosmischen Anschauung hinüberführte, und glühte hier unter biefen Stämmen ber lebendigfte Funte eines reinern und hellern Geistesfeuers, so murbe ber Glanz biefes Feuers jest rafch verdunkelt durch die Zwietracht und die Leiden, welche die entbrennenden Entwickelungskämpfe der religiöfen Anschauung in fich ichlossen. Mühfelige, mit mannichfachen Rriegen verknüpfte und lange bauernde Wanderungen in entfernte Gegenden hinderten und unterbrudten nunmehr jede weitere Entfaltung bes Beiftes und jeden

höhern Culturaufschwung unter diesen begabtesten Bölkern, und so geschah es, daß andere, weniger start von diesen ersten Rückwirkungen und socialen Erschütterungen betroffene Bölker den Glanzpunkt der urgeschichtlichen Cultur der neuen Spoche für einen längern Zeitraum an sich rissen und an die Spize der nächsten urgeschichtlichen Entswickelung traten. Es war neben den Chinesen vorzugsweise den Aeghptern, wie wir früher schon anführten, beschieden, die Cultur der Alten Belt zunächst auf neue Bege der Entwickelung zu führen. Rur erst nach und nach, als unter den höchsten Culturstämmen die religiösen Kämpse ausgetobt hatten und im Berlauf der Jahrhunderte in den neuen eingenommenen Bohnsigen der sich entsaltende Geist wieder zur Ruhe kam, begannen allmählich die vertriedenen Stämme verschiedentlich aus dem Hintergrunde wiederum geschichtlich hervorzutreten.

Werfen wir einen Blick in die spatere Entwickelungsweise bei den an diesen Briefterkampfen junachft betheiligten Stämmen, fo bemerken wir, daß fich das Briefterwesen in feiner Gestaltung und in seinem Einflusse fast überall unter ihnen anders ausgebildet hat. Nicht überall unter ben Bolfern vermochte fich bas Briefterthum zu einer solchen Rafte zu entwickeln wie bei ben Aegpptern und bei ben Indern. Im Gegentheil, fast alle übrigen indogermanischen Sauptstämme zeigen une, burch die freiere Stellung, welche bem Bolte gegenüber bas Priefterthum bei ihnen ehebem einnahm, daß biefelben fich ursprünglich gefträubt haben gegen ben taftenartig abgefchloffenen Beift ihrer Priefter, burch welchen fich biefelben hierarchisch ju organifiren versuchten, um hiermit im Staate weltlich einen größern herrichenden Ginflug zu gewinnen. Der Fortgang ber Entwickelungsgeschichte wird une lehren, daß es gerade darin auch lag, daß die Bellenen einen höhern Aufschwung ihrer geiftigen Rrafte bollziehen konnten, indem sie sich frei von dem hierarchischen Druck einer Priesterkafte hielten, die eigennützig und beschränkt, jeden frischen Hauch einer neuen tiefern Offenbarnng bes Beiftes fern au halten beftrebt war. Wenn wir nicht ohne Grund voraussetzen dürfen, daß in jenen religiösen Kämpfen der Urzeit das emportommende Priesterthum mehr und mehr danach trachtete, alles freiere Prophetenthum in den Ländern zu unterdrücken, um sich in dieser Beziehung die alleinige Austorität unter den Stämmen zu sichern, eine Autorität, die zugleich so hoch strebte, daß selbst der Einsluß der weltlichen Herrschurch unterdrückt werden sollte, so dürfen wir vermuthen, daß die früher oder später ausgewanderten Stämme dieses Bölkerkreises im Lause des Kampfes mit ihren Anführern, Herrschern und freien Zauberern und Priestern sich zugleich deshalb zur Wanderung entschlossen, weil sie sich der Alleinherrschaft und dem Despotismus dieser Priesterhierarchien des Orients zu entziehen bestrebt waren.

Der Beginn ber Geschichte bes Zauber- und Priefterthums zeigt uns also einen Kampf. Anfänglich war es der gerechte Kampf einer neuen Offenbarung, einer neuen Weltanschauung, einer neuen Lehre gegen das abgestorbene Alte mit seinen noch kurzsichtigen Betrachtungen und veralteten Sitten und Gebräuchen, welchen die aufftrebenden Briefter verfolgten. Das aufftrebende Magierthum mußte nothwendig biefen Rampf burchführen; benn es ichlog fich an die neuen Runfte und Lehren, die es heraufführte, eine neue bobere Betrachtungsweise ber Dinge und eine höhere Allgemeincultur. War die Bafis der frühesten kindlichsten Weltbetrachtungsart, wie wir saben, ein naiver Materialismus gewesen, so führte das von neuen Erfindungen, neuen Beobachtungen und höhern Naturkenntniffen geleitete erste Briefterthum zum ersten male einen primitiven Ibealismus ein, der fich auf der Grundlage ihrer Beil- und Seelenanichauung aufbaute. Diefe neue berechtigtere Lehre mußte fich Bahn brechen und gegen die Widersacher durchgekämpft werden, denn an die Annahme der höhern, weiterreichenden Weltanschauung knüpften sich höhere, berechtigtere Sitten, Gebräuche und Handlungen, und eine höhere, umfaffenbere Beiftesentwickelung begann platzugreifen. Aber nachdem der erste Rampf durchgeführt, die Berbreitung und

Nachahmung gefichert war und die neuen Kunfte und Wunder die Menge bereits erobert hatten, da als ber Anhang des aufftrebenden Briefterthums immer mächtiger anwuchs, ba war für die Bertreter bes Neuen nunmehr bie sittliche Aufgabe gekommen, sich durch Freundschaft und Vertrag mit den Trägern des alten Cultus abzu-Das rasch mächtig gewordene Priesterthum mußte anerfinden. fennen, daß es nur vereint mit benjenigen, welche fich bisher im Laufe von Jahrtausenden sittliche Berdienste um die Bucht. Ordnung und rechtsfräftige Erziehung ber Geschlechter erworben hatten, an ber weitern Bildung des Menschenthums zu arbeiten vermochte. Und in der That haben sich, als das Briefterthum hinsichtlich der völligen Eroberung ber weltlichen Herrschaft nicht jum Ziele kam und die Titanen, wenn wir fo fagen burfen, ftete von neuem wieder von ihrer Sohe gefturzt murben, die gurechtgewiesenen Priefter, sei es in freier Beife ober als Rafte, eng und freundlich ben Herrschern und Fürften als ben höchften fittlichen Führern des Boltes angeichloffen, um vereint mit ihnen, wenn auch jeder in verschiedener Beife und auf verschiedenem Felbe, an der Bilbung der Bolter ju wirten. Schien bas Briefterthum bazu berufen, auf die Gefühle ber Menfchen bilbenden Ginflug zu üben, mußte von ihm alle Stärfung sittlichen religiösen Wohlwollens und sittlicher Gefinnung ausgehen. so schienen die Herrscher und Könige als Staatslenker in sittlicher Hinsicht dazu bestimmt zu sein, die äußern Handlungen und Willensäußerungen ber Menschen und Unterthanen zu beaufsichtigen, und es war ihre Pflicht, die fittlichen Antriebe der Staatsglieder in fittlichen Bahnen zu erhalten. Aber wir irren, wenn wir meinen, bas sich entwickelnde Briefterthum der Urzeit habe früh geahnt und begriffen, daß sich seine bildenden Bestrebungen nicht über bas Gebiet des innern Beiftes und Befühls hinauserftreden konnten, im Begentheil, die Verführung ber rasch erlangten neuen Macht und Berrschaft war viel zu groß, als daß es hier und da unter den Culturvölkern nicht zum Uebermuthe geneigt gewesen ware, in welchem es

fich unterfing, auch eine weltliche Berrichaft fich anzueignen. Damit war aber sehr früh ein unabsehbarer Kampf beraufbeschworen, und awar ein ungerechter und verwerflicher Rampf; benn es machten fich unter seinem Einflusse anmagende Prieftergelüste nach Alleinherrschaft und Despotismus geltend. In der That, Alleinherrschaft wollte bas so emporgekommene Priefterthum nicht nur ausüben über die weltliche Staatsgewalt, sondern es ging daffelbe eigennütig vielmehr barauf aus, alles von neuem auftauchende Prophetenthum, bas fraft neuer Offenbarung eine neue Entwickelung anstrebte, machtig ju unterbruden, bamit die Menge nicht im Stande mar, ben Bahrsagungen und Lehren Anderer, ihnen gegenüber Unberufener, ihr Die Kolge bavon mar, daß alle weitere freiere Ohr zu leiben. Entfaltung bes Beiftes und Befühls unterbrudt und diefelbe allein ber hierarchie in die hande gegeben murde, und hatte auch bas anfänglich seine bestimmten Bortheile, und ichienen bie Bilbungestätten bes herrichenben Priefterthums ohne Zweifel mächtige Pflangftätten einer höhern Cultur zu merben, fo lief eine folche Bierarchie trotbem Gefahr, fich in ihrer Entwickelung in eine einfeitige geiftige Richtung zu verlieren, in welcher fie, nach allen Seiten bin abgeschlossen, weiter gehend auf die harmonische Fortbildung ber Anlagen hemmend einwirken mußte. Die unnatürliche Bemmung ber geiftigen Entwickelung, die hierdurch hervorgerufen wurde, erzeugte anfänglich Widerstand und endlich Rampf, und biefer Rampf entbrannte um so heftiger, je mehr die Hierarchie Mittel unter den Böltern anftrengte, ihre Autorität zu erhöhen, um alle übrigen nebenhergebenden Offenbarungen zurudzuweisen. Diefer Rampf aber mußte furchtbar werden dort wo die Hierarchie es zugleich unternommen hatte, sich die weltliche herrschaft anzueignen und fo durch doppelte Gewalt ben natürlichen Bang ber geiftigen Fortbilbung und Entwickelung gu bemmen. Wir haben genügende Anhaltepunkte zu der Bermuthung, daß bereits in der Urzeit die Geschichte des Priefterthums reich ift an berartig hervorgerufenen Unterbrückungen und hiermit

erzeugten tief in das fociale Bollsleben der Culturvölker eingreifenden Kämpfen.

Was wir hier nur mit Rücksicht auf die psychologische Folgerichstigkeit in Umrissen feststellen können, und worauf uns eine Reihe von Traditionen und Sagen der Bölker noch hinweisen, das mögen Detailforscher dermaleinst bezüglich einzelner Bölker genauer und einsgehender uns vor Augen zu führen im Stande sein. Möchten die hier gegebenen Andeutungen dazu beitragen, die Forschung mehr, als das disher geschehen ist, auf dieses so wichtige Kapitel der Urgesschichte des Priesterthums der einzelnen Bölker hinzulenken.

Um den verhältnißmäßig raschen Aufschwung und die Berbreitung des Rauber: und Priefterwesens in ber Urzeit ju begreifen, und um einzufeben, wie trot bes anfanglich scheinbar fegensreichen, friedfertigen Auftretens der Flamines von feiten der weltlichen Machthaber febr bald Distrauen gegen die um fich greifende Magie rege murbe, muffen wir uns erinnern, wie innig fich urfprunglich bas Rauberthum mit bem bereits beftebenden Opfermefen verband. Das bisherige Opfermesen lag mabrend ber Beriode vor ber Jeuerzeit, wie wir faben, vorzugeweise in ben Ganben ber "Ersten" und "Aelteften". Sauptlinge, Berricher und Fürsten maren es, benen man bulbigte burch Darbringung von Gaben, Gefchenten und Abgaben, ihnen murbe gegeben und geopfert, auf bag fie nicht barbten und im Ueberfluß leben tonnten. Als jest bie munberthätigen Flamines auftraten, um die beilige Bauberflamme leuchten ju laffen, ba meinte bie bingeriffene Menge auch biefen Bunderthatern bulbigen ju muffen, jumal fie fich por ber Macht ber gauberifden Raturfraft in ben Sanden ber Menichen thatfachlich furchteten, benn jene Mitmenfchen verftanben es, nach ihrem Gutbunten bamit in gerechter Beise zu nuten und zu icaben, je nach gegebenen Umftanben. Aber bas erfte Auftauchen geheimer und verborgener Raturtrafte in Banben ber primitiven Briefter umgab biefe lettern mit einem religiofen Rimbus. Man fühlte fich bin= geriffen und begann, ihnen nunmehr gleich Fürften ju opfern. Schien ber tinblichen Menge boch jugleich, wie bereits mehrfach erwähnt, die anfanglich noch ju gauberhaften Beilzweden Barme fpenbenbe Flamme ein vieltopfiges, schlangenartiges Thier, gleichsam eine hundertköpfige Schlange ju sein, die Nahrung brauchte, ober es sab bas Bolt in den gewundenen Bewegungen ber ledenden Flammen ein Knäuel von eidechsenartigen Drachen, welche den Rachen aufsperrten, um mit dem heißhunger, mit dem sie alles verschlangen und verzehrten, reiche Gaben und Opfer zu sordern. Die Zauberslamme konnte nur leuchten und magische Barme strahlen, um das Leben zu kräftigen und Krankheiten zu heilen, wenn sie durch Opser genährt wurde. So brachte denn die kindliche Menge mehr denn je allerlei Gethier herbei, um es von der Flamme verzehren zu lassen, und wir haben schon bei einer frühern Gelegenheit demerkt, daß sich im Anschluß bieran zuerst die Rochkunst entwickelte. Das der Flamme übergebene geopserte Gethier wurde gebraten und ansänglich zum Zwecke der Krankheitsheilung verwendet, später indessen als gesundheitstärtend überhaupt genossen, nachdem sich die Feuerzündung allgemein verweitet und durch lange Gewohnheit im Lause der Jahrhunderte sich ihres heiligen Charakters allmählich mehr und mehr entkleidet hatte. \* So, sehen

<sup>\*</sup> So ergablt une Berobot (aus einer felbftverftanblich icon fpatern Beit ber Urgefchichte), bag bie Berfer, wenn fie opfern wollten, fich einen Myrthenfrang um ben Ropfbund wanden, sobann führten fie bas Thier an eine reine Stätte und flehten ben Gott an, bem fie opfern wollten, boch baten fie nicht für fich allein, fonbern flebten, "bag es allen Berfern und bem Ronige wohl geben möge; bann wirb bas Thier getobtet, getocht, und nun werben bie Stude auf frifches, buftiges Gras niebergelegt, worauf ein Magier bem Opfernben jur Seite ein Beibelieb fingt und nunmehr ber Opfernbe bas Rleifc nach Saufe nimmt, um es nach Belieben ju gebrauchen". (Dag ben Berfern biefe Opferspeife ursprunglich beiliger und ftartenber erschien als bas robe Fleifch, ift hierbei felbftverftanblich.) In fpaterer Beit, ba ber Seelenbegriff fcon mehr jur Geltung gefommen war, glaubten bie Berfer, bag bie Götter nur bie Seele bes Thieres als Opfer verlangen und bas Fleisch als Stärfung nicht nöthig baben und verschmäben, fie verbrannten beshalb bas Thier nicht, wie es anbermarts bei vielen Boltern gefcab, in bem Glauben, bag fie hiermit bas Opfer verunreinigen konnten und bas Feuer, bas ben Göttern geweiht ift, entheiligt wurde. Die Furcht bor biefer Entweihung ging fo weit, bag berjenige mit bem Tobe beftraft wurde, ber in die Flamme bineinblies, um fie burch feinen Mund angufachen. (Bgl. Berobot, I, Rap. 131 fg.) Bas bie Berbreitung und bie Art bes weitern Berfahrens betrifft, burch welches man bie Rocklunft verallgemeinerte, so ist zugleich bei biefer Gelegenheit einer Art und Beife zu gebenken, welche Tplor bas fogenannte "Steinkochen" genannt hat. Nicht alle Boller, die bas Feuer tannten und Stoffe opferten und Rleifc ins Feuer flecten und brieten, haben auch bas Rochen ber Speisen im Baffer ober bas Sieben bereits gefannt. "Es gibt Raffen ber Menfcheit, wie bie Auftralier, die Feuerländer, sammt einigen andern subamerikanischen Stämmen und bie Bufdmanner, melde nichts vom Rochen ober Sieben ter Speifen

wir, nahm mit bem Auftommen bes Zaubers jugleich bas Opfermefen einen bebeutenden Aufschwung, ber fo weit ging, bag bie Trager ber Gewalt allmählich barauf aufmerksam werben mußten und zum Dis: trauen und jur Gifersucht angestachelt wurden. Je mehr aber die Sache der Priefter die Sache bes Bolfes murbe, um fo mehr mußte bas feindliche Mistrauen ber Gewalthaber machfen. Go entftanben Barteiungen und langwierige Entwidelungstämpfe unter ben Boltern, Die baufig bagu führten, daß die Stamme ihren Bohnfit wechseln und verlaffen mußten. Wie innig bas Opferwesen mit ber Zauberei verwandt und verknüpft mar. bezeugt uns unter anderm die Etymologie unsers beutschen Wortes Zauber. "Bauber" hangt innig jufammen mit "ziefer", und ziefer wurden alle opferbaren Thiere genannt, mahrend "Ungeziefer" alle diejenigen Thiere

gewußt zu haben icheinen, ale fie ben Europäern querft befannt murben, mabrend bie bobern Bolter, sowie auch ein großer Theil ber niebrigern, folange wir eine Renntnig von ihnen haben, irbene und metallene Befdirre befagen, welche fie mit Baffer füllten und jum Rochen über bas Feuer fetten. Mitteninne zwischen bem geschirrlofen Rochen ohne Baffer und bem mit Bafferanfat in Befchirren, liegt ein Berfahren, bon bem man mit einigem Grunbe glauben barf, bag es einft viel weiter verbreitet mar. Es ift fogar mahricheinlich, bag bie Rochtunft, wie wir fie fennen, fich burch biefes Mittelverfahren entwidelt haben möge, für welches ich ben Ramen "Steinkochen" vorschlage." (Bgl. Tylor, S. 336.) Diefes Berfahren bestanb nun barin, bag ein Loch in ben Boben gegraben murbe, bas austabeziert wird mit rober, moglichft undurchlaffenber Thierhaut, sobaf bieses fo ausgestattete Loch ein Beden bilbet. Dieses Beden wird mit Baffer gefüllt und bas Fleisch hineingethan. Um nun bas Fleisch in biefem Erbloche ju fieben, murben in einem Feuer Steine erhitt und biefe ber Reibe nach in bas Rochwaffer bineingeworfen. Aehnliche Rocharten finben wir noch beute unter einer großen Angahl von Bollern. Charlevoir, ber bor einem Jahrhundert ichrieb, fagt bon ben Indianern bes Rorbens, bag fie bolgerne Reffel gebrauchten, und bas Baffer barin tochten, inbem fie glubenbe Steine bineinwarfen, aber icon bamals verbrangten eiferne Topfe fowol biefe Befage als bas irbene Gefdirr anberer Stämme. Belder begegnete 1827 bem Bebrauche bes Steinlochens unter ben Estimos von Jen Cape. Bon ben Reufeelanbern berichtet Coot, bag, "weil fie tein Gefdirr haben, worin Baffer gelocht werben tann, ihre Speifebereitung ganglich in Baden und Braten beftebe". Doch erscheint bies nach Fürft nur in Bezug auf bie Feuerlauber unb Auftralier richtig, ba es fich ju ergeben icheint, bag bie Maoris auf Reufeelanb bas Steintochen tannten. Wie bem fei, bie Topferei, bie fich nach ber Feuerfenntniß immer mehr und mehr als nothwendig erwies, verbrangte, ba fie mertwürdig früh in ben Culturlaubern in Aufnahme tam, auch febr rafch bie primitivern Rocarten.

bießen, welche bie Gotter und Priefter als Opfer verschmahten. Der. "Zauberspruch" hieß altnordisch galdr, althochdeutsch kalstar, überraschend nabe liegt auch hier wieder "kelstar", bas Opfer. Kelstar und kalstar find auch hier fo verbunden wie zampar und zepar, saudh (Opfer) und seidh (Zauber). (Bgl. Simrod, "handbuch ber beutschen Mythologie" [3. Aufl.], S. 501.) Daß die "Briesterlämpfe" unter den vom Mittelpuntte ber religiofen Entwidelung abgelegenen Boltern nicht in gleicher Beife auftreten konnten, ift leicht erklärlich, ba leicht zu überfeben ift, daß derartige empfindliche Birtungen und Rudwirtungen nur im Seerbe ber Entwidelung felbst in ber stattgehabten Beife in fo bobem Dage ent= stehen konnten. Die entlegenern Stämme erhielten ja bas Schamanenthum und Priefterthum überhaupt erft burch Rachahmung und Unftedung, und alfo aus zweiter hand, und unter ben verwilberten und robern Jagervölkern, die zu keiner Seghaftigkeit tamen, bilbete baffelbe fogar nur ein lebloses Schattenbild gegenüber dem emportommenden seßhaften und oft kaftenartig ausgebildetem Briefterthum der Culturvölker. entwideln fich unter ben Naturvöllern im fleinen beute noch baufig abnliche Bölkerlampfe abnlicher Beranlaffungen halber, und nicht felten tommt es por, daß Rauberer fich zu Bolfsführern aufwerfen, um den Stamm jum Barteitampfe gegen die weltlichen herrscher ju zwingen. Nicht immer fiegten in folden Kampfen der Urzeit die Zauberer und Briefter, allein auch nicht immer die weltlichen Gewalthaber, und oft wurde nur mit großer Unstrengung bas übermuthig aufftrebende Priefterthum gefturgt, mabrend fich febr oft Briefter und Magier in ben Besit ber weltlichen Berrichaft über gange Lander und Boller festen. Allein wie verschiedenartig biefer mertwürdige Rangstreit unter ben Boltern mabrend ber Urzeit jum Austrag tam, und wie viel verschiedene Stellungen Briefter und Fürsten unter ben Stammen zueinander einnahmen, immerbin eroberten fich die Rauberer und Briefter eine von ber weltlichen Macht bis jum gemiffen Grabe bochft anertannte und geachtete Stellung, ja in ben meiften Sallen fucten fic fpater Fürsten und Briefter in ihrer Autorität sogar zu unterftugen und fich gegenseitige Bugestandniffe zu machen. Go murbe nach harten Rampfen eine gewiffe Berfohnung zwischen beiben Theilen geschloffen, ja bei einigen Boltern tam es zu einer fo innigen Bereinigung von weltlicher und geift: licher Berrichaft, daß Fürftenfohne Briefter murben, mabrend aus Brieftern weltliche Richter und Ronige hervorgingen. Diefes lettere Berhaltniß zeigen uns besonders unter andern unsere eigenen Borfahren, die alten Deutschen. (Bgl. Simrod, "Sandbuch ber beutschen Mythologie" [3. Mufl.], G. 497.) Sollten fich jene vielleicht Jahrhunderte ber Urzeit umfaffenden Entwidelungstampfe bes Briefterthums nicht ben geschichtlichen Ueberlieferungen ber zumeist bavon betroffenen Boller eingeprägt baben, follten in ber That die Traditionen dieser Stämme nicht wenigstens Spuren biervon bemerten laffen? Es ift in der That schwierig, diese so wichtige Frage in Rudfict auf unsere wissenschaftlichen Hulfsmittel und in Rudfict auf die bisjest vorgeschrittene Forschung ber vergleichenben Mythologie und bie sich hieran anknüpfende Untersuchung ber Bolkertraditionen überhaupt hinreichend ficher zu beantworten; aber wir burfen tropbem biefe Frage nicht fo turge weg von ber hand weifen. Ift es boch bem Geschichtsforscher ebensowol wie bem vergleichenden Mythologen immerbin auffällig, wie tief und wie ieit fich bervorragende thatfachliche Ginzelbeiten und Bortommnifie ber Urzeit in ben Traditionen und borzugsweise in ben sogenannten Dothen bes Bolles (wenn auch phantaftisch ausgeschmudt, entstellt und umtleidet) er: balten baben. Erinnern wir uns an biefer Stelle nur fogleich ber vielfach unter ben Bollern verbreiteten Flutfage. Berfen wir einen Blid auf unjere Rarte ber Urzeit, fo bemerten wir, wie viel Festlandsanderungen im großen Makstabe während ber Urzeit vor sich gegangen fein muffen. Die viele Baffereinbruche und großartige Ueberschwemmungen muffen im laufe ber Jahrtaufende ftattgefunden haben, um die Bolter auf ihren Bugen und Wanderungen zu hindern und sie nach dieser oder jener Rich: tung zu vertreiben. Wie wenig burfen wir uns daber mundern über Die große Berbreitung ber Flutfage unter ben Bollsftammen, und wie viele Bolter hatten abnliche Erlebniffe gerade in biefer hinficht aufzuweifen. Das Thatfacliche biefer Erscheinungen aber ift die Burgel und ber Grund zu jenen Mythen und den Anregungen der hieran angeknüpften Bhantafiebildungen gewesen. \* Wenn wir aber hier deutlich beobachten, daß sich ein thatfacliches Ereigniß mabrend ber Beit ber Mythenbildung erhalten hat und tief eingegraben in den Traditionen fortleben konnte. fo durfen wir mit Recht vorausseten, daß mehrere berartig hervorragende Erlebniffe und Thatsachen der Urzeit in den Bolfertraditionen Wurzel ihlagen tonnten. Und bem genauern Forscher wird benn in ber That nicht entgeben, daß biefes der Fall war. Wie wir in den Hutsagen an die größern Baffereinbruche und hervorragenden Geftlandsveranderungen ber Urzeit erinnert werben, fo erinnern uns bie Prometheusfage und abnliche bierber gehörige Dythen beutlich an die Feuererfindung und bie hich daran anschließenden Ereignisse. In gleicher Beise haben sich auch

<sup>\*)</sup> Bgl. Lubwig Dieftel, "Die Sintflut und bie Flutfagen bes Alterthums. Sammlung gemeinverftanblicher Bortrage von Rubolf Birchow und Franz von Bolgenborff", Beft 137.

fehr viele hervorragende helben und Kampfe der Tradition einverleibt, um als Burgeln in die Sagengeschichte ber Boller verwebt ju werden. hierbei zeigt fich und bie mertwürdige Erscheinung, daß die hervorragenden Selden und Rampfer burch ben Rimbus und die vergrößernde Bertlarung ber Erinnerung ftets gleichfam ju erhabenen Menfchen und "Riefen" werben. So haben benn in ber That eine febr große Angahl von Bolterftammen Erinnerungen an riefige Rampfe, ober beffer an Rampfe mit Riefen bewahrt, Erinnerungen, die an blutige und gewaltige Rampfe mit Rachbarvöltern antlingen. Allein unter allen Riefensagen und Riefens erinnerungen ber Bolter find feine hervorragenden und in ihrer Urt fpecififcher und eigenthumlicher als bie ber indogermanischen und semitischen Stamme. Es zeigt fich bier bei genauerer Untersuchung ber Riefenerinnerungen, daß fie in Berbindung mit ben Gottheitsbegriffen gebracht worden find, und icon diefer Fingerzeig muß uns an bas Brieftertbum und die mit bem entstehenden Gottheitsbegriffe und ben Gottern junachit verwandten Gestalten erinnern. Bei ben großen Entstellungen, Die ftets bie thatsachlichen Traditionen durch die anknupfende Mythenbildung erfahren haben, find wir heute nicht mehr im Stande, aus ben Sagen allein rud: warts bie Thatfachen flar ju ertennen, und wir muffen uns vorläufig begnugen, in ben Titanen: und Gigantensagen und ben Borftellungen ber "himmelssturmer" nicht undeutliche Anklange an die friegerischen und tampfenden Briefter ber Urzeit aufzufinden. Der genauere Foricher wird in diefem bier bezüglichen Sagentreife mancherlei auffinden, bas an bas übermuthig fich guflehnenbe und nach herrschaft strebende Briefterthum ber indogermanischen Urzeit erinnert. Ohne mich auf Gingelheiten einzulaffen, die, wie icon im Texte erwähnt, dem mit dem Material betrauten Detailforscher überlaffen werben muffen, will ich im Borübergeben noch an Die Phlegper erinnern, beren hervorragenofter Charaftergug Uebermuth und Frevel gegen Menschen und alle Obern ift. Der Uebermuth und bie Ueberhebung ift es, die den Ahnherrn Phleapas und andere feines Stammes ju ben Qualen bes Tartaros führt. "Go überhebt sich auch nach einer brahmanischen Legende Borgu übermuthig über feinen Bater (ber bier Baruna beißt)" u. f. w. Die ausführliche Legenbe febe man in Deber's Uebersepung ("Beitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft". IX, 240 fg.), wo Weber in ber Besprechung auch bereits ben Bbleapas mit bem Bhrgu etymologifch gleichseht und uralte Uebereinstimmung mit ben Sagen von den übermuthigen Phlegpern angenommen bat. Benn Müller ferner ("Drchomenos", G. 191) in dem Ramen und somit in dem Wefen ber Phlegper gang besonders ritterliche Waffengeubtheit nachweift, so ftimmt

auch bies mit ben Bhrgus, benn nach ber fpatern Ueberlieferung foll Bhrgu ben dhanurveda ober bie Wiffenschaft bes Kriegswesens offenbart baben. (Bgl. Bilfon, "Vishnup", S. 284.) Diefer Bug übermuthiger Kraft und triegerischen Wesens muß demnach auch schon in dem Grundwesen der Bhrgus und Phlegper enthalten fein. (Bal. Kubn, S. 22 fg.) Aehnliche Züge finden sich in den semitischen Sagenkreisen. Ueberhaupt wielt ber Begriff eigennütiger und gotteslästerlicher Ueberhebung, Die ju Rampf und Streit gegen die Obrigfeit führt, in dem hierher gehörigen Sagentreise der betreffenden Bölter eine große Rolle. Sieran junadit schließt sich in dem semitischen Sagentreise zugleich die Ausweisung aus bem Barabiefe, welche burch Berführung ber "Feuerschlange" veranlaßt, jur Ueberhebung bes Menschen führte und feine Verftogung und Banberung aus ben parabiefischen Befilben gur Folge batte. Die Riefensagen nehmen bei ben alten Deutschen bekanntlich eine gang besonders bervorragende Stellung ein, ba aus bem Riesengeschlecht bier bie Götter entstanden find. Dem forgfältigen Forfcher wird es leicht fein, die hierher geborigen Sagenantlange ju fammeln, und fo mag es gelingen, bis jum gemiffen Grabe die zusammenhangenden Spuren dieser Traditionen zu entbeden, die als gemeinsame Burgeln allen biefen Sagenverzweigungen ju Brunde liegen. Man bat, wie bereits erwähnt, alles hierher Geborige bisher für bloße Dichtung und Erfindung gehalten, boch verweise ich bezüglich der Ginidrantung diefer Anfichten auf ben folgenden Abschnitt, ber die Theorie und bas Befen bes Mythus behandelt. Für jest genügt es zu bemerten, daß bie Eigenthumlichkeiten ber betreffenben Sagen in einzelnen Bugen einen Charafter ber Borftellungsweise an fich tragen, ber in feiner Urt ju wenig begreiflich macht, wie er auf dem Wege bloger phantastischer Ideenassociation entstanden sein tonnte. Denn immerhin bleibt es jonderbar, wie die naturliche und naiv erfinderische Betrachtungeweise bie Menschen ohne jeden bestimmtern Anhaltepunkt zu übermuthigen Sturmern bes himmels machen Der himmelssturm mußte offenbar einen eigenthumlichen Streit zwischen den beiden kampfenden Parteien voraussetzen, und dieser konnte nur entbrennen ober als entbrannt gedacht werden von einer Vorstellungs. weise, welche fich noch nicht gewöhnt batte, Menschen, Briefter und Götter in erhabener Beife zu trennen. In ber folgenden Beit, wo die Phantafie berangereift genug mar, um bie Dothen auszuschmuden, ober gar beren vollständig ju erfinden, batte aber bas Gefühl ber Trennung (fei biefe Trennung auch noch fo wenig erhaben gebacht) zwischen Göttern und Renichen bereits ju febr gebindert, einen thatfachlichen Rampf zwifchen zwei folden Parteien zu erfinden und zu erzählen. Go ergibt die genauere Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II. 12

Untersuchung ber Art und Weise ber Erzählung, daß wir es hier vielmehr mit Entstellung und phantastischer Ausschmüdung gewisser Thaten zu thun baben, die sich zu tief eingeprägt hatten, als daß eine zweiselhafte Aufnahme ihre Cursfähigkeit und Berbreitung hätte hindern können.

So fpricht aus ben bier ju beachtenden Sagentreisen, wenn auch nur buntel und undeutlich, ein Stud urzeitlicher Religionsgeschichte. bebung ber priesterlichen Bertreter ber Gottheit, und Frevel und Trop ber meltlichen Machtbaber, welche ben Streit erbittert aufnahmen, führten gu furchtbaren, ber Erinnerung riefenbaft erscheinenben religiblen Rampfen, in benen Riefen und Götter bei fpaterer Ausschmudung und marchenbafter Einkleibung als bervorragende Gestalten eine bevorzugte Stellung einnehmen. Bas fich in ber gangen Geschichte ber irbischen Organismen fpiegelt, bas tritt nicht minder auf dem Gebiete des geistigen religiösen Gefühlslebens in den Bordergrund. Auch die geistigen Religionen tämpfen einen Kampf, einen Rampf um die bochften geistigen Guter, einen Kampf um Die Bahrheit, jebe neu auftauchende Belt: und himmelsanschauung ift eine Offenbarung, Die fich burch berechtigten Rampf ben Beg jum Siege zu babnen sucht. Auch die mit ihren neuen Anschauungen. Runften und Offenbarungen hervortretenden Briefter und Magier der Urzeit mußten biefen nothwendigen Rampf tampfen, fie mußten fich ihre Stellung erobern gegenüber ben Trägern bes frühern Cultus. Aber fie mußten bereit fein. fich mit diefen Tragern zu versöhnen und auszugleichen, fobald fie anertannt waren und in ihrem Streben gebulbet murben. Bingen fie in ihren Berrichaftsgeluften jedoch über bas ihnen zugewiesene Bebiet hinaus, fo mußten fie als die Uebermuthigen, fich Ueberhebenden und Frevelhaften erfcheinen, und ber in biefem Sinne geführte Kampf mußte zu Rataftropben führen. Go gibt uns ber Rampf, ben bie geistigen Offenbarungen tampfen, in fittlicher Begiebung gugleich einen Singerzeig gur Berfobnung, gur Ergangung und gum Frieden. Die geiftigen fich gegenübertretenben Beltanschauungen sollen fich nicht einander unterbruden und aus ber Welt ichaffen, fondern fich in gegenseitiger Anerkennung friedlich miteinander nabern, fich babei aber gegenseitig mit ber Beit abschleifen, um in einer bobern harmonie das Bild der durchsichtigen Wahrheit zu entschleiern. Bas bie organische Belt in ihrer Ginseitigkeit burch einen unlautern und unsittlichen Rampf zu Grunde richtet, das foll umgekehrt ber Rampf ber Beltanicauungen möglichft zu bewahren trachten, die Unichauungen follen fich zu erganzen juchen, um durch gegenseitige Schleifung und Reibung bas Einseitige an fich felbst zu beseitigen und ben Borstellungsproces auf: guhalten, fich in absurde Richtungen zu verlieren, welche nur bagu führen

tonnen die Trager ber einseitigen Anschauungen anmaßend und bespotisch erfcheinen ju laffen. Das von allen geiftigen Richtungen und Beftrebungen gilt, gilt in gleicher Beise, ja vielmehr vorzugsweise auch von ben Trägern und Bertretern ber religiofen Weltbetrachtungsweise, fie vor allen andern muffen fich vor überhebenben einseitigen Richtungen buten, welche ne absolutistisch machen und zu einer einseitigen geistigen Gewaltherrichaft führen, die endlich in Trummer finkt. Wir sehen, der Rampf um die Offenbarung tann in fittlicher Beziehung nur ein Rampf um die Berech : tigung ber Erifteng fein. In biefem berechtigten Rampfe, geführt mit ben berechtigten Baffen, wirbt die Offenbarung rechtmäßig Anhanger; wo indeffen ihre Bertreter ju außern Gewaltmitteln ichreiten, um biefe Ans bangerzahl kunstlich zu vermehren, da führt dieses Treiben und dieser einseitige Drang nach Herrschaft zu einseitiger Ueberhebung und zur unsitt: lichen Gewaltherrschaft. So erhebend es erscheint, wenn eine neue Beltanschauung gleichsam als eine Offenbarung nebst den fittlichen Gebräuchen und menschenfreundlichen Handlungen, die sie mit sich bringt, sich durch freie Ueberzeugung viele eble Unbanger erwirbt, fo bemuthigend ericeint es, wenn burch bespotische hierarchie und Gewaltherrichaft eine veraltete Anschauung um jeden Breis erhalten werden soll und kein außeres Mittel gefcheut wird, Diefes Biel fünftlich ju erreichen. Beibe Momente unfittlichen blinden Berfahrens zeigt uns bereits die Brieftergeschichte der Urzeit. Demuthigend und furchtbar mußten ben Boltern bie Ratastrophen ericeinen, welche burch bie anmagende Ueberhebung bes Briefterthums berbeigeführt wurden, erhebend aber war bas ursprunglich auftretende Brophetenthum, bas fich Bahn ju brechen suchte gegen die Widerfacher, um bie neue fortgeschrittenere Offenbarung burch Junger und Anbanger jur Geltung ju bringen. Go erfcheint überhaupt bie Geschichte ber reli= giojen Entwidelung in allen benjenigen Partien erhebend, in benen ein bervorragenber Bertreter mit ebeln und berechtigten Baffen bas Sobere und Beffere, bas humanere und Barmbergige jur Geltung ju bringen fucht gegen feine ungläubigen beschränften Feinbe und Biberfacher. ben neuen Erfahrungen ber Besichtsfreis ber Menschen sich erweiterte, ba mußten nothwendig auch Bertreter einer neuen Offenbarung ins Leben treten, und folange biefe in einem ebeln und von echter Religiofitat getriebenen Streben bebarrten, um fich Anerkennung zu verschaffen, fo lange war ihr Rampf nicht nur gerecht, sondern begeisternd und erhebend; benn diese neuen Bropheten, die in ben Gestalten ber Flamines auftraten, maren in ber That nach allen Seiten bin wirkliche Menschenbegluder und behre Tulturbringer. Das Licht, bas fie burch ben gezundeten prometheischen Funten verbreiteten, und die darangeknüpften Anschauungen und sittlichen handlungen, maren gleichsam eine sonnenhelle Macht, welche beraufzog, um das bisberige Duntel ber thierifchengiven Anschauung mehr und mehr ju erleuchten. Rein Bunder baber, bag neben außern Momenten auch Die sittlichen, innern Motive bagu antrieben, Bartei für ober wider bas neue Prophetenthum ju ergreifen, und fein Wunder, daß fich nach ben verschiedensten Seiten bin alle Greignisse biefer socialen Rampfe ben Trabi: tionen eingeprägt haben und fich fogar bieran ein großer Sagenfreis ents fpinnen tonnte. Und furmahr, wir werden mit hinblid auf Die Gefdichte nicht verkennen, daß ber Inhalt gerade biefes Sagenfreises nicht ohne tiefern, fittlich anregenden Effect fein tann. Ja, fo effectvoll mar ber Inhalt aller hierher geborigen Sagenelemente, bag er machtig bie Boefie ente flammte und noch in verhältnismäßig fpater Beit feben wir einen Mefchplus bie bebeutenbsten Momente aller bieser Sagen zu einem großartig wirkenden Drama geftalten, bas uns in lebendigen garben ein Bild entwirft von dem tieffittlichen Rampfe, durch welchen fich anfänglich bie neuen Culturideen ber Feuerzeit, welche die Menscheit verebelten, Babn zu brechen suchten. Man hat fich vielfach um ben Inhalt und die religibse Grundidee ber berühmten Bromethee bes Aefchplus gestritten, und fast tonnte man ein Buch füllen von den verschiedenen Interpretationen, welche diefe Grundidee erfahren; aber es erhellt leicht, daß eine wirtliche Muslegung biefes mertwürdigen Dichterwerts nur vollständig gelingen tann, wenn wir uns vertraut gemacht haben und eingebrungen find in bie Religions: und Culturgeschichte ber Urzeit. Bas ist wol die Religion, und welchen Werth bat eine tiefere und religios zu nennende Thee eines Dichters obne ibre Beziehungen jum wirklichen Leben, fie ichwebte als pure Erfindung und bloges Phantafiegebilbe in ber Luft und fande nicht bas ergreifende und hinreißende Berftandniß, das fie nothig hat, um lebensfabig zu fein. So auch verhalt es fich mit ber Ibee ber Promethee, fie erscheint uns tief und von ergreifendem Inhalt, weil fie mehr ift als bloke bichterifche Erfindung, und weil fie jum Leben ber Menscheit und gur innerften Ent: widelung ber Menscheit in einer lebendigen hiftorischen Beziehung ftebt. Wir werben im folgenden Kapitel feben, daß es fich bis jum gewiffen Grabe abnlich verhalt mit ben Traditionen und Burgeln überhaupt, an welche ber Mythus fich vorzugsweise anlehnen tonnte, um nach ben ber: schiedensten Seiten bin lebensfähig fortzumuchern und ber Phantafie und der dichterischen Erfindungsgabe ein ursprüngliches Material zu weiterer willkurlicherer Berarbeitung juguführen, an bem bas tiefere Interesse nicht erloiden fonnte.

## Der Mythus in Rudficht auf die religiöse Gutwidelungsgeschichte der Urzeit.

Der Aufschwung ber Bhantafie jur poetischen Begeisterung. - Der mythische Broceft ale Bruchftud ber urfprunglichen religiöfen Entwidelungegeschichte. -Die fittlich-poetifche Begeisterung im Dienfte ber urfprünglich religiöfen Beltanschauung. - Durch welche Stute getragen geschah bie allgemeinere Berbreitung ber Dothen über verschiebene Boller binaus mit verschiebenen Gulten unb Gottheitsauschauungen? - Die Trabitionen und bie tiefeingreifenben geschichtlichen Erlebniffe und ihr Werth in Bezug auf ben mpthischen Broceft. - Die Trabitionen ale urfprfinglich objective Burgeln bee Mythenaufbaues. - Der mythische Proceg verglichen mit bem Sprachproceg. - Das verftanbliche Bort als Schmelgproduct bon innerer Sprachform und Laut, die urfprüngliche Mpthe als Schmelgbrobuct bon Elementen ber toemomagifchen Anfchauung und geichichtlicher Trabition. - Die Feftftellung von Burgelmpthen ober Stammfagen gegenüber ben Fortbilbungen und Bergweigungen berfelben ju ausgebreiteten Sagenfreifen. - Binmeijungen auf die Anfänge einer wiffenichaftlichen Behandlung ber heutigen Dhthologie mit Rudficht auf bie Arbeiten bon Steinthal, Spiegel, Miller und Rubn. - Die Complicirtheit ber im mythischen Proceg wirkenben Befete. - Der Begriff bes Mythus und Sinweis auf bie verfchiebenen Entwidelungsphafen bes mythischen Broceffes. - Das urfprungliche Bervortreten bes trabitionellen Elements mabrend ber erften Phase bes mythifden Broceffes. - Die tosmifd-religible Sombolit und ber vorherridenb phpfitalifd-religible Charafter ber zweiten Phafe. - Die Ausartung bes Mpthus nach feiten einer freien und willfürlichen boetifchen Gestaltungsgabe und ber Uebergang bes motbifden Broceffes in bie tosmogonifde Speculation mabrenb ber letten Phafe. - Die im urwuchfigen Mpthus gemeinfam verfcmolgenen ethijch = bibattifchen (hiftorifchen) und phyfitalifchen Elemente. - hinweis auf bie gemeinsamen Ausgangspunkte bes Priefter- und Naturforscherthums von ber Bafis ber im Mythus verschmoizenen religiöfen und phyfitalifden Elemente.
— Uebergang jum folgenben Abschnitt.

Wir waren nach der Feuererfindung in einen neuen Hauptsabschnitt der Culturs und Religionsgeschichte der Urzeit eingetreten. Die Phantasie, sahen wir, war es, welche durch die neu emportauchenden Ideen vorzugsweise mächtig angeregt wurde, und auch das primitive Nachdenken hatte einen tiefern Anstoß erhalten.

Wie viel anders begann sich jetzt dem Menschen die Außenwelt mit ihren Erscheinungen zu gestalten! Der alles vergeistigende Blick hatte fich aus dem irdischen Nächstenkreise verftandnigvoll zum himmel Himmel und Erde hatten sich in der Borstellung bewußtvoller geschieden und das Moment des Erhabenen begann mehr oder weniger die Anschauung zu verklaren und bas Gemuth zu beseligen. Das fich gen himmel wendende Auge, das in die Bunder bes Da= frotosmus blidte, fühlte fich von einem neuen Bewußtsein getragen. Die Schwingen der Phantafie erhoben das Gemuth und machten es in einer nie geahnten Weise erschüttern beim Anblick ber matrokos: mischen Erscheinungen und Wirkungen. Aber die lebhafte Phantafie war zugleich auch geschäftig diese Gefühle zu beruhigen; sie übermalte die tosmischen Objecte mit Farben, die dem findlichen Geifte verständnifvoll maren, und kleidete die Außenwelt in ein Gewand beffen Aussehen möglichst wenig befremblich war. Mangelte in biesen Anschauungen anfänglich die tiefere Erhabenheit, so war doch der Ibeenaffociation überhaupt eine Brude gebaut worden, und ber menfcliche Beift hatte ein bauerndes Intereffe gewonnen an ben entferntern Vorgängen ber ihn umgebenden Natur.

Was ihm früher mehr oder weniger gleichgültig schien, und wogegen ihn langjährige Gewohnheit nach Art der Thiere völlig abgestumpft hatte, das hatte sich durch den Berlauf der Entwickelung nunmehr mit einem Interesse umkleibet, das ewig neu und unaus-

löschlich schien. Nicht etwa belebt hatten sich plöglich vor seinen Augen die todten Objecte ber Außenwelt, nein, lebendig ichienen ber Phantaste des Urmenschen alle Dinge vom Ursprung an; ber todte abgebrochene Zweig, ber Baum, ja felbst ber tobte Mensch ichien ber kindlichen Auffassung des frühesten Menschen noch in gewisser Beise ein Leben in sich zu tragen. Urmensch, Thier und Kind, saben wir, brangen noch nicht vor zu einer klaren Tobesvorstellung, alles um fie ichien noch Leben zu athmen; aber nicht alles Lebendige um fie ber flögte ihnen Intereffe ein. Die ihrem Gefichtetreis entfernter liegenben Gegenstände, ober bas ihnen wieberum gleichgultig Geworbene erstarb an Interesse und ging unter in ber indifferenten Betrachtung ber Dinge. Aber ber menschliche Geift war jetzt vorgefchritten, neue Erfahrungen hatten ihn entwickelt, und vieles ihm ehedem Indifferente hatte sich vor seinem Blide verzaubert, die Außenwelt mar ihm eine andere geworden. Wo ehebem bas Auge nur flachtig hinmegftreifte, blieb es jest intereffevoll wie an einem jum ersten male gesehenen Gegenstande haften. Mächtige Wefen. bie ihn fonft aus ber Ferne gleichgültig mit gewohntem Blide anftarrten, hatten fich jest von ihrem fernen Standpunkte ben Beg jum tiefsten Innern und jum Bergen zu bahnen gewußt; die matrotosmifche Umgebung hatte Sprache angenommen, eine Sprache, welche nun die kindliche Phantafie mehr und mehr verstehen und beuten lernte. Und als biefe Sprache mit immer mächtigern Zungen ju reben begann, ba eröffnete fich bem Beifte ein neues Bereich bes lebendigen Birkens, und er trat ein in die ehebem nicht gekannten Gefilbe ber Boefie, in benen bie gehobene Bhantafie fich nunmehr zu tummeln begann.

Wir treten abermals in eine neue geistige Entwickelungsepoche bes ursprünglichen Geisteslebens. Die neue gewonnene Weltanschauung beginnt ihre Rückwirkungen auf bas Geistesleben zu äußern, Poesie und die von innerer Begeisterung getragene Gestaltungskraft machen ihre ersten bebeutenden Ginflusse geltend, und der Mythus beginnt sich zu entfalten.

Die Periode der Mythenbildung ist ein Bruchstud der ganzen religiösen Entwickelungsgeschichte der Urzeit. Wie die Religion überhaupt ein Proces ist, den wir aus seinen Wurzeln zu entwickeln und zu erklären haben, so in gleicher Weise auch der Mythus, auch er stellt einen Proces dar, dessen äußere Beranlassungen und ursprüngliche Bedingungen wir einzusehen haben, um ihn zu begreifen. Wie der Sprachsorscher die Entwickelung der Sprache nicht begreift, ohne die Gesetze der äußern Lautbedingungen studirt zu haben, so gelingt es gleichfalls nicht, den Proces der Religion, und innerhalb der Religionsgeschichte der Urzeit den Proces des Mythus zu begreifen, sobald wir uns nicht nach den äußern und innern Behikeln umgeschen haben, durch welche sich der mythische Proces stützen und entwickeln konnte.

Wie weit hatte sich die Religion bereits unter den Urmenschen entwickelt zu ber Beit, wo ber Beift allmählich bas reiche Gespinft bon Sagen zu weben und zu geftalten anfing, bas er anknupfte an bie neuerworbene makrokosmische ober kosmo-magische und anthropopatische Götteranschauung, die ihn nach der Feuerzeit, wie wir faben, umfing. Welche Phasen hatte die geistige Entwickelung bereits durchlaufen, und welche Anlagen waren zur Geltung gekommen, bepor die Phantasie so sehr in den Bordergrund treten konnte, daß fie auch die poetische Gestaltungegabe gur Entfaltung brachte, welche die neu gewonnene Anschauung mit neuen Farben verklärte. wir irren, wenn wir meinen, die Phantasie, die jest einen sehr hohen Aufschwung nahm, hatte fich in ben Dienft ber beliebigften Gefühle stellen konnen, und die geweckte Poefie hatte fich ursprunglich in ben freiesten, ungebundensten Formen ergangen. Bare die Urgeschichte bes tiefern Gefühlslebens nicht in ihrer Art wesentlich eine Geschichte bes religiöfen Entwickelungslebens, fo hatte vielleicht eine fo frei maltende Boefie einen Boben bes Bebeihens gefunden.

Aber die tosmo-magifche Götteranschauung, welche, wie wir saben, bie neue Zeit heraufgeführt hatte, war in ihrer Art eine religiöse und von religiösen Gefühlen durchwehte Betrachtungsweise der Außenwelt, und unter bem Lichte und ben Ginbruden biefer Weltbetrachtung allein konnte sich die früheste Phantafie poetisch entwickeln. Welches Berftanbnig hatten die fruhesten Berfuche ber von der Phantafie belebten Boefie unter ber Menge gefunden ohne Anknupfung an die tosmo-magische Anschauung, die nach allen Seiten bin eine in ihrer Art tiefreligiöse mar? Wie wenig tann es uns baber psphologisch auffallen, wenn wir anzunehmen Brund haben, daß die früheften findlichen Berfuche ber Boefie eben nur religiofe Ergablungen maren. bie aus dem Munde begeifterter Priefter tommend, fich anlehnten an die matrotosmisch erhabene Anschauung, um dieselbe zu verherrlichen und bas religible Intereffe für fie zu erhöhen. Doch wir irren psphologisch wiederum, wenn wir von vornherein meinen, jene primitivften poetifch religiöfen Erguffe einer priefterlichen Begeifterung waren ursprünglich mehr gewesen wie Eingebungen bes Augenblick. die, obwol fie Berftandniß vorfanden, fich ebenfo wie die Traditionen wirklicher Bolfeerlebniffe zugleich auch weit verbreiten und bauernb im Bolke hätten erhalten können. Noch gab es keine Schrift, um bie Bebanten zu erhalten und zu verbreiten, und nichts fand bie begeisterte und gestaltende Phantasie vor, wie eine vom Augenblick gefeffelte Bollsmenge, beren Intereffe im Laufe ber geiftigen Ent= wickelung so weit lebendig geworden war, daß sie sich gern in die begeisterte Betrachtungsweise ber Dinge, welche bie Priefter lehrten, einführen ließ. Aber wie tonnten aus diefen poetischen Erguffen des Augenblick und ben vielfach wechselnden Auffassungen und Darstellungen berfelben in Rudficht auf die auserwählten Erzähler sich weitverbreitete Bolksfagen, bauernd interessirende und objectiv verstandene Mythen entwickeln? Daffelbe Rathsel, mas uns bei ber Sprace bezüglich ihrer allgemeinen Berftandlichfeit und Mittheilungs= fähigkeit entgegentrat, treffen wir bier in Bezug auf ben Mythus

von neuem an. Es bezieht fich auf die Mittheilungsfühigkeit. Berbreitung und Objectivität gewiffer Sagen und Erzählungen, die zwar an einen allgemein verständlichen hintergrund angesponnen, bennoch von allen Seiten im Grunde zu subjectiv erfunden auftraten, als daß fie objectiven Curs, größere Berbreitung und Dauer ber Erhaltung unter vielen Bölfern hatten erlangen konnen. Es nützt hierbei nichts, zur Lösung biefes psychologischen Rathsels (wie bei bem sprachlichen Proces) sich auf die Anerkennung und Autorität ber Berfonlichkeiten zu berufen, aus beren Munde berartige bichterische Geftaltungen floffen; benn noch mar bas Bedachtnig ber Menge nicht geftärkt genug, um berartige Erzählungen und Phantafieerguffe treu zu behalten und weiter zu geben, und felbst wenn dieses bis zum gemiffen Grabe ichon hatte geschehen konnen, fo hatten fich berartige Einbrücke und Aufnahmen zu rafch mit andern ahnlichen abgewechfelt. und biese hinwiederum hätten sich mit ganz andern und von anderer Seite tommenden burchtreugt und waren fo vermischt und verwischt worden, und rasch genug hatten sich die Züge einer bestimmten Mythe ganglich in Vergeffenheit verlieren muffen, ohne fich bauernd und weit verbreiten zu konnen. Wir burfen uns baber nicht munbern, daß uns hier bei Belegenheit des Mathus abermals die Frage nach ber Möglichkeit ber allgemeinen objectiven Berbreitung berfelben entgegentritt; benn handelte es sich bei ber Sprache pspchologisch um ben genauern Nachweis einer allgemein und übereinstimmend angenommenen bestimmten Wurzellautverbreitung innerhalb gewisser Rreife, fo handelt es fich hier in einer gang ahnlichen Weise um die Erklärung einer möglichst homogenen allgemeinern Berbreitungsmöglichkeit gewiffer Sagencomplere innerhalb von größern Bolterfreisen, bie gang verschiebene Culten und Botteranichauungen ausgeprägt haben. Man hat wol gemeint, ein gewisser zufammenhängender Menschenkreis, der eine gleiche ober ähnliche Sprache entwidelte, und ber zu einer gleichen Anschauung ber Dinge vorbrang und einem wenigftens ahnlichen Gultus ergeben war, mußte

hieren auch ähnliche Sagen und Mithen anspinnen. Aber wir bergeffen einestheils nur zu leicht ben lebendigen Borftellungswechsel, der ursprünglich unter einzelnen Bolferfreisen ben Gedantenanstausch beherrschte, als wir andererseits selbst bezüglich engerer Kreise die Art und Weise, in ber ursprünglich bie geftaltenbe religiose Bhantofie mit Gingebungen berartiger primitiver mythischer Bildungen hervortrat, nicht beachten. War ber Borftellungswechsel, ber bie Phantafie leitete, viel zu lebendig, um die treue Aufnahme berartiger Erzählungen in ber Menge wirklich zu ermöglichen und zu erhalten, so traten ferner von anderer Seite viel zu häufig und zu rasch ähnliche und boch verschiedene derartige Rundgebungen auf, als bag Dauer und Treue der Berbreitung des Ueberlieferten nicht nur zu rasch hatten verloren gehen muffen. Bas aber ben gemeinfamen hintergrund des Cultus anlangt, auf ben man verwiesen hat, um ben übereinstimmenden Bau vieler Mithen oder boch die große Verbreitung berfelben unter verfchiedenen Bolkstreifen zu erklaren, fo mar ohne 3meifel ein Bobenbild oder ein Gottheitsbegriff meift ein zu allgemeines unbestimmtes Merkmal für größere inhaltreiche Gebankencomplere, als daß es als innere dauernde Stute zur Erhaltung einer specifischen Mythe hatte bienen konnen. Bubem waren bie Gogenbilber, wie viele Gottheiten, zumeift erft Producte einer fpatern Zeit bes mythischen Processes, in welcher sich längft, wie sich zeigen wird, die Anfate und Anfänge zum eigentlichen Methus gebildet hatten. Biele Bölker aber, wiffen wir, befagen gar teine gemeinsamen Gottheiten, und es nahm bennoch bei ihnen der mythische Proces eine gemeinsame Gestaltung an. Daraus ersehen wir, daß ber außere Gemeincultus mit seinen Symbolen allein für sich keine Stütze für die erste und urs prüngliche Berbreitung und ben primitiven Aufschwung bes mythischen Brocesses gewesen sein konnte. Der mythische Proceg bestand zubem bereite langft, ale fich bie fogenannten Gemeinculten bilbeten. Die Sprachschöpfung konnte die Objectivität ihrer Wurzelverbreitung auf die Autorität stützen; denn ihre Bildung siel in eine noch so

frühe geistige Entwickelung, da der Instinct bezüglich der Rachahmungsweise noch vorherrschte. Anders jett, da das geistige Innenleben fich bereits hoch entwickelt hatte und Gebankenaustausch und Borftellungswechsel schon viel lebendiger und felbständiger waren. Rubem handelte es fich bier beim Mythus jest nicht mehr um Nachahmung und Wiedergabe von einzelnen furzen Lauten, für welche Ohr und Stimme in beftimmten Menschenkreisen burch abnliche Anlage ber Ausbildung bereits bis zum gewiffen Grabe ber Nachahmung entgegentamen. Es follten vielmehr jest gange Ibeenaufammenbange möglichft treu wiebergegeben werben, um fich gleichartig zu verbreiten, und nicht bas allein, es follten biefelben sich auch nicht zu ftorend mit andern vermischen, sodaß sich der eigentliche Inhalt bes Berbreiteten auflösen und völlig zerseben fonnte. Wir übersehen pspchologisch leicht, daß es aus diefen Gründen ursprünglich keiner einzigen sogenannten Mythe (und wäre ihr Inhalt noch fo poetisch gewesen) hatte gelingen können, sich beutlich weiter zu verbreiten, und bauernd zu erhalten, maren nicht beftimmte Behitel vorhanden gemefen, an welche fich ber Mythendichter hatte anlehnen und auf welche er fich hatte bezüglich einer allgemeinern Berbreitung ftuten tonnen.

Worin bestanden aber diese äußern Behitel zur Anlehnung, und was gab es für natürliche Hülfsmittel, welche der religiösen Begeisterung und den priesterlichen Poeten als objective Stütze nicht sowol des Gedankenschwungs, sondern zur größern und leichtern Berbreitung ihrer Ideen und Dichtungen dienten? Wir übersehen leicht, daß diese äußern Stützen und die bezüglichen Anlehnemittel die objectiven und ties eingreisenden thatsächlichen Bollserlednisse waren, die ihrer allgemeinen Berbreitung halber von vornherein einen höhern Werth als bloße Mythen, Dichtungen und Sagen beanspruchen und die wir deshalb zum Unterschiede derselben Traditionen nennen. Die Traditionen verwachsen zugleich als Erlebnisse auf das innigste mit dem Charakter des Volkes, in ihnen spiegelt sich das sittliche

oder unsittliche Berhalten beffelben, fie vererben und verbreiten sich aber gleichsam von felbit, weil fie ale urfprüngliche Thatfachen teine Berbreitung erft mittelbar zu erlangen brauchen, fonbern ursprünglich und unmittelbar, von allen ober vielen erlebt, eine folde allgemeine objective Berbreitung im Bolke ober gangen Bolketreifen ursprünglich besitzen. Zwar geben bie wirklichen auf Thatsachen und Erlebnissen beruhenden Bolkstraditionen im Laufe ber Zeit fehr rafch gleichfalls einer Entstellung entgegen, folange noch fein Sulfemittel wie die Schrift vorhanden ift, um diefelben raich und bauernd zu firiren, aber trot großer Entstellung bleiben Refte und Rerne berfelben ihrer allgemeinen Berbreitung wegen bennoch bauernd haften und find im Grunde, ba fie fozufagen in Fleisch und Blut bes Bolles übergingen, in biefem Rerne gar nicht wieber auszurotten.

Als die religible Begeifterung, die fich ber matrotosmifchen und erhabenen Bötteranschauung zuwandte, die Phantafie entflammte, ba fanden die Mythendichter bereits eine Reihe folcher dichtgewachsener imponirenber Stämme festhaftenber Bolkstraditionen allerwärts vor. Aeußerlich betrachtet schienen ursprünglich diese Traditionen nichts weiter wie schlichte, felbstverftanblich nicht einmal gang gleich lautende Erzählungen zu fein, aber ber Rern berselben besaß, wie erwähnt, eine allgemeine bauernbe Berbreitung innerhalb bes Bollsftammes, und in eben ber Beife, wie jeber einzelne Menfc gewisse Erlebnisse feines Lebens oft und gern und mit Interesse andern erzählt, fo auch ein ganges Bolt: es befitt ein natürliches und psychologisch leicht erklärliches und angeborenes Interesse ber Reproduction für feine geschichtlichen Erlebnisse, die es einst tief erschüttert haben. Bas fich heute noch unter ben Böllern zuträgt, das vollzog sich bereits in der Urgeschichte. Die wirklichen Erlebniffe bes Boltes manberten äußerlich icheinbar fagenartig, aber unter allgemeinfter Berbreitung und Dauer von Mund zu Mund, und wenn auch der Inhalt im Laufe ber Zeit im einzelnen mannich-

fach gefärbt wurde, so erhielt sich boch, wie erwähnt, ein gewiffer Rern, ber bas allgemeinfte Interesse beanspruchte und zugleich bie allgemeinste Berbreitung genoß. Was wunder, wenn die religiösen Boeten mit ihren scheinbar bichterisch eingekleibeten Lehren und Hinweisungen auf die matrofosmische Götteranschauung, an diese vorgefundenen Stämme der Traditionen gleichsam wie an objectiven Burgeln anknüpften und ihre fombolischen Ausführungen und Gleichniffe von biefen Stämmen aus abzweigten, ober eben mit denselben innig verschmolzen. So sehen wir pfpchologisch die thatfächlichen Bolkstraditionen als Burzeln mit den subjectiven Dhythenbichtungen als bilbliche Gleichungen, die fich auf die Götterlehre bezogen, einen innigen Bund eingehen; und fo innig und fest wurde allmählich diefer Bund, daß die von den Mythendichtern umgedeuteten und erweiterten Bolkstraditionen nunmehr bald bieselbe Berbreitung, baffelbe Intereffe und endlich biefelbe Cursfühigkeit und Dauer in den Bolkstreisen gewinnen konnten wie die ursprünglichen Traditionen selbst. Erst später, als bie Wethenverbreitung eine schon größere Selbständigkeit angenommen hatte und das Mittel der Schrift ihr allmählich mehr und mehr zu Gulfe tam, brachten es hervorragende Mythenbichter so weit, auch durch rein erdachte Sagen auf das Bolf kunftlich zu wirken, doch fügten fie mit Borbedacht benfelben bei, daß es wirkliche bereinftige Erlebniffe gewesen feien. Was ursprünglich unbewußt und inftinctiv geschehen war, das that später der Mythendichter alfo mit Abficht und Bewußtsein, ber größern Birkung, der bessern und allgemeinern Berbreitung und bes größern Interesses halber. Hatte früher und ursprünglich ber Mythus an die Bolkstraditionen nothwendig anknupfen muffen, fo schwärzte man fpater in die rein erbachten Sagen umgekehrt einen hiftorifchen, traditionell fein follenden Rern ein, um dem Gefagten eine bobere Anerkennung und weitere Berbreitung und vor allem Dauer zu sichern. Allein wie bereits erwähnt entstanden derartige künstliche Historifirungen von Sagen erst in verhältniskmäßig späterer

Zeit, als die eigentliche Blitteperiode des Mythus bereits vorüber war und sich das eigentliche Interesse an demselben im Bolke wieder zu verlieren drohte, oder doch schon beträchtlich abgestumpft hatte.

— Werfen wir jest einen Blick zurück.

Der Ausgangspunkt und bas Wefen bes Mathus lag in ber religiöfen und von der begeifterten Phantafie getragenen tosmomagifchen Betrachtung ber Dinge und ber hieran geknüpften anthropopathischen Götteranschauung; aber die poetischen priefterlichen Erguffe biefer hierauf bezüglichen Anschauungen und hindeutungen mußten sich nothwendig ursprünglich anlehnen und umnittelbar veramalgamiren mit ben Bolkstraditionen. Die Traditionen waren baher als Burgeln gleichsam die Träger und Stützen eines weit= verzweigten Sagenbaumes und reicher üppiger Mithenfcopfungen. Bie die Sprache fich aufbaut aus objectiven Burgeln und ben hieran fich anknupfenden Lautbebingungen, beren Richtung zugleich burch die Anlage und Begabung ber Stimmmittel eines Bolkes bedingt wird, fo auch in gang ahnlicher Weise beim Muthus, auch er sucht sich feine Wurzeln, an welche die Richtung der religiösen, beziehungsmeife phantaftifchen Geftaltungsgabe urfprünglich anknupft, um mit ihnen seine Schöpfungen möglichst zu verschmelzen und zu verbreiten und später abzuzweigen und umzuformen. Hätten die Mythen als religiöse Phantasiegebilde nicht jene objectiven Burzeln gefunden, mit denen sie einen Berband eingehen konnten, so wären sie trot ihres Hinweises auf die allgemeine, volksthämliche Götteranschamung, und trot ihrer Anknupfung an ben hintergrund ber tosmo-magischen Anschauung überhaupt nur temporär auftauchende und raich wieder untergebende Märchen geblieben. Bloge Märchen aber tonnte eine damalige Zeit, die noch teine Schrift befaß, um auch bas fünstlich Interessante zu fixiren, auch noch nicht bauernd festhalten. Deswegen aber sind die eigentlichen Mythen, die fich erhalten haben, von Bedeutung eben mehr als bloge Göttermärchen, weil fie durch die ursprüngliche Berschmelzung und Anlehnung ein traditionelles

geschichtliches Element als Wurzel ursprünglich aufgenommen haben, an bem fie sich emporranten mußten, um fortzuwuchern.\* fonnte es im Laufe biefer Fortwucherung aber geschehen, daß biefes aufgenommene geschichtliche Element, bas die erfte und ursprünglichfte Cursfähigkeit und Berbreitung, und bamit allein bie fefte Erhaltungsbauer der Mythe sicherte, so fehr durch die sich allmählich baran ausbehnende Dichtung übersponnen und gleichsam verschüttet wurde, daß wir heute nichts mehr von ihm zu erkennen ver-Und so erklart es sich leicht, dag wir nur noch bei ben wenigsten Mythen beren Burgeln burch Analyse flar herauszufinden im Stande find. Nur ber Rudblid auf ben pfpchologisch folgerichtigen Berlauf ber Urgeschichte kann uns barauf hinweisen, daß in einer Reihe von Sagen, unter benen bie Flutfage ale Beispiel obenanftehen möge, ein wirklich thatfachlicher Rern ftedt, und binwiederum nur ber Seitenblid auf die folgerichtige Entwidelungsgeschichte tann une bagu verhelfen, die mit Absicht vorgenommenen sogenannten hiftorifirungen spater entstanbener purer Sagen aufzubecken und zu erkennen.

Allein viele Volkserzählungen, die wir heute als echte Mythen und Erfindungen betrachten, sind in der That Abzweigungen und erst später scheindar selbständig gewordene sagenhafte Erzählungen, die sich ursprünglich anlehnten an größere Stämme, bei denen wir nach genauerer Untersuchung auch die historischen Wurzeln zu entbeden im Stande sind.

Wir sehen, ber Mythus ist ein Broceg, ber mit ber Sprache in seiner Art die größte Achnlichkeit zeigt. Waren es bei ber Sprache Worte und Gebanken, die sich verständnifvoll zu verbreiten hatten,

<sup>\*</sup> Erft burch bieses aufgenommene Element aus ben thatsachlichen Erlebeniffen bes Bolles tam jugleich auch ein wirklich anerkannt ethisches lehrreiches Moment in ben mythischen Proces, bas fich in ihm erhielt, bis es mehr und mehr zuruckgebrangt wurde burch die rein physikalischen Betrachtungen und Ausführungen ber tosmischen Anschauung. (Bgl. unten.)

fo find es hier Gebankencomplere und zusammenhängende Ideen, die nach allgemeinem Berständniß und nach objectiver Anerkennung und Berbreitung in Bolkstreisen streben. Die an die Wurzeln der Sprache fich anlehnenden Biegungen, Fortbilbungen und Zusammensetungen, saben wir, konnten sich nur baburch eine allgemein verbreitete Annahme, Allgemeinverständlichkeit und objective Verbreitung erwerben, daß fie fich anlehnten und fozusagen geftütt und getragen wurden von der allgemein anerkannten Autorität, welche alle beachteten und von der die Menge fich gewöhnt hatte aufzunehmen. Man könnte meinen, auch beim Mythus hatte die Autorität bas Befagte und Bepredigte von vornherein ftuten konnen, um fich eine allgemeinere Berbreitung zu sichern. Aber die Zeit, wo die Autorität auf nieberer Entwickelungsstufe noch eine so absolute Macht auch für die innere geiftige Heranbildung eines Kreises von Mitgliedern auszuüben im Stande mar, mar längst vorüber. Bei der ursprünglichen Ausbildung und Entwickelung ber Sprache mar bas Rachahmungsvermögen des einzelnen, das sich auf den Mittelpunkt bes Kreises concentrirte zubem nicht nur in feiner Art noch stetiger, sondern auch durch die physische Anlage ber gemeinschaftlichen Stimmund Lautbegabung gebundener. Alle diefe Bedingungen, die für ben Sprachproceg, wie wir faben, jufammentrafen, um Ginheit, Objectivität und Allgemeinverständlichkeit ber geschaffenen Worte zu sichern, waren jett auf dieser viel höhern Stufe der Beistesentwickelung nicht mehr vorhanden. Die Selbständigkeit der einzelnen war schon viel größer und die Autorität für begeisterte fernige Reben von um fo niedrigerm Werthe, als folcher Reden zu viele innerhalb eines Kreises sich Geltung zu verschaffen suchten. Mochte baber bezüglich sagenartiger Erzählungen in Rücksicht auf die allgemeine religiöse Weltanschauung bas Trefflichste erfunden und gesagt werden, es stand wie eine märchenhafte Erfindung doch nur in der Luft, ohne sich über den allernächsten Rreis hinaus verbreiten zu können, hatte es nicht Caspari, Die Urgefdichte ber Menfcheit. II. 13

zugleich beutliche Beziehungen und Anlehnepunkte zu Thatsachen, lebendigen gemeinsamen Erlebnissen und Traditionen.

Wie wir noch heute täglich mahrnehmen, daß sich nur diejenigen sogenannten Schlagworte allgemeiner verbreiten können, die in Bezug auf ein gemeinsames Erlebnig, Tagesereignig ober Berfonen des Tages erfunden werden, so auch in ganz der nämlichen Weise verhält es sich mit dem Mythus. Seine erste allgemeinere Verbreitung sicherte sich nur, wenn er sich zu Erlebnissen, Thatsachen und Trabitionen, die eo ipso objectiv maren, in Beziehung feste. Bie Die Burgelfortbilbung ber Sprache, wie wir früher faben, nur an ber Hand ber leitenden Autorität Allgemeinverbreitung und Objectivität gewann, fo auch in berfelben Beife ber Mythus, feine religiöfen hinmeisungen auf die Götter u. f. w. erhielten nur Berbreitung, wenn sie sich an eine objective Autorität anlehnen konnten. aber bei ber Sprache die objectiven Wurzelfortbildner die hervor= ragenden Führer des Bolles, denen die Aufmerksamkeit und die Nachahmung allgemein folgte, so ist diese Autorität für die vor= schreitende Mythenbilbung bas gange Bolt felbft mit feinen Erlebniffen, feinen Erfahrungen und Traditionen. Batte fich ber urfprungliche mythische Proces zu dieser lebendigen Unterlage des Bolkes nicht in Beziehung geset, fo maren alfo, wie wir einsehen, feine Producte ohne Salt und ohne Stute gewesen, fie hatten ale bloße und pure Phantasiegebilbe nur wie Seifenblasen in ber Luft geschwebt, um rafch wieder zu zerrinnen, ohne fich haften bleibende Berbreitung und allgemeinere Cursfähigkeit erwerben zu können.

Der mythische Proces besitzt also, wie wir überblicken, ein inneres wie ein äußeres Behikel, durch welche er vorschreitet. Sich aufbauend auf der Grundlage der Phantasie und dem Gebiet einer ursprünglich noch religiösen Poesie, sindet er zunächst seine innern allgemeinern Stützpunkte in der zeitgemäßen Welt- und Götteransschauung, die sich als solche verbreitet hatte und das Menschenthum der damaligen Periode, wie wir sahen, beherrschte. Aber diese innere

Anlehnung an die religible Weltanschauung sichert vorerft nur die Berftanblichkeit bes Gesagten in einem engern Rreise. Sollte fich eine bestimmte, in ihrer Art lehrreiche Göttererzählung als fogenannte Muthe allgemeiner im Bolte verbreiten und haften bleiben, fo mußte fich die begeisterte Phantafie zugleich auch nach äußern Behiteln und Stütpunkten umthun. Diese äußern und objectiven Stütpunkte nun fanden sich naturgemäß, wie bargeftellt, in den allgemeinen Bolkserlebnissen und Traditionen. Der mythische Broceg bilbet baber psphologisch genau genommen ursprünglich eine Brude zwischen ber religiösen zeitgemäßen Beltanschauung und ben sittlichen Erlebniffen bes Bolfes und beffen Traditionen. Gehen bie Traditionen haupt= fächlich von ben fittlichen, lehrreichen Lebenserfahrungen und äußern allgemein empfundenen geschichtlichen Erlebnissen aus, fo beginnt. da sich auf Grundlage der Phantasie und Poesie der mythische Proces ethebt, fich nunmehr eine Wechselwirfung zwischen ben äußern Erlebniffen und überlieferten Thatfachen bes Bolks einerfeits, und feiner innern phyfitalifch religiofen, matrotosmifchen Anfchauung andererfeits zu entwickeln, und die Berfchmelzungsproducte diefer innern und außern Anregungen bilben ben Urfprung ber erften Mythen. Bill man die Bergleichung des mythischen Processes mit dem Sprachproceg aufrecht erhalten, und wie wir erkennen find Grunde hierzu vorhanden, so können wir mit Recht jene zuerst zu ganz allgemeiner Berbreitung unter gewiffen Boltstreifen getommenen erften Berimelzungsproducte diefer Art Burgelmuthen nennen; benn diefe suerst und allgemein anerkannten Stammfagen bilben in ber That im wahren Sinne bes Wortes einen Wurzelstamm, aus bem fich in späterer Zeit durch Anbildung und Umdeutung eine große Reihe einzelner kleiner Rebensagen abgezweigt haben, die erft hinterher selbständig geworden, nur dadurch verständliche Berbreitung fanden, daß sie sich ursprünglich anlehnten an eine Wurzelmythe, die bereits bie allgemeinste Berbreitung und bas verbreitetste Interesse genoß. Berfolgen wir den urfprünglichen mythischen Proces genauer, fo werben wir immer mehr erkennen, welche Aehnlichkeit er mit bem Sprachprocesse besitht. Wie sich in ber Sprache an die Wurzeln die fortgebilbeten Laute anseben und burch Biegungen, Abzweigungen und Busammenfetungen neue Laute für neue Bezeichnungen entstehen, fo in einer ahnlichen Beife im mythischen Processe. Auch bier tauchen allmählich von den Wurzelmythen aus Abzweigungen und Anhängsel auf, die leicht einen mehr ober weniger selbständigen Charafter annehmen, ober, wie es mannichfach vorkommt, ale Ginschachtelungen und Episoden zur Burgelmythe im beutlichen Busammenhange befteben bleiben. So tryftallifiren fich gleichfam um eine folche Burgelmythe ganze Sagentreife in einer ahnlichen Beife, wie fich um eine Grundbedeutung mit bestimmtem Laute eine Reihe von ahnlichen Bebeutungen mit abgeleiteten Lauten gruppiren. Fällt bem Etymologen und dem vergleichenden Sprachforscher die Aufgabe zu, diese Ableitungen und im Zusammenhange ftehenden Lautgruppen aufzusuchen, nach ben Befeten ihrer Umbilbung ju forschen und bie Sprachen ber im Zusammenhange stehenden Bollergruppen genauer zu bergleichen, um fo immer genauer bie gefetlichen Bufammenhange gu entbeden, fo fällt eine gang gleiche Aufgabe, wie wir feben, bem Mythologen zu. Auch der Mythologe hat die Wurzelmythen festauftellen, dieselben in die Grundbestandtheile, welche sich in ihnen von seiten ber Tradition und von seiten ber religiösen Uranschauung ursprünglich verschmolzen haben, zu zerlegen und endlich diejenigen Mythenreihen festzustellen, welche fich aus innern und außern gefetlichen Grunden an den bestimmten Burgelmythus anlehnen, fich von ihm abgezweigt haben und mit ihm in Berbindung stehen. Aber nicht nur die Wurzeln und Abzweigungen sowie die mythologischen Gesetze ber Umbildung hat der Mithenforscher festzustellen, sondern gang ebenso wie ber vergleichende Sprachforscher hat er auch bie Mythengruppen aller berjenigen Boller ju vergleichen, von benen wir bereits in Rudficht auf ben Sprachproces auf bas genaueste wiffen, daß fie in einem beftimmten Zusammenhange geftanden haben,

I

Bir unterlassen an dieser Stelle die weitern Ergebnisse dieser an sich einleuchtenden und naheliegenden Aussührung. Da es bisher noch gänzlich an einer genauern Theorie des Mythus in psychoslogischer Beziehung sehlte, so kann es uns nicht wundernehmen, daß die Mythologie als eigentliche Wissenschaft sich neben der wissenschaftlichen Sprachforschung nur erst soeben einzusühren beginnt. Dennoch existiren bereits die besten Anfänge zu einer wissenschaftlichen Mythologie, und es sei uns gestattet hier im Texte auf die Arbeiten von Steinthal, Max Müller und Spiegel in dieser Beziehung hinzuweisen. Aber auch eine vergleichende Mythologie sinden wir bereits in gewisser Weise in Angriff genommen, und es ist bekanntlich das hervorragende Verdienst Abalbert Kuhn's, durch seine trefslichen Arbeiten dieser jungen Wissenschaft einen größern Ausschwung versliehen zu haben.

Wie bereits hervorgehoben, ift ber eigentliche mythische Proces in seinen geheimwirkenden Befegen bisher noch meift unerfannt geblieben, und es wird nur erft bie Aufgabe ber Zukunft werden, biefen Gesetzen in einer möglichst ähnlichen Weise auf die Spur zu kommen, wie bas früher mit ben Sprachgeseten ber Fall gewesen ift. wir können nicht umhin, vom psychologischen Gesichtspunkte zu bemerten, daß diese Gesetze in ihrer Art mannichfach complicirt ericheinen, zumal wir une bisjett gewöhnt haben, mancherlei unter den Begriff bes Mythus zu fassen, mas genau genommen als Product einer geistigen Entwickelungsperiobe angehört, die nicht mehr mythisch ju nennen ist, obwol sie aus dem ursprünglich mythischen Proces hervorgegangen ift. Es gehören hierhin alle biejenigen Dichter- und Sangerproducte einer fpatern Zeit, in welcher fich ber mythifche Proces bereits in tosmogonische Speculation und in Phantafiegebilbe selbständiger und frei erfundener Art aufzulösen beginnt; Producte, welche also zu einer Zeit entstanden, in welcher sich die unmittelbaren und gleichsam ursprünglich unbewußt wirkenden Gefete nicht mehr wirksam erwiesen. In biese Zeit, in ber fich ber ursprüngliche mythische Proces also bereits losgelöst hatte von dem ersten natürlichen Boden seines Wachsthums, fallen beispielsweise auch alle diejenigen sogenannten Mythen, von denen wir im Hinblick auf den thatsächlichen Verlauf der Geschichte nachweisen können, daß sie gleichsam mehr aus der Luft entstanden und künstlich erfunden wurden, obwol sie als historisirte Erzählungen gegeben werden.

Schon hieraus erkennen wir, dag wir den Begriff des Mythus fehr gedehnt und umfaffend uns bisher anzusehen gewöhnt haben. Wollen wir in gewisser Weise biese allgemeine Auffassung bes Mythusbegriffs gelten laffen, fo burfen wir wenigstens nicht verfennen, bag ber mythifche Proceg eine gange Reihe von Entwidelungephasen burchlaufen hat, die wir icharf auseinanderzuhalten haben. Und in Rudficht auf biese Phasen ift nun leicht aus der Natur des mythischen Processes zu erkennen, daß in ber erften Zeit, in welcher fich vorzugeweise bie ursprünglichen Burzelmythen fryftallifirten, welche fich als fogenannte Stammfagen allgemein im Bolte verbreiteten, auch bas ber hiftorifden Tradition entlehnte Element mehr betont wurde und durch Nachbrud in ben Borbergrund trat. Denn in biefem Berschmelzungselement lag, wie wir faben, bas äußere Bulfemittel und die Stüte, durch welche allein die sich ausbildende Mathe in allgemeinern Curs kommen und verbreitete Aufnahme gewinnen konnte. Nachdem fich indeffen die Burgelmythen als Stammfagen ihre erfte ausgebreitete Aufnahme neben allgemeiner Cursfähigkeit und bauernd festhaftendem Interesse errungen hatten, ba beginnt nun allmählich eine zweite Phafe bes mythischen Broceffes. Wurzelmpthen werden fortgebildet und geminnen Abzweigungen, Anfage, Ginichiebfel und auch Umdeutungen mit größerer, felbständigerer Rudfichtnahme und nachbrude= vollerm Bervortreten bes religiofen Elements, bas fich, wie wir faben, auf die herrschende Welt- und Götteranschauung bezog. Innerhalb diefer zweiten Phase tritt daher bereits

eine gemisse "tosmische Symbolit" in ben Borbergrund, fobağ unter ber Art ber Erzählung bas aus ber historischen Tradition geschöpfte und verschmolzene Wurzelelement allmählich jo entstellt murbe. daß es oft schwierig erscheint, es herauszufinden, ja oft konnte es gleichsam so begraben und verschüttet werden, daß wir es tros icharffter Analyse nicht mehr entbeden. Bahrend ber britten Bhafe bes mythischen Processes, in ber bereits die Erfindung ber Schrift fich als wirkfam erweift, beginnt nun der Mythus nach feiten der felbständig erfindenden Bhantafie ganglich auszuarten, er emancipirt fich allmählich fogar mehr und mehr von der Bafis der religiösen Weltanschauung und nimmt theilweise einen irreligiofen, febr unsittlichen Charafter an. Sagen und Erzählungen werben erfunden und mit Bulfe gefälichter hiftorifirungen möglichft verbreitet ju ben verschiedenften 3meden. Bahrend aber fo ber mythifche Broceg nach einer Seite hin ganglich ausartete, beginnt er andererfeits, von ber intellectuellen Entwidelungsfeite bes Beiftes (bie, wie wir im Folgenden zeigen werben, durch die Stute ber neu erfundenen Schrift ihren erften großen Aufschwung nahm) ergriffen, fich in bie tosmogonische Speculation umzubilben. Auch in ben erften Producten ber religiös begeifterten philosophischen Rosmologen läft fich noch beutlich bas Wirken und Walten bes mythischen Broceffes ertennen; aber bas Moment ber religiöfen Phantafie wird bier bereits ftart burchwebt mit confequent ablaufenben Ibeen, die in ihrer (wenn auch noch fehr findlichen) Schluffolgerungsweise, boch icon ertennen laffen, bag fich die erften und fruheften Regungen bes wiffenschaftlichen Beiftes Bahn zu brechen versuchen.

Wir ersehen, der Mythus durchlief als Proces verschiedentliche Phasen, in denen sich zugleich jedesmal an seinem Wesen ein anderer Charakter offenbarte. Während in der ersten und ursprünglichsten Entwickelungsperiode, in der sich die Wurzelstämme bildeten, durch das Ueberwiegen der aus thatsächlichen Erlebnissen des Bolkes

geschöpften Elemente, fich zugleich ber ethische lehrreiche Charafter in den Borbergrund brangte, begannen mahrend ber zweiten Phase die physikalisch-symbolischen Ausführungen, die sich an bie tosmische Betrachtung anlehnen, ju überwiegen. Und das barf uns in Rudficht auf die bisherige Entwickelungsgeschichte nicht mundernehmen. Wir sahen ja beutlich, in einer wie naben Beziehung bie religiöse Begeisterung ber Flamines und ber Magier zu ben geheimwirkenden physikalischen Kräften überhaupt stand, und wir erkannten ja wie die ganze emportauchende Weltanschauung der Feuerzeit auf das innigste getragen wurde von den erften kindlichen physikalischen Renntnissen, welche sich die Magier verschafften und auf welche sie ihrer geistigen Entwickelung gemäß hingewiesen murben. Die Magi scintillae, das faben wir, maren Priefter geworben, aber fie maren ebensowol auch in ihrer kindlichen Beise Naturforscher und Naturfenner geblieben, b. h. folde, bie fich ausbrudlich mit ben zauberifden Beheimfraften ber Natur befagten. So, bemerken wir, lag eben in den frühesten Brieftern der Urzeit gleichzeitig ursprünglich im Reime noch eingeschlossen und unentwickelt ber spätere Natur= forscher. Die weitere Entwickelungsgeschichte wird uns lehren, bag biefes Naturforscherthum unter der Briefterwelt immer mehr und felbständiger zur Geltung tam, sodaß es sich endlich emancipirte, ablöfte und von hier aus auf eigene Beine stellte, um fich fort zu entwickeln. Briefter und Naturforicher, die fich heute in unferer Zeit fo gespannt in ihren Anschauungen gegenüberstehen, sind baher, wie uns die Entwickelungsgeschichte barthut, untereinander ursprünglich viel verwandter, ale wir ju glauben geneigt fein burften.\* Es hat eben

<sup>\*</sup> Diese Berwandtschaft begreift sich noch beutlicher in Rücksicht auf bie Beltanschauung, welche die Basis ber ganzen religiösen spätern Entwidelung ist. Wie es teine religiöse Weltbetrachtung gibt ohne Rücksicht auf gewisse physikalische Anschauungen, über welche die Natursorscher herr sind, so auch gibt ce umgekehrt keine wissenschaftliche Beltbetrachtung ohne Rücksicht auf eine sittlichreligiöse Grundlage, über die wiederum das Priesterthum zu entscheiden such.

eine Zeit gegeben, in der die priefterliche religiöse Anschauung eine ursprünglich von physikalischen Betrachtungen ausgehende mar, und biefe Zeit spiegelt fich in einer gangen Entwidelungsphafe bes mbthischen Broceffes. Und umgekehrt gab es eine Zeit ber früheften Naturforschung, die in ihrer Art rein mythisch war. Während dieser Beriobe begann man vorzugemeise bie Götter und Göttererlebniffe, bie sich ursprünglich angelehnt hatten an die mehr ober weniger sittlich lehrreichen Boltserlebniffe, völlig symbolisch umzudeuten, indem man die Götter vorwiegend mit den Naturfräften in Beziehung sette und die Handlungen und Wirkungen der Götter durch symbolisch phnfitalifche Ausführungen ausschmudte. Bei biefer Entwidelungs= richtung, welche ber mythische Proceg nahm, wird es baber gang befonders erklärlich, wie fich bei immer größerm Bachsthum der geistigen Rrafte hieraus später eine primitive Art von Naturphilosophie herausbilben konnte, wie wir sie in ben frühesten Producten ber Rosmologen thatfächlich besitzen. Bon hier aus bis zur eigentlichen Naturphilosophie ber Helenen war freilich noch ber Weg immerhin weit, aber wir erkennen boch bereits den Anstog, den nach biefer Seite bin die physitalische Entwidelungsweise bes mythischen Brocesses ursprünglich erhalten hatte. Aber wohin verlor sich benn während dieser Beriode das eigentlich ethische und didaktische Moment, bas ber Mythus ursprünglich, wie wir faben, burch bie religiöse und historische Beziehung mit aufgenommen hatte? Diese Frage dürfen wir nicht mit Unrecht stellen. Wir werden psychologisch nicht verkennen, daß mahrend ber mehr physikalischen Periode des Mythus das eigentlich ethische Element durch eine hohle mystische Natursymbolik zurückgebrängt wurde, und so kann es nicht auffallen, wenn

So also, seben wir, sind Natursorfder und Priester auf Ausgleichungen, b. h. auf Bechselwirkung in ihren Fortschritten verwiesen. Entstehen aber wiffenschaftliche Spannungen zwischen biesen Forschern, so erklären sich biese nur baburch, bag bie wiffenschaftliche Wechselwirkung aufgehört hat und burch beiberseitige Irrwege Misverftänbniffe eingetreten finb.

wir mahrend ber Ausartung des mythischen Brocesses beobachten. daß ber Mythus nach ber sittlichen Seite bin sich nicht vertiefte und die Sagen und Erzählungen späterer Zeit durch freie Erfindung, burch Absicht und Leichtsinn oft völlig unsittlich verunftaltet wurden. Mit dieser Ausartung sank die Religion der Urzeit überhaupt, das ethisch praktische Element ber Religion, bas sich in ber sittlichen Achtung vor dem ehrwürdigen Alter, vor dem weltlichen Oberhaupt und bem priefterlichen Seher und Bropheten und bem entsprechend ben Gottheiten gegenüber, offenbart hatte, begann fich abzuftumpfen, und es bedurfte in spaterer Zeit, wie wir feben werden, erneuter tieferer Anregungen von seiten ber Religionsstifter, um das fast verlorene sittliche Element bes religiofen Processes wieber zur vollen Beltung zu bringen. Die lettere Phase bes mythischen Broceffes leitet also zugleich bie Auflösung bes eigentlichen Mhthus ein, die in ihm vorhandenen Elemente beginnen fich hier zu fonbern und zu gerfeten. Die im Mothus lebendig wirkende Phantafie, die ber Hebel bes ganzen Processes war, geht mehr und mehr in begeifterte Dichtkunft über, um welche fich die übrigen Runfte in neuem Aufschwunge gruppiren, das phyfikalische Element, bas fich auf die ursprünglich tosmisch-magische Anschauung ftütte, führte gur tosmogonischen Betrachtungsweise, gur tosmischen Speculation, b. h. zur Naturphilosophie und Philosophie überhaupt, an das ethische Element aber knupfen, wie sich zeigen wird, die großen Propheten und Religionsstifter an, um es von neuem ju einer tiefern Grundlage ber religiofen Entwickelung zu machen. Der mythifche Proceg bilbet ben Sohepuntt ber Religionegeschichte ber Urzeit, in ihm sammeln und verbinden sich, wie wir feben, alle Entwickelungselemente, welche fich vorzeitlich gebilbet hatten. Die Erlebnisse des Bolkes, die durch die natürliche Ueberlieferung erhalten blieben, werden im Munde der Sanger und Bropheten zu lehrreicher Geschichte, die physikalischen Anschauungen, über welche sich noch ein magisches Licht verbreitet, in Verbindung mit

den entstandenen Gottheitsbegriffen verweben sich mit diefer, und es bilben fich fogenannte "Göttergeschichten". Die immer beziehungsreicher auftretende physikalische Anschauung, welche dahin strebt, alle Naturfräfte als Götter zu personificiren, vermehrt die Anzahl ber "Göttergeschichten" und ber Gottheiten. Mit diefer Bunahme vermehren fich bie Einzelculten, und Götter- und Götenbienft nehmen einen bebeutenben Aufschwung. Enblich aber nach Erfindung ber Schrift und burch die Rudwirfungen ber gefetslichen Erscheinungen im Makrokosmus auf den Geift beginnt der eigentlich intellectuelle Proces eine gewaltige außere Stupe zu gewinnen, und indem bamit neue Rrafte im Beifte lebendig werben, tritt eine neue feiner geglieberte Arbeitstheilung ber ursprünglichen geiftigen Anlagen auf, die im mythischen Processe noch verschmolzen und vereinigt zur Wirksamkeit gelangten. Reue Gebiete fondern fich nach Berfetung bes mythischen Brocesses, nehmen einen eigenen Entwickelungslauf und treten untereinander in eine entferntere Wechselwirfung, als das bisher ber Fall Es wird die Aufgabe des folgenden Abschnitts sein, diesen weitern Entwidelungslauf bes Beifteslebens mit Rudficht auf bie fich genauer fondernden Gebiete von Runft, Wiffenschaft und Religion im engern Sinne, und hiermit den früheften Aufschwung bes intellectuellen Broceffes zu verfolgen.

Es ift leicht zu feben, daß fich eine haltbare und begrundete Theorie bes mythischen Processes nur in Rudficht auf die gange Urgeschichte ber Menfcheit entwideln lagt; benn nur bann, wenn wir vom pfpchologischen Befichtspuntte aus ben Entwidelungeverlauf ber Religion in ber Urgeschichte überhaupt übersehen, tann es gelingen, auch jenes Bruchstud ber religibjen Urgefdichte flar und umfaffend ju betrachten, bas wir als "ben mpthischen Proces" ju bezeichnen pflegen. Da es bisber an einer Urgefdicte, vom psychologischen Gesichtspuntte bearbeitet, mangelte, so tann es nicht wundernehmen, daß fich über feine Erscheinung ber religiöfen Urzeit fo viele untlare, einseitige und fich großentheils vollftanbig wiberiprechende Theorien entwidelt haben wie über ben Mpthus. Jede Diefer aufgetauchten Anschauungen über den Mythus trug in der That ein Körnchen Wahrheit in sich, jede griff ein im mythischen Processe liegendes Moment einseitig heraus und suchte an ihm infolge dessen eine oft sehr verkehrte Theorie zu entwickln. Wir können uns an dieser Stelle nur auf das Nothwendigste beschränken, und führen daher nur aus dem gesschichtlichen Waterial über Wythologie das Wichtigste an.

Anaxagoras und Metrodorus meinten, daß in den bomerischen Epen nur phyfitalifde Borgange in fombolifder Beife bargeftellt murben. Andere, wie Kenophanes wollten im Mothus nichts weiter erkennen als bas freie bichterische Balten ber Phantafie und behaupteten, homer und Befiod feien die Erfinder und Urheber bes mothischen Broceffes, und felbst ein Euripides und andere nennen die Mothen Erfindungen der Boeten. Dem entgegen jab ber Cyrenaiter Cubemeros in ben mythischen Gottern nur ausgezeichnete Menschen, Die einft thatsachlich gelebt batten. Der fogenannte Euhemerismus, ber gang besonders bas geschichtliche Element im Mothus in einer einseitigen und verkehrten Beise gur Geltung zu bringen suchte und bestrebt mar, in allen Mothen und mythischen Berfonlichkeiten nur Thatfachliches und Gefdichtliches ju erbliden, fand besonders im Alterthum großen Beifall, und ihm huldigten befannt: lich auch einige Rirchenväter. Die einseitige und rein geschichtliche Mythenbeutung hat überhaupt vielen Anklang gefunden. Wir haben nur nöthig an die alten beutschen Schriftfteller ju erinnern, unter benen besonders Saro und Konrad von Burgburg biefer Richtung anbingen. — Die von ber Phantafie begeisterte und getragene religiose Boefie nannten wir ben Bebel bes gangen mpthischen Broceffes, und die hierauf bezüglichen Elemente werben fich im Mythus nicht verkennen laffen; allein beshalb bie Mythen als blope phantastische Erfindungen zu bezeichnen erscheint ebenso einseitig wie verlehrt. Die Sinficht auf die nach ber erften Feuerzeit berrichende tindliche physitalifche Weltanschauung (wir nannten fie die "tosmo-magische Anschauung") bilbete, wie wir faben, vorzugsweise bas innere Behitel, ober anders ausgebrudt, ben anregenden hintergrund für ben Mpthen: proceß, aber bennoch mare es gleichfalls völlig verfehrt, wollten wir im Mythus überhaupt nur symbolische Borstellungen und poetische Gintleibungen phyfitalifder Borgange fuchen. Gine folche einfeitige Auffaffung wurde von vornberein alle übrigen Elemente überfeben und außer Acht Die thatfachlichen, traditionellen und historischen Data aus ben laffen. tiefeingreifenden erschütternden und lehrreichen Boltgerlebniffen nannten wir die außern Behitel bes Processes, b. b. es waren bas biejenigen außern Stuppuntte, burch welche bie Elemente in ben mpthischen Proces

eingingen, die gur Stute objectiver Berbreitung und vor allem objectiver Dauer bienten, sobaß ber Fluß beffelben eine festere und bauerhaftere Form gewann. Wir durfen folglich im mythischen Broceffe teinesfalls, wie bas bisber in neuerer Beit geschehen ift, bie bistorifchen Grundelemente in manden Mythusformen gang überfeben, eine folde Außerachtlaffung wurde eben nur beweisen, daß wir die höchst wichtige Frage nach der fogenannten "Objectivitat" bes Processes nicht in Betracht gogen. Will man jeboch wie der Guhemerismus in allen Mythen jugleich ohne alle weitere Boruntersuchung wirkliche Thatsachen und historische Daten erkennen\*, so ift auch dieses wieder im Grunde eine verkehrte und einseitige Ansicht. Denn nicht bei allen Dythen, sondern nur bei ben altesten, verbreitetsten und fomit verhaltnismagig wenigsten tonnen wir überhaupt ficher erhaltene biftorifche Grundelemente, die fich verfteden (und die felbst jedenfalls auch bier entstellt worden find im Laufe ber Beit), noch vermuthen. Dieje Untersuchungen nach ben hiftorischen und verschütteten Burgelelementen find, wie bem Renner bes mpthischen Processes leicht einleuchtet, bie allerfcwierigsten und verwideltsten. Der Cubemerismus aber, ber biese Unter: fuchungen nicht für nöthig balt anzustellen, verurtheilt sich eben damit als frititlos von felbst. In neuerer Beit bat fich die Mythenbeutung mit Borliebe, aber bamit ju gleicher Beit mit oft großer Ginfeitigkeit, bem phy: fitalischen Elemente jugewandt. Ueberall glaubte man nur mofteriofe, jombolisch verhüllte und verkleidete Personificationen von Raturgewalten berausfinden ju muffen, allen Mytheninhalt versuchte man fpftematifc jurudzuführen auf bestimmte physitalische Berhaltniffe und gewiffe allgemeinere Raturanichauungen und burch bie Naturbetrachtung an die hand gegebene Beitabschnitte und Ereigniffe. Go mar es Dupuis gang befonbers, ber ben Berfuch machte, allen religios umtleibeten phyfitalifchen Mytheninhalt auf den Sonnenumlauf zurüdzuführen und von hier aus alles Beitere abzuleiten. Wahrend wir im hinblid auf ben Berlauf bes mythischen Processes eben erkennen, bag ber vorwiegend von physikalischer Seite in ben Mythus eingebrungene Inhalt nur ein Moment und eine Bhase bes gangen Berlaufs reprasentirt, geben bie Anhanger Dupuis' eben völlig verkehrt zu Berke, indem fie anftatt die Mythen genau zu indivibualifiren und einzeln ju untersuchen, diefelben voreilig in ihrem Inhalte verallgemeinern und bamit ein tunftliches Spftem herzuftellen fuchen, bas fich als volltommen einseitig erweift. Unter bem Ginflusse biefer Lehren

<sup>\*</sup> Bie etwa, wenn man ben Fluß Ifing, ber bie Riefen und Gotter trennt, auf ben alten Lanbfarten fuchen ju tonnen meint.

mußten somit eine Reibe von einseitigen Untersuchungemethoden entsteben, bie alle nicht bas Rechte trafen; benn in biefer hinsicht bleibt es gang gleichgültig, ob wir ben physitalischen Mytheninhalt allgemein burch bas Sonnenjahr, ober durch das Feuer, ober durch das Baffer, ober burch ben Phallus, ober mas berartige Bruchftude (bie fich auf die berrichende phyfitalifche Weltanschauung ber fpatern Beriode ber Feuerzeit beziehen) mehr find, zu erklaren fuchen. Richt nur die faliche Berallgemeinerung und die funftliche Ertlarung alles Motheninhalts burch ein falfolich an: genommenes Brincip, tennzeichnet berartige vertebrte Berfuche, fonbern auch ber einseitige Sinblid auf bas im mpthischen Brocesse bestebenbe physitalische Clement \*, beweist von vornherein, wie wenig belangreich und ausreichend biefe gange Anschauungeweise ift. In biefer hinficht fagt Baftian mit Recht \*\* "Creuzer vertrat bie mystisch : symbolische Methode, Forchhammer die meteorologische, Bernhardy die physikalische und andere Mythologen eine geologische, teleologische oder philosophische Methode u. f. w. In allen diefen Spftemen murbe ber Fehler begangen, von bem Standpunkte eines fortgeschrittenen Biffens, einer bobern Bilbungsftuse, auf bie primitiven Erzeugniffe bes Menschengeistes jurudzubliden, um bie Dentoperationen eines fpatern Entwidelungsstadiums in fie hineingutragen und ben vorgefundenen Bilbern einzuzwängen. \*\*\* Um bie Mythen richtig ju verstehen, muß der umgekehrte Beg eingeschlagen werden."

"Statt herauszugrübeln, was wir nach unserer jetigen Weltanschauung unter ben überlieserten Symbolen gedacht haben mochten, mussen wir und zu verstehen bemühen, was auf ber Stufe einsachster Naturanschauung unter ihnen wirklich gedacht sein kann. Wir mussen und den psychoslogischen Standpunkt stellen und den Gedankengang der Naturvölker mit ihnen durchleben." Diese Forderung ist in der That berechtigt und nothwendig; sie vollständig erfüllen heißt aber nichts anderes als: ber mythische

<sup>\*</sup> So glaubte Trautvetter in ben höchften Göttern nichts weiter wie Schwefel, Duecffilber und Salze, ober Schwere, Bewegung und Affinität zu entbeden.

\*\* Bgl. Baftian, "Das Beständige in ben Menschenraffen", S. 70.

<sup>\*\*\*</sup> In biefen Fehler fiel besonders auch Benne, welcher im Mythus eine von den Prieftern mit Absicht vorgenommene Berwechselung von Form und Sache erkennen will, sodaß wir zu dem Schlusse zu tommen batten, Priester und Sänger hätten sich der "mythischen Dichtungen" nur als Form bedient, tiefere Gedanken dem kindlichen Sinne in einer vertaulichen Form zu übergeben. Daß von solcher absichtlichen und bewußten Denkweise innerhalb bes ursprünglichen mythischen Processes nicht die Rede sein kann, leuchtet von selbst ein.

<sup>\*</sup> Baftian, G. 71.

geistigen Entwidelung übereinstimmen. Schelling sieht mit Recht ben mythischen Proces als ein wirkliches Bruchstud des ganzen religiösen Processes an, aber was das eigentliche Getriebe des erstern anlangt, so konnte er hiervon um so weniger sessifiellen, als er überhaupt in den eigentlich psychologischen Sachverhalt und Thatbestand der Urgeschichte nicht eindrang.

Bas nun ben neuesten Standpunkt ber mythologischen Forschung anlangt, fo macht fich mehr und mehr bas Beftreben geltenb, die Dhythen einzeln bezüglich ihres Inhalts zu untersuchen, biefen mit Rudficht auf Die Ergebniffe ber mobernen Sprachforschung mit bem Inhalt abnlicher Mothen bei verwandten Bollern ju vergleichen und ben Aufbau ber mythifchen Borftellungsweife burch möglichft exacte psychologische Analyse festzustellen. Bei ber Analpse einer Dothe werben nach bem Borausgeschickten im wefentlichen folgende Fragen in Betracht tommen. Erstens wird bas muthmaßliche Alter einer Dothe festzustellen und mit Rudficht auf Die gu erforschende Berbreitung berjelben ber Zeitraum ihrer muthmaglichen Entftehung anzugeben fein. Bas alsbann bie Berglieberung bes Inhalts anlangt, fo find zuvörderft bie Elemente zu beftimmen, die etwa als wirtliche Traditionen mit bem Dhthus ursprünglich verwebt wurden. Ferner find icharf alle religiofen Elemente ber priefterlichephpfitalischen Anschauung von den traditionellen Elementen zu sondern. Endlich find die Elemente fpatern Anwuchses möglichft aufzusuchen, und fallt ber Mythus in eine icon spatere Beit, so ift außerbem ju erforicen, ob nicht burch fünftliche Rufape gefälschte Daten und fälschliche Sistorisirungen u. f. w. mit ber Sage perfcmolzen wurden. Als bervorragend unter ben neuern Arbeiten über Mythologie find vorzugsweise biejenigen ber oben im Texte genannten und hervorgehobenen Forfcher zu erwähnen. Rubn und Müller find an Die Spipe ber vergleichenben Mythologie getreten, ihnen folgen Spiegel Steinthal, Delbrud, Coben und andere haben fich besonders um die Feststellung einer genauern allgemeinen psphologischen Analyse bes einzeln zu untersuchenden mythischen Thatbestandes verdient gemacht. — Wir haben burch unsere hinweifungen angebeutet, baß alles, mas bisjett in diefer hinficht gethan wurde, eben nur erft Anfange find zu einer umfassenden eigentlich wissenschaftlichen Mythologie, die sich in einer ähnlichen Beije herauszubilden und zu entwideln haben wird wie die moderne Sprachforschung. Es bleibt das Ziel der Zukunft, die genauern psycho: logischen Gefete zu erforschen und eract festzustellen, welche ben mythischen Broceß in seinen Phasen beherrschen. Mogen bie oben gegebenen Andeutungen bagu beitragen, einige Fingerzeige gur Lofung ber bier gur Sprace kommenden Fragen zu geben.

## Fünftes Buch.

Der ursprüngliche Anfichwung bes intellectnellen Lebens.

## Die Midwirfungen ber mafrotosmifchen Aufchannug auf ben Borftellungsproceg.

Die Entwidelungsgeschichte und die Erscheinung ber Katastrophe. — Rücklich auf ben bisherigen Entwidelungsgang bes Geistes. — Die hohe Entwidelung ber aderbautreibenben Culturvölker nach seiten ihrer Naturanschauung und Auffassung bes Erhabenen und Unenblichen. (Bgl. zugleich hierzu das Aussiührlichere in ben Anmerkungen zum Schlusse bes Kapitels.) — Die sich an ber Panb der Regelmäßigkeit und Stetigkeit ber makrokosmischen Erscheinungen ausschwingende Geistesentwicklung. — Die ruhelose abschweisende Phantasie gegenüber der Stetigkeit des tiesern Nachdenkens. — Die Einschränkung der Phantasie, die Zunahme der geistigen Sammlung und die tiesere Ausbehnung des Nachdenkens. — Das sich in Rücksicht auf die Erscheinungen des Makrokosmus stärkende Zeit- und Naumbewußtsein, und die sich hieran von neuem aufschwingende Geistesentwicklung.

Die Urgeschichte bes Geisteslebens lehrt uns mehr und mehr erkennen, daß das Aufwachsen der geistigen Kräfte nicht immer in continuirlich gleichmäßiger und allmählicher Weise vor sich geht. Im Gegentheil bemerken wir oft, daß der Proces des Wachsthums, unterstützt durch äußere Anknüpfepunkte, häusig ganz plötzlich einen raschen und gewaltigen Aufschwung nimmt, sodaß wir über die Mächtigkeit des plötzlichen Fortschritts erstaunen. Der Eintritt eines solchen gewaltigen plötzlichen Aufschwungs ist gewissermaßen einer äußern Katastrophe vergleichlich, die mit ihrem ersten Einbruch eine Reihe von Uebeln erzeugt, welche sich nur nach und nach ver-

lieren, bennoch aber später erkennen lassen, daß fie trot aller anfänglichen unwilltommenen Rückwirfungen nur einen ersprießlichen Fortschritt herbeiführten. Der Entwidelungsproceg bes Menschenthums beweift uns, daß geschichtliche Rataftrophen außerorbentlich reichlich über die Entwickelung hereinbrachen, und fast könnte man glauben, es ließe sich faum ein Entwickelungsproceg überhaupt benten ohne bie machtigen Ginwirfungen gemiffer gefchichtlicher Begebenheiten und Rataftrophen, welche bie innern Leiftungefähigkeiten ber bereits angesammelten Kräfte unter ben Böltern herausforbern, um sie in ihren Wirkungen ju erproben. Sind diese Wirkungen start genug, so ift ihnen ber Sieg gefichert und hiermit auch ber Fortschritt der geschichtlichen Entwidelung begründet. Aber vergeffen wir nicht, je mehr sich die Entwickelung ber Menschen auf die Soben einer freiern Bahn erheben fonnte, befto weniger hatte fie nothig, die Fortschritte ihrer Bestrebungen abhangig zu machen bon mehr ober weniger scheinbar zufälligen Anstößen gewisser äußerer geschichtlicher Rataftrophen, im Gegentheil, ber fpatere Berlauf ber gangen innern und äußern Menschengeschichte lehrt uns, daß die sittlichen Bolleführer mit mehr ober minder großem Glud fich ftets bemühten, burch reformatorische Bestrebungen aller Art berartige äußere revolutionare und tataftrophenartig auftretenbe geschichtliche Ginfluffe möglichft zu meiben und fomit allen hierbei nebenbei entftehenden Uebeln zu entgeben. Deshalb barf man mit Recht fagen, bag bie Ratastrophe und die Revolution kein sittliches Förderungsmittel der geschichtlichen Entwickelung ift. Seben wir nun felbft noch in unferm modernen geschichtlichen Bolferleben überaus gefährliche und heftige Rataftrophen jum Ausbruch tommen, ja werden berartige Begebenheiten (wie Revolutionen ober Bolferfriege) felbft von Staatslenkern jumeilen gesucht und benutt, um einer Entwickelung (mit Beifeitelaffung aller friedlich reformatorischen Beftrebungen) einen heftigen Anftog zu ertheilen, fo beweift bas bem hiftoriter, bag bie bilbenben Rrafte jur ruhigen Entwickelung in fittlicher Beziehung thatfachlich

noch unreif waren, ober boch, was ebenso möglich ift, kurzweg und poreilig, vielleicht auch böswillig von oben berab bafür gehalten wurden. Befchränten wir uns hier bezüglich des Berthes ber Ratastrophe für die geschichtliche Entwickelung anzubeuten, daß dieselbe thatsächlich im höhern und spätern Entwickelungsleben ber Bölker mehr und mehr eingedämmt wurde, in der Urgeschichte bagegen noch ein fast nothwendiges Entwickelungsmittel der Auffammlungen von innern und äußern fortstrebenden Kräften war. Deshalb kann es nicht wundernehmen, wenn wir die Bolferraffen der Urzeit untereinander fast ruhelos in dauernden und furchtbaren Kämpfen begriffen sehen und stets beobachten, wie bei ber geringsten Durchkreuzung ber gegenseitigen Interessen bie Arafte in gewaltsamer revolutionarer Beise aufeinanderstoßen. Aehnlich nun, wie es sich in der äußern Böllergeschichte zugetragen hatte, war es sonderbarerweise auch auf dem Gebiete des innern Geisteslebens. Auch hier gab es anfänglich noch teine ruhige und stetige Gedanken-, Anschauungs- und Vorstellungsentwickelung. Zwar hatten alle äußerlich aufgenommenen Bulfemittel als Stüten bagu gebient, die ursprüngliche Erhebung ber geis ftigen Entwidelung zu ermöglichen, aber eben bie burch biefe Anftoge und Eingriffe angeregten erften Rudwirkungen gingen gleichsam in ihren Wellen anfänglich noch zu hoch, um den Fortschritt zu einem stetigen, reformatorischen und ruhigen zu machen. Die thierische Betrachtungsweise ber Dinge, die in der frühesten Zeit ben Urmenschen theilweise noch beherrschte, hatte ihren ersten Anstoß zu höherer Entwickelung burch eine Reihe von Factoren erhalten, die wir früher der Reihe nach zergliedert haben, unter ihnen, sahen wir, befand fich auch die Sprache, welche bem fich entwidelnden Menschengeiste zu einem Behikel geworben mar, burch welches er seiner geistigen Entfaltung und Ausbildung einen äußern stützenden Unterbau verlieh. Aber so fehr auch der Geift durch die Mithülfe der Sprache in seinen Fähigkeiten muche, und so fehr die innern Rrafte hiermit in eine neu erzeugte Bewegung tamen, die hierdurch angeregte

Gedankenbewegung war anfänglich bennoch keine stetige und ruhig 3m Gegentheil, die erfte Bewegung war burch die fliekende. mannichfaltigen Rudwirfungen, welche fie nebenbei erzeugte, eine in ihrer Art revolutionare und zugleich unruhiger wie die, in welche fich ber Mensch ursprünglich (noch bevor in genügender Beise alle jene Anftoge auf ihn wirften) hineingewöhnt hatte. Gang neue Rrafte und Anlagen begannen fich durch neue Erfahrungen zu entwickeln, Anlagen, welche im Thiere schlummernd liegen bleiben, und wie follten daber die neu entfesselten Mächte feine Unruhe burch ihre Rückwirkungen in dem bisherigen Gebankenkreise bes Menschen er= zeugen? Wie follte die neu entflammte Bhantafie die Gebankenwelt nicht in mächtige unruhige Schwingungen verseten? Diese erfte neu hervorgerufene innere Unruhe glich einer Rataftrophe, bie, fo lange fie dauerte, hohe Wellen trieb, bis fich allmählich wiederum burch neue Gewohnheit ein ruhiger Gedankenkreis ansammelte, innerhalb beffen Strömungen ber Borftellungslauf ftetigere Richtungen verfolgen konnte. Nun erft konnte fich die Aufmerksamkeit sammeln und bas consequentere Beobachten nach einer bestimmten Richtung mehr und mehr platgreifen. Der Menschengeift begann jest nachaudenten und zu combiniren, und tam fo zu feinen fruheften Ent= bedungen. Durch biefe abermaligen Anftoge erhielten feine Lebenserfahrungen wiederum einen neuen Aufschwung. Doch wiederum auch diefer neue, plogliche und gewaltige Aufschwung bes noch be= engten Bewußtseins war mit heftigen Rudwirkungen verbunden, Die ben Beift in eine gewaltige Bewegung und Unruhe versetten. Denn statt der gewohnheitsgemäßen naiven Anschauung sollte eine abergläubische Betrachtungsweise ber Dinge vor ihm auftauchen. Staunend und unruhig blidte bas Menschenauge nunmehr von neuem in bie Welt hinaus; benn biefe Welt hatte fich in biefer Neuheit vor ihm völlig verzaubert.\* Bewegt burch bie unruhigen Rudwirkungen

<sup>\*</sup> Bgl. ben vorigen Abschnitt, Rap. 4', Anmerlungen.

bieser neu emporgetauchten magischen (abergläubischen) Betrachtungsweise der Dinge geräth die Gedankenbewegung in einen neuen, mächtig
erregten Fluß. Getragen durch die aufgeregten Geisteswogen, sahen
wir, erhob sich die Phantasie zu einer hohen Begeisterung, und
vielleicht wäre in diesen Wogen der Phantasie der Geist nunmehr
zu einem träumerischen, völlig unklaren Ideenwandel herabgesunken,
hätten sich nicht bereits bestimmte Anknüpsepunkte gefunden, die von
neuem Stützen wurden für einen stetigen und ruhig ablausenden
Gedankengang, auf dessen Basis wir allmählich die Geistesanlagen
zur Entwickelung kommen sehen, die nun wiederum auf dem restectirten Standpunkte der unsichern fetischistischen Betrachtungsweise der
Dinge ein ruhiges und unbefangenes Nachdenken begründeten und
die zugleich im Geiste den frühesten Drang nach klarer, unbefangener
und genauer Forschung allmählich rege machen sollten.

Es wird im Folgenden unsere psychologische Aufgabe werben, wiederum alle diejenigen äußern Stützen aufzusuchen, welche für diesen Entwickelungsproces des Geistes als Behikel in Betracht kommen.

Die Zeit, in ber die Phantasie vorzugsweise das Feld des innern Gedankenkreises beherrschte, war, wie wir sahen, die Blüteperiode des Mythus. Es war zugleich die Zeit, in welcher die thierisch-naive Weltanschauung, welche noch vor der Feuerersindung die herrschende war, rasch in den Hintergrund trat und nur noch in Trümmern innerhalb des neuen Ideenwandels erhalten blieb. Die setischistische Weltanschauung mit ihrer restectirten und bewußtsvoll abergläubischen und ängstlichen Betrachtungsart der Naturereignisse war es, die den großartigen Hintergrund bildete zu den sondersdaren Gestaltungen der Einbildungskraft, die der mythische Proceszum Ausdruck brachte. Die kosmomagische Anschauung, welche zusgleich Hand in Hand ging mit der Zauberei, hatte sich die zum gewissen Grade unter allen Bölkern entwickelt. Allenthalben hatte sich die Zauberei verbreitet, und überall standen die physikalischen

Zauberkünste unter ben Bollern in Ehren. Auch ber mpthische Proces fand unter allen Bollern ein gewiffes Bachsthum; benn alle Bölker befagen Traditionen, also Burgeln, die unter dem Lichte ber tosmomagischen Anschauung sich umbilben und mythisch entwickeln tonnten.\* Wir haben bereits früher ermähnt, bag nicht alle Boller fich gleich hoch in ber tosmomagischen Betrachtungsweise emporfdwangen. Biele Boller blieben stehen bei einer sehr niedern und fozusagen Kleinlichen fetischiftischen Anschauungeweife ber Dinge, und nicht alle Stämme gewannen gleichmäßig ein bauerndes und weitreichendes Intereffe an den entfernt gelegenen matrotosmifchen himmelsobjecten, um fie bamit in bas Bereich eines religibsen Cultus ju ziehen. \*\* In gang hervorragender und umfassender Beise maren es, wie wir faben, besonders die frühzeitig jum Aderbau übergegangenen Culturvoller, bie von einem überwiegenben Intereffe für bie himmelbericheinungen gefesselt maren. hier in ben eigentlichen Culturländern, wo sich zugleich die früheften naturkundigen Flamines burch die feghaftern Berhältniffe und burch die hiermit verbundene weiter gehende Arbeitstheilung ber leitenden Staatsfrafte eine bobere und einflugreichere Stellung im allgemeinen zu erringen gewußt hatten, brachte es auch der Menschengeist früher wie anderswo babin, ber Natur burch primitive Beobachtungen gewiffe Beheimniffe abzulauschen. hier leichter wie unter andern Berhältnissen begann ber Urmensch ben Zusammenhang zu ahnen, ber sich zwischen ber Fruchtbarteit bes Erbbobens und ben mafrotosmifchen Erscheinungen bes fich über ihm wölbenden himmels ausgesprochen findet. So vertiefte fich fruh die tosmomagische Anschauung, und Regen, Sonnenschein, Blig und Gewitter nahmen in biefen Ländern bes Menschen höchftes Intereffe in Anspruch, und erhabenere Gottheitsvorstellungen bilbeten

<sup>\*</sup> Bgl. bie Theorie bes mythischen Processes im letten Rapitel bes vorigen Abschnitts.

<sup>\*\*</sup> Bgl. ben vorigen Abschnitt und Anmerkungen biefes Kapitels.

fich aus, um in diesen Borftellungen belangreich die niedere und fleinliche fetischiftifche Anschauung fo vieler Boller zu überragen. hinauf zum himmel lernten mahrhaft anbetungsvoll die Culturvölker ihre Blide wenden, und gedankenvoll blieben fie an ben hehren Erscheinungen des Makrokosmus haften. Nicht als ein Stück "Karen Specks" (wie ben Hottentotten) erschien ihren Borftellungen bie Sonne, sonbern fie mar ihnen ein von einem mächtigen Feuerzunder geführter Feuerwagen. Und verbarg fich bas lichte Geftirn hinter Bolfen, und träufelte fruchtbarer Regen vom himmel, so war ihnen bas ein von den erhabenen Machthabern gespendeter heiliger munderbar wirkender Trant, ber die Saaten belebte und die Erbe gur Fruchtbarkeit anregte. Belche mächtigen Anregungen fand hier in den aderbautreibenden Culturlanbern ber Beift, ber nur erft gang allmählich ben mahren und wirklichen Zusammenhang ber tosmischen Kräfte staunend und verwundernd ahnte. Aber eben diese früheften Ahnungen in Bezug auf einen entferntern geheimnigvollen Bufammenhang ber Raturfrafte mußten mit ber Zeit auch zu einem Anregungsmittel werben für ben Antrieb, die Gewißheit ju erforschen. Go murbe ber Beobachtungefinn und die Sammlung angeregt und es bilbete fich ber abichmeifenden und alles verschmelzenden Phantafie gegenüber ein Gegengewicht, bas mächtig zur Entwickelung ber geiftigen Anlagen beitrug. War allmählich und nach und nach bie Phantafie belebt worden durch ben erhabenen Eindruck ber Erscheinungen und burch die Bielseitigkeit und Mannichfaltigkeit ber Objecte, so bedurfte es unter bem reichhaltigen Wechsel aller einfturmenben Ginbrude jest von neuem einer außern Stute, an welche bie geiftige Sammlung, und hiermit bie Erinnerungefähigfeit und bie Stetigfeit bes Gedankenganges nach einer bestimmten Richtung bin, im Gegenfat zur abspringenden Phantafie fich anlehnen, anknupfen und fich fortentwickeln konnte. Und bas von ber Phantafie bewegte, ruhelos umherschweifende Auge hatte fich ohne Zweifel wol in ben Wundern des Matrolosmus wie in einem Labyrinth verloren, wenn nicht die

große Regelmäßigkeit, mit der die gewaltigen Teuer am himmel aufflammten und wieber ju verloschen schienen, und also bie Stetigfeit, mit ber Licht und Dunkelheit, und Tag und Nacht fich erneuerten, für ben umherirrenben Sinn, gleichsam einen ftetigen und gusammenhangsvollen äußern Faben gebildet hatten, der sich durch ben bunten Wechsel ber außern Erscheinungen hindurchzog. Dieser stetige Wechsel von Licht und Finfterniß, ber schon die Sinnesweise bes Thieres beherrschte und der unbewußt den Hintergrund auch des bisherigen Beifteslebens des Urmenschen gebildet hatte, ohne daß freilich ber thierisch umflorte Geist burch eine besondere Aufmerksamkeit ober burch ein specifisches Interesse auf biesen gewohnten Wechsel besonders gemerkt hatten, dieser Wechsel überhob sich nunmehr plöglich bem Drude ber Gewohnheit und trat im neuen Lichte in bas Bereich bes Bewußtseins. So lernte bie auf ben Lauf ber Geftirne gerichtete Sinnesweise bes jest barüber bewuftvoller bentenden Menschen die ungebundene Phantasie allmählich zwingen und bändigen, indem ber Beift feiner Aufmertfamteit und Beobachtungsweise zugleich eine ftetige Richtung verlieh, die von größerer Confequeng getragen, gugleich die Deutlichkeit ber Wahrnehmung im einzelnen schärfte und ben Umfang für eine zusammenhangevollere Ueberficht und Betrachtung ber Erscheinungen vergrößerte. Umfang, Scharfe, Beobachtungefinn und Schluffolgerungsweise begannen nun zu machsen, und lernte ber Beift auch nicht fogleich im wiffenschaftlichen Streben bie mahren und eigentlichen Urfachen ber Erscheinungen ergründen, und tam er alfo nicht fogleich jur Wiffenschaft, fo begann er fich jest boch bereits mehr wie bisher (wenn auch noch in primitiver, kindlicher Beife) ju bemühen, gemiffe Urfachen im größern Bufammenhange ber Erscheinungen zu erforschen. Die verschiebenen Jahreszeiten mit ihren jährlich nur einmal wiederkehrenden Erscheinungen in Wald und Feld und ihren eigenthümlichen Witterungsverhältnissen wurden in ihrer regelmäßigen Aufeinanderfolge festgehalten, und ohne daß schon an eine sogenannte Himmelswissenschaft zu denken gewesen

ware, bennoch bereits mit ber Urfache bes Sonnenumlaufs verknüpft. Die physikalische Beriode des Mythus ift ebenso reich an eigenthumlichen Naturbeobachtungen, die in diefen Gedankenkreis hineingehören, wie an religiöfen Festlichkeiten, die baran angeknüpft murben, um hervorragend ericheinende Abichnitte burch Gebräuche festzuhalten und bem Bewußtsein einzuprägen. So, sehen wir, mar bie frühefte, wenn auch immerhin noch kindliche und burch ben phantafiereichen Mythus ausgeschmudte Betrachtungsweise ber himmelsobjecte für bie Entwickelung bes Beifteslebens uranfänglich ichon von weittragender Fruchtbarkeit. Denn munderbar, der emporftrebende Menichengeift lernte in ber hingabe feiner Anschanung an ben regelmäßig eingetheilten Berlauf ber großen mächtigen himmelsfeuer sich mehr und mehr ein bestimmteres und flares Zeitbewußtfein vor Augen führen. Die bem Berftande fo wichtigen Gegenfate von Lange und Rurge ber Zeitbauer prägten fich in immer beutlicherer Ueberficht bem findlichen Bewußtsein ein, und ftartten die innere Urtheilsfähigfeit und Beobachtungsgabe. Aber nicht nur ber Zeitsinn, sondern auch die Raumanschauung fand in jener Periode ber erften Ausbilbung einer umfaffenbern Weltanschauungsweise bereits, ohne bag man ichon baran benten tonnte, fest bestimmte, objectiv gultige Grundmagftabe einzuführen, genügende Stüten und Anknupfepunkte ju ihrer Stärfung und Ausbehnung im Bewußtsein. durchgreifende Trennung von himmel und Erde und bie augleich sich hiermit begründende objective und bewußtvollere Unterscheidung von hoch oben und tief unten waren für das wachsende Raumbewuftsein in ebenderselben Weise mächtige Anhaltepunkte und Stugen, wie fie ber Wechfel von Tag und Nacht für bas entftehenbe Zeitbewußtsein barbot. In jener Beriode der Weltanschauungsweise bilbete fich jugleich auch, wie wir faben, die Seelenvorftellung aus, mit ihr zerfiel ber Rörperzusammenhang beim Tobe in ben feurigen, sich ine Unsichtbare verflüchtigenden warmen Seelendampf und bie tobten gurudbleibenben, verweslichen Stoffe. Blieb bie Leiche bes

Rörpers ein Beftandtheil des Irdischen, so ichien die dem himmlifchen Keuer und bem Aether verwandte fenerartige Seele fich nach bem Tode in ein überirdisches unsichtbares Jenseits zu erheben. Damit trat bewußtvoll ein neuer Gegensatz vor die Phantasie, ber, obwol wunderlicher Art, das Raumbewußtsein stärkte, indem das Weltall nunmehr in ein Dieffeits und Jenseits, ober dem ähnlich in eine Ober- und Unterwelt getheilt wurde. So, sehen wir, gewann neben bem Zeitbewußtsein auch bas Raumbewußtsein in ber Phantafie an mannichfachen Beziehungen, und Raum und Zeit begannen fich immer beutlicher und tiefer dem Bewußtsein einzuverleiben. Wir werden uns daher nicht barüber wundern, daß im Laufe der weitern Entwidelung fich diefe neu bereicherten Bewuftfeinselemente (und zwar besonders nach der physitalen Phase des mythischen Processes) rafch fortbildeten, sodaß alsbald eine umfangreichere Basis für die Betrachtung bes Matrotosmus und seiner Erscheinungen gewonnen wurde; eine Anschauungsweise, die sich in der That deutlich in den spätern Rosmogonien und Theogonien widerspiegelt. - Wir feben, ber Makrokosmus mit seinen gesetzlich verlaufenden Erscheinungen blieb jest, ba er von ben verschiebensten Seiten in den Kreis eines tiefern Interesses gezogen war, nicht mehr ohne Ginfluß auf die Ansbilbung bes Beiftes und Berftandes, und wir konnen daher mit Recht fagen, daß fich die Anlagen ber Culturvöller durch die nengewonnenen Beziehungen zu ben himmelserscheinungen gang borzugsweise entwickelten, mahrend bem gegenüber bie niebern Naturvoller, die bei ihrer kleinlichen fetischiftischen Betrachtungsweise stehen blieben, nur muhfam ober gar nicht biefem Aufschwunge folgen konnten.

Baren die sogenannten Culturvöller auf der Alten und Reuen Belt diejenigen, welche am frühesten und späterhin auch am tiefsten und umsfassendsten, in Rücksicht auf die kosmomagische Anschauung dem Gestirndienst und besonders dem Sonnendienst huldigten, so wurden im Laufe
der Entwicklung, wie wir früher bereits bemerkt haben, doch auch sehr
viel niedrigere Böller bis zum gewissen Grade zum Gestirncultus geführt,

und awar um so leichter, als eben die Feuerverehrung sich allenthalben bin verbreitet hatte und mit ihr die physitalische Bauberei und ber Fetifchismus aufgenommen worben war. Nur verhaltnigmäßig wenige Boller (val. Rap. 7 des vorigen Abschnitte) find es daber, die nicht wenigs ftens ben himmelserscheinungen eine gewisse Beachtung geschenkt batten. Aber wir irren, wenn wir meinen, die Sonne batte fich unter ben him= melserscheinungen ber aller allgemeinsten Beachtung und Aufmerksamkeit erfreuen muffen. Dem ift nicht fo. Im Gegentheil beachteten viele Boller nur ben Mond, andere nur die Sterne, einige fogar nur eine beftimmte Sterngruppe, so die Abiponen, von benen behauptet wird, daß sie nur die Blejaben verehren. Die Abiponen halten die Blejaden für ihren Stamm: vater (b. b. genauer fur die borthin versetten feurigen Seelen ihrer Stamm: ältern) und gaben ihnen benfelben Ramen wie ihren Bauberarzten, Reebet.\* Die Banindianer brachten alljährlich bem von ihnen verehrten "großen Sterne" (als Seelenlicht ibres ..großen" Stammpaters), nämlich ber Benus, ein Menschenopfer bar. Bei einigen Sottentottenstämmen genießt nur ber Mond einige verehrungsvollere Aufmertfamteit. Die Ramaqua halten ben Mond für einen Menichen, ber (wenn fich feine Geftalt verfinstert und verkleinert) Ropfichmerz habe und bie dunkle Hand an den Ropf legt. \*\* Die Mbocovies halten manche Sterne für Bäume mit leuchtenden Zweigen, andere für einen Strauß, ben hunde verfolgen. Die Sonne ift ihnen ein Beib, das einmal auf die Erbe herabgefallen ift und dabei großes Unglud angerichtet hat. Rur mit Muhe gelang es, fie wieder an ihren Blat zu feten. Der Mond bagegen ift ihnen ein Mann; bag er fich verfinstert tommt baber, daß ihm ein hund die Eingeweide aus dem Leibe Bei den Navajos gilt der Mond für einen Reiter auf einem Maulthiere; die Sonne bagegen wird jeden Morgen von einem alten Beibe an den himmel gesett. + Schon aus diesen wenigen Beispielen, die fich bei genauer Durchforschung ber Thatsachen vielfach mehren laffen, erkennen wir leicht, daß trot mancherlei Beachtung, die man ben Gestirnen und Simmelsobjecten mit ber Beit ihentte, neben ber Belebung und felbfts verftanblichen Berfonification biefer Erfdeinungen fich nicht unter allen Bollern auch wirklich erhabene Borftellungen, die zugleich zu wirklicher religiöfer hingabe und Berehrung führten, hierüber ausbildeten. Bielen

<sup>\*</sup> Bgl. Dobrigofer, II, 80, 87 fg.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Bait, II, 342.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Guevara, "Historia del Paraguay", I, 15; Bait, III, S. 472.

<sup>†</sup> Bgl. Davis, "El Gringo or. New Mexico and her people" (Reuport 1857), S. 414; Schulze, S. 245.

Bollern fcbien ber Mond intereffanter ju fein wie die Sonne, ja, es ift fogar bem vergleichenden Forscher auffällig, um wie viel mehr gerabe unter niebern Bolfern, Die feine Cultur erlangten, ber ichmach leuchtenbe Mond fich einer besondern (wenn auch nicht immer verehrungsvollen) Beachtung erfreute. Aber auch wirklich verehrt wird ber Mond von febr vielen niebern Stammen, welche die Sonne taum einer besondern Aufmertsamteit murdigen. Der baufige Geftaltenwechsel bes Monbes erklart uns biefe Thatsache bis au einem gemiffen Grabe; benn nachbem bie für bie himmelsfeuer rege gewordene Phantafie die Gefühle ber Gewohnheiten, welche bisber ben Beift beberrichten, abgeftreift hatte, forberte ber Bechfel bes Mondes bie Fetischmanner gang besonders jum Rachdenten bierüber auf. weitem nicht alle Bolfer ichentten bem Monde und feinem Gestaltenwechjel irgendwelche tiefere Beachtung; benn einige, wie die Kamtschabalen und Abiponen, übergingen benfelben und mandten fich bem gegenüber gang beftimmten einzelnen Sternbilbern zu, welche von andern Bolfern, die gar nicht entfernt wohnten, wiederum nicht einmal am himmel ber Lage nach gefannt wurden. Go, feben wir, berricht in allen biefen Betrachtungen teine Ginstimmigkeit, und wir erseben hieraus, wie wenig fich die Ibeenaffociation in biefer Sinficht an bestimmte Regeln binbet. Auffallig, aber im Rudblid auf die Ergebniffe des vorigen Abschnitts febr erklärlich, ift es ferner, wie jugleich ber Cultus ber als feurig vorgestellten Seelen und Beifter fich bier und ba mit bem Geftirncultus verschmolzen bat. So besonbers auf ben Subsee-Inseln. Den meiften bortigen Stammen gelten bie flammenden Sterne als die feurigen Seelen ihrer Berftorbenen. Der fich verkleinernde Mond dient bort den abgeschiedenen Seelen zur Speise. Mondfinsterniffen fürchten die Insulaner, es mochte ben Geelen die Rabrung ausgeben, und um bas ju verhindern, bringen fie fogleich bei Berfinsterung ein großes Opfer von Cocosnuffen.\*

Eine weit über alle berartige Vorstellungen hinausgehende Betrachtungsweise der himmelserscheinungen der niedern Bölker hat sich in den Biehzucht: und ackerbautreibenden Culturländern ausgebildet. hier war, wie dargethan, die umfassendste heimstätte des allgemeinen Gestirndienstes, und es ist selbstwerständlich, daß sich hier nicht blos einzelne Ideenassociationen geltend machen konnten, auf Grund derer nur dieser oder jener Stern oder nur der Mond in den Kreis der Berehrung gezogen wurde, sondern hier eben war es das umfassende und begründete Allgemeininteresse das alle himmelserscheinungen nebeneinander würdigen lehrte, und es ift

<sup>\*</sup> Bgl. Turner, G. 529 fg.

selbstverständlich, daß hierbei die Sonne nicht etwa übergangen wurde, sondern wie es natürlich war, zuerst in den Bordergrund trat.

"In Amerita erhob fich die Sonnenverehrung auf ihre hochste Stufe, in Mittel: und Sudamerika bei ben Mexicanern und Beruanern."\* Auch die meiften nordameritanischen Indianer ichenten ber Sonne Berehrung, und bas hauptfachlichfte Opfer, bas bieselben ber flammenben Sonne barbringen, ift ber aus ber Pfeife aufsteigende Tabadsrauch. Angunden des Taback und das Rauchen ist bei ihnen eine religibse Ceremonie \*\* (bie felbstverftanblich mit bem Feuercultus und ber Borftellung der dampfenden Seele wiederum in Berbindung steht). Die Häuptlinge der hubsonbai-Indianer rauchten dreimal der aufgehenden Sonne zu und hielten babei eine ehrfurchtsvolle Anrede. \*\*\* In ber Berfammlung geht bie Pfeife stets rechts herum, wie es beißt, dem Laufe der Sonne folgend.+ "Der Culturgrad ber Indianer lagt fich aus biefer ihrer religiöfen Stufe Es bat fic burd bie portrefflichen Untersuchungen Baig' herausgestellt, daß er im Durchschnitt viel bober angeschlagen werden muß, als man bisher angenommen.++ Je mehr man sich bem Gebiete von Mexico nahert, um so hoher findet man die Sonnenverehrung entwidelt, um fo bober bie Cultur geftiegen."+++ "Die Bueblos, bie Bewohner bes norboftlichen Neumerico, beren hauptgottheit bie Sonne ift, treiben febr fleißig Aderbau mit gut conftruirten Berkzeugen, bauen Bolle und Baumwolle, geben ftets ordentlich bekleibet und bauen aus Stein und Luftbad: fteinen Sauser von brei bis vier Stodwerken boch. Seine bochte Ausbildung hat der amerikanische Sonnencultus bei den Mexicanern und Beruanern erfahren. Diese Boller maren icon zu ber Zeit, wo fie mit ben Europäern in Berührung kamen, keine Wilden mehr, sondern Culturvölker im vollsten Sinne des Worts, aus eigener Kraft einer Weiterentwickelung fähig, welche die schönsten Bluten getrieben batte, ware sie nicht durch die fanatische Gier eines Cortez und Bizarro frevelhafterweise unterbrochen und auch in der Folgezeit burch die Barbareien driftlicher Tyrannen fortwährend absichtlich

<sup>\*</sup> Bgl. Schulte, S. 252.

<sup>\*\*</sup> Ebenb., S. 252.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. be la Poterie, I, 121, 131; II, 106.

<sup>†</sup> Bgl. Bervin bu Lac, I, 179.

<sup>††</sup> Es ftimmt bas zu bem, was wir früher über bie affatifchen Einwanberer Rorbameritas bereits in culturhiftorischer hinficht anführten. (Bgl. Bb. 1, Lap. 6.)

ttt Bgl. Schulte, S. 253.

und gewaltsam zu Boben getreten worben."\* Mit ber aderbautreibenben Cultur vertiefen fich die Borftellungen über die Geftirne und über die mit ihnen verbunden geglaubten Botter. Die Gottheitsvorstellungen machfen und nehmen an Erhabenheit zu. Aber die Auffassung bes Abstandes amifden bem Ardifden und Erhabenen tann fich leicht überspannen und nach verschiedenen Seiten bin in die abstruse und abstracte Allgemeinheit und Ueberichwenglichfeit bin verlieren, und fo tonnte es unter einzelnen bobern Culturvollern (in benen bas Generalisationsvermogen vorzuwalten begann) geschehen, daß fich ber bier ausgebilbete Geftirncultus und die bamit vertnüpfte tosmomagische Unschauung so vertiefte und verallgemeinerte, baß man neben Sonne, Mond und Geftirne auch bas unbegrenzte Firmament und ben "lichten himmel" als ben allgemeinen fichtbaren hintergrund anbetete, an welchen gleichsam bie Gestirne in ihrem Laufe gebunden ichienen. Wir seben, es mar ber Drang nach bem Momente bes Rolosfalen und Erhabenen, der fich in biefen religiofen Gefühlsanicauungen offenbarte und die Borftellung babin führte, bas gange "himmelsgewolbe" felbit noch über und hinter ben Gestirnen gleichsam ju personificiren. fcmarmerifde Beift bemubte fich gleichsam, bas Bange noch einmal in erhöhter Beife über und hinter ben bervorfpringenden Theilen jufammenjufaffen, ohne freilich genauer ju berudfichtigen, bag biefes finnliche Bange nur ber verschwommene hintergrund mar, ber sich aus allen in ibm liegenden feinern Einzeltheilen jufammenfeste. Go führte ber finnliche Berallgemeinerungstrieb ben Beift im Streben nach Erhabenem und Unendlichem zu weit binaus in eine abstracte Bobe, in der alle Theile in ein verfcmommenes mpftifches, unflares Ganges gerfloffen und für beffen Borftellung kein bestimmter Ort und teine bestimmte Wirksamkeit übrigblieb. Durch eine gemiffermaßen geiftige Ungeschicklichkeit murbe bie Borftellungsweise biefer Bölker bagu veranlaßt, im Streben aufs Erhabene und Unendliche ins finnlich Ueberschwengliche und Abstracte überzugeben, fodag bas rechte fich felbft beschränkende Mag und ber concrete Charafter bes Erhabenen in Bezug auf ben Gottheitsbegriff von ben Bolfern, welche biefer finnlichen Ueberschwenglichkeit verfielen, weber nach diefer noch nach jener Seite bin gefunden wurde. Daß die Boller, welche auf diese Stufe ber Anschauung fich erhoben, in geistiger und sittlicher hinficht bennoch boch entwidelt maren, ift leicht ju überfeben. "Ale Reprafentanten tonnen wir bie Berfer mit berjenigen Anschauung, welche Berodot ihnen jufdreibt, und bie Chinefen \*\* an-

<sup>\*</sup> Bgl. Schulte, S. 254.

<sup>\*\*</sup> Auch bie Samojeben verehren ben fogenannten himmel im Rum und

## 1. Die Rüdwirfungen ber matrotosm. Anschauung auf b. Borftellungsproceß. 225

führen."\* Ferner werden die Inder in Rudficht auf die von ihnen ausgebilbete bochft überschwengliche und abstracte Zeit: und Raumanschauung ebenfalls biefen Boltern jugugablen fein. Daß bie Berfer bas fogenannte himmelsgewölbe als Gottheit anriefen, will Berodot (vgl. I, 137 fg.) bezeugen. Auch den Chinesen galt ber sogenannte gange himmel (Yang) als ber Bater und das Zeugende, mabrend (Yn) die Erde, das Empfangende weibliche Princip barftellt. "Wo man von unferm Gebankentreife aus in ben dinesischen Religionsschriften von Gott etwas zu hören erwartet, ba ift überall vom himmel bie Rebe, oft mit hingufügung ber Erbe, baufiger aber stebt ber Simmel allein. Diefer Simmel ift aber wirklich ber naturliche himmel, wie wir ibn vor uns feben, und man fest in feine fcheinbare Bewegung um bie Erbe ben Grund aller Lebensbewegung."\*\* Darin liegt eben ber Mangel biefer Anschauung, baß fie, obwol am Sinnlichen baften bleibend, bennoch bas Sichtbare unklar zu verallgemeinern beftrebt ift. Die mabre Anschauung ber Erhabenheit und Unendlichfeit wendet fic über bas Sinnliche binaus und bleibt nicht baran haften, führt aber bennoch nicht zu einer überschwenglichen, gang untlaren verallgemeinerten Borftellung bes Sichtbaren, sonbern ift bestrebt, in bem mas ben Sinnen nicht mehr fichtbar ift, sowol nach feiten bes Mitrotosmus wie nach feiten bes matrotosmifc Ueberirdifden Die fittlich afthetischen Formen, die uns als das Unvergangliche im Sinnenfreise, b. h. in unserer nabern Umgebung erscheinen, in abnlicher Beise wieber ju fuchen ober ju abnen. Das wahrhaft Erhabene und Unendliche tann baber niemals bas abstract Berichwommene und unklar Berallgemeinerte und Berwaschene fein, Dies vielmehr ist bas faliche Erhabene und falsche Unendliche, sondern bas mahr: haft Erbabene und Unendliche im Beltall find allein bie unvergang: lichen, fittlich afthetifchen Formen, Die fich im Sichtbaren fpiegeln, um ahnen und durchbliden zu lassen, daß sie eine gleiche unvergängliche Bultigfeit besipen im Mifrotosmus und Mafrotosmus überhaupt. Deshalb berühren uns diese afthetischen Formen so tief, weil fie in ihrer Beise bas Ganze spiegeln und damit über sich hinausweisen, deshalb reißen sie uns mit fich fort, weil sie baran erinnern, eine wie unendlich weit reichenbe Gultigfeit fie im Beltall befigen, um baffelbe für ewig in feinem Befen

faffen ihn als ben Beschützer ihrer Biehheerben, ber Donner ift ihnen eine Eigenschaft bes himmels. Bei ben Finnen wird unter Tatwas ber materielle himmel verstanden, bei bem bie Chinesen Tieu und Schangti unterscheiben. (Bgl. Bastian, II, 188.)

<sup>\*</sup> Bgl. Schulte, S. 272.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Buttle, III, 25.

Caspari, Die Urgefchichte ber Menichheit. II.

ju tragen. Und wie Raum und Zeit uns in Gebanken aus ber naben Umgebung und aus ber Begenwart ins Ewige binausführen, fo über: fcreitet ber Gedante bes mahrhaft Erhabenen und Unendlichen ben Rreis ber Sichtbarkeit. Deshalb erhoben fich nicht alle Culturvollter, obwol fie ihre Blide auf Die Objecte bes Mafrotosmus ehrfurchtsvoll gerichtet hatten, ju ber mabren Borftellung bes Erhabenen, weil ihr Beift fich noch nicht logzumachen verstand von der blogen Auffaffung der Gegenwart, er blieb in der gegenwärtig fichtbaren Sinnenwelt fteben, ohne die matrofosmifche Keinheit und Tiefe bes gangen Busammenhangs ju ahnen, die mit blogem Auge nicht mehr betrachtet werben tonnten, und ohne fich ber Schnelligfeit und Große der Rrafte bewußt zu werden, die im Mafrotosmus unfichtbar wirfen. Das haftenbleiben am Groben im Rreife bes Sichtbaren mar fo maggebend bei ben meiften Culturvoltern, daß fie bagu übergingen (wie wir im vorigen Abichnitt faben), ibre Borftellungsweise burch robe finnliche Gobenbilder ju unterftuben. Dasjenige Bolt, bas ju einer mabrhaft erbabenen Borftellungsweise einer machtigen regierenden Gewalt und Gottheit im Sinne bes mahrhaft Erhabenen überging, mußte fich baber gegen allen Göpendienst erheben und alle kleinlich sfinnliche Betrachtungsweise ber Gottheit befeitigen, ohne jedoch in eine folde abstrufe Ueber: fowenglichteit und Berallgemeinerung zu fallen, daß in Be: jug auf die Gottheit die allein fittlich afthetisch und erhaben mirtende Form ber Berfonlichteit verloren ging. Erft in fpaterer Beit gelang es bem auserwählten Culturvolte ber Bebraer, fich zu einer richtigen überfinnlichen und mahrhaft erhabenen Betrachtungsweise einer perfonlichen Gottheit emporguschwingen.

Neben ben leuchtenden Geftirnen gewannen bei den meisten hohen Culturvölkern selbstverständlich auch andere himmelserscheinungen, wie z. B. Blit und Gewitter, eine sehr weitgehende religiöse Bedeutung, und wir haben nur an Griechen, Römer, Germanen und Slawen zu erinnern, um uns zu vergegenwärtigen, welche Stellung hier die Blite schleudernde und donnernde Gottheit in der religiösephysikalischen Betrachtungsweise dieser Bölker einnahm. Bei den meisten niedern Bölkern hat das Gewitter schon deshalb nicht immer Beachtung gefunden, weil sie an Donner und Regen nicht den Antheil nahmen wie die ackerbautreibenden Bölker. Dennoch lehnt sich die Berehrung des seurigen Blites so eng an die überall vers breitete Feuerverehrung an, daß wir die Berehrung dieser Erscheinung unter den Bölkern weit verbreitet antressen.\* Auch der Regen hat in

<sup>\*</sup> Bgl. Schulte, S. 188.

biefer Beziehung unter bem Einfluß einer gewissen (wenn auch niedrigen) tosmomagischen Betrachtungsweise der Dinge bei niedern Böltern eine gewisse Berehrung gefunden. "Der aus der Wolke strömende Regen wird als solcher bei den Betschuanen verehrt. Da ihr Laud durr und unfruchtbar ist, so betrachten sie den Regen als den Geber alles Guten. Sie beginnen und schließen jede seierliche Rede mit dem Worte Puhla (Regen), und die (zauberischen) Regenmacher stehen bei ihnen im höchsten Ansehen."\*

Bas nun bie Grundtategorien von Raum und Beit anlangt, jo wiffen wir von psphologischer Seite, baß dieselben bereits im Traume und im frühesten Rinbesalter bis zum gewiffen Grade für bie innere Unterfceidungsthätigfeit gur Geltung fommen. Aber im unbewußten Traume wirbeln bie Unterscheibungselemente noch von Raum und Zeit bis ju einer unbeftimmten Grenze caotifc burcheinander, und im fruheften Rinbes: alter beginnen fie bekanntlich nur erft langfam fich zu confolibiren und durch Bachsthum und Unterstützung ber Erfahrung zu flaren und an Unterscheidungsumfang zu bereichern. Das gereifte Thier und ber Naturmenich gewinnen nur erft im Laufe ihrer Erfahrungen bis jum gewiffen Grade eine für ihre Lebenszwede ausreichende Schäpungsweise ber Raum: und Beitverhaltniffe, wenngleich wir febr rafc überfeben werben, baß fich im Besichtstreise ber Thiere ebenso wie in bem bes frubesten Urmenschen, bevor berfelbe feinen Erfahrungstreis bis ju ben Geftirnen und ber mafrotosmifchen Unichauung erweitert batte, für bie genauere Schapung ber Beitverhaltniffe weit weniger Anknupfepunkte fanden wie fur Die außern Raumbiftangen. Bir tonnen baber mit Recht ichließen, bag bie Schapungs: weise ber Beit beim frühesten Urmenschen ebenso wie beim Thiere weit hinter der ihrer Raumbeurtheilung zurücktritt. Erst jett in der Zeit, da sich der Blick des Menschen in Bezug auf die Naturbeobachtung erweiterte, die thierische Apperceptionsenge durchbrochen wurde und der Lauf der Bestirne neue Unterstützungspuntte bot, um ben einformigen gewohnten Bechsel von Tag und Nacht sicherer einzutheilen, bob fich ber Zeitfinn bedeutend, und mit feiner Gulfe verbefferte fich allmählich felbstverftand: lich nun auch die naive Schätzungsweise der Raumverhaltnisse. So geschah es erft jest, nachdem fich ber Zeitfinn vervollkommnete, daß ein gewisses

<sup>\*</sup> Bgl. Thompfon, I, 180. Daß unter allen biefen Bollern fich bie Bauberer befonbers mit bem Regen zu ichaffen machten, ift hiernach leicht erflärlich. Faft alle afritanischen Bollerichaften besitzen baber unter ben Zauberern ganz bestimmte fogenannte Regen macher.

beutlicheres Bewußtwerben von Raum neben Zeit und Zeit neben Raum im Geiste platgriff. War bieses Bewußtwerben auch immer noch tein reflectirt : wiffenschaftliches, so mar es boch in Bezug auf die Ausbildung beiber Rategorien bereits eine viel bobere Stufe als bie bisber in Bezug bierauf eingenommene naive Anschauungsweise bes bumpfen thierischen Bewußtseins, und wir konnen baber unsern beutigen Naturmenschen in Diefer Beziehung gar nicht mehr mit bem Thiere oder bem noch halb thierischen und wirren Urmeniden veraleiden. Sein Reitsinn batte fich mit ber gewachsenen Weltanschauung machtig bereichert und sich zu einer umfassenden Rlarbeit erhoben, wenngleich ber Zeitsinn eines Wilben gegen ben eines an bie genaue Uhr gewöhnten Guropaers immer noch febr gurudftebt. Raumfinn bagegen findet fich beim Naturmenschen wie bei manchen Thieren oft viel ausgebildeter in einzelnen Richtungen wie bei civilifirten Menschen, bie viel im Zimmer verkehren und an bie genauere Betrachtung bes freien Felbes nicht gewöhnt find. Wir feben hiernach, wie Raum und Beit nichts find wie Anlagen, die von der subjectiven Erfahrung abhängig find, um fich ju behnen ober unter Umftanden (wie in belirofen Buständen und im Traume ober im festen Schlafe) in ihren Functionen wieder berabzufinken bis jum Erloschen. Der Entwidelungsverlauf ber pfpcologifden Urgefdichte beftätigt baber nur bie Refultate Rant's von speculativer Seite und die Sate Helmbolt' von physiologischer Seite. — Daß die Culturvöller, die zu einer tiefern Natur- und Gestirnbetrachtung vorbrangen, auch ihren Zeitsinn mehr wie die übrigen Boller ausgebildet haben, ift felbstverftandlich, wir konnen uns baber nicht wundern, daß die amerikanischen isolirten Culturoblker burch ihre makrokosmische Anschauung zu einer wiffenschaftlichen Zeitrechnung tamen, bie an bas Wunderbare grenzt. "Nach bem übereinstimmenden Beugniß aller Forscher hatten bie Mexicaner Sonnenuhren in Gebrauch, und fie besaßen zur Grundlage ihrer Zeitrechnung ein Sonnenjahr von ber beinahe größtmöglichen Richtigkeit. bestand bei ihnen aus 18 Monaten von je 20 Tagen = 360 im Jahre. Dem letten Monate fügten fie 5 Tage hinzu, die fie unnütze nannten (nemontemi), ba fie fich in biefen nur mit gegenseitigen Besuchen be-Clavigero (II, 269) fügt hingu: "Das Bunberbarfte in ihrer schäftigten. Beitrechnung und bas, mas ben in mericanischen Alterthumern unbewanderten Lefern gewiß nicht wahrscheinlich klingen wird, ift ber Umstand, daß sie die einige Stunden betragende Differeng zwischen bem burgerlichen und bem folgren Jahre kannten und fich beshalb zu ihrer Musgleichung ber Schalttage bedienten, aber mit ber Abweichung von Julius Cafar's Methode im romifden Ralender, daß fie nicht alle 4 Jahre einen

Tag, vielmehr alle 52 Jahre 13 Tage einschalteten. "\* Reben einem Sonnenjahre bestand noch ein Briefterjahr bon 20 mal 13 Tagen, welches gegenüber bem burgerlichen Jahre Tonalpohualli (Rechnung ber Sonne), Metzlapohualli (Rechnung bes Mondes) hieß. Schulte fagt (S. 258): "Diefe religiofe Zeitrechnung, nach welcher die Feste geordnet murben, ebenso ber Umftand, daß für Monat und Mond wie bei uns berselbe Name Motzli gilt, weisen auf eine frühere Zeitrechnung nach bem Monbe hin, welche Echevarria ihnen für die ältere Zeit auch wirklich zuschreibt." Die Zeitrechnung ber Peruaner bestand nach humboldt (vgl. "Vues des Cordillères", S. 129) in einem Jahre von 12 Mondmonaten und 354 Tagen, benen man am Enbe jebes Jahres 12 Tage hinzufügte (Rivero, Tichubi), ober wie herrera behauptet, 12 Schaltstunden am Reben ben Beruanern treten bie Araucaner Enbe jebes Monats. bervor, welche ein Sonnenjahr von je 30 Tagen nebst 5 Schalttagen hatten. - Wir erfeben aus biefen Beispielen, wie boch fich ber Beitfinn diejer Culturoolter gegenüber ben niedern culturlojen Bollern erhob, und erkennen hieraus, welche Stupen bem Geiste und seiner Ausbildung aus ber tiefern Gesammtbetrachtung und Einzelbeobachtung ber Geftirne er-Die Bertiefung bes Beiftes in bie Bunder bes Mafrotosmus stimmte das Gemuth nicht nur erhabener, sondern stärkte auch ben Berstand und die intellectuellen Rrafte. So erweiterte fich durch die Bewunderung bes Universums nicht nur bie Religion, sonbern mit ihr wuchs, von ihr genahrt und berangezogen, auch ber berechnende, untersuchende und fritische Berftand.

<sup>\*</sup> Bgl. bie weitern bierauf bezüglichen Gingelheiten bei Brescott, I, 89 fg., und Schulge, S. 257 fg.

## Die ursprüngliche Entwickelung bes Schriftwesens.

Rücklick auf die äußern Stilten und Behitel zur Ausbildung der tiefern Seelenthätigkeiten. Die Schrift als neue Stütze der durch die Sprache bereits gehobenen Gedächtniskkraft. — Die Schrift ist ebenso wenig wie die Sprache in ihren Anfängen eine Ersindung. — Die nathrlichen und primitiven Aufänge des Schriftwesens. — Der Bildungsproces der Schrift verglichen mit dem Sprachbildungsproces. — Unterschiede zwischen beiden Borgängen. — Das primitive Schriftwesen der Urzeit und der niedern Bölker. — Die Tätowirung. — Die Schrift unter den Culturvölkern. — Die amerikanischen Culturvölker sowie die Aegypter und die Bölker der Keilschriften als die vorzugsweise schriftschaften Bölker der Erde. — Die phonetische Schriftsuse und die Mexiscaner. — Die Fortbildung der Schrift auf der phonetischen Stuse verglichen mit der Fortbildung der Schriftsuse und die Aegypter. — Die hieroglyphen und das hiermit verbundene Gemisch der Schriftweisen. — Die hebung der intellectuellen Kräfte durch die Schrift.

Die bisherige Entwickelung hat uns in Rücksicht auf die Thatsachen wiederholentlich gezeigt, daß die Ausbildung aller Geistesanslagen, worunter vorzugsweise auch religiöse Begadung einbegriffen ist, nur badurch stets vorschreiten konnte, daß sie äußere Stützpunkte vorsand, an welche sich die Entwickelung wie an Behikel anlehnen konnte, um sich kräftig emporzuschwingen. Wie die Seele gleichsam an den Sinneswerkzeugen des Körpers, welche ja innerlich ihre nächste und benachbarte Umgebung bilden, äußere Stützpunkte vor-

findet, an deren Functionen sie anknüpft, um sich während bes Bachsthums mit ihren Grundthätigkeiten aufzurichten, fo findet die tiefere Seelenthätigkeit auch in Bezug auf die Ausbildung anderer Anlagen wiederum ahnliche Behitel, fraft beren Mitwirkung fie vorschreitet. Die äußern und innern gegebenen Umftande und Berhaltniffe kommen sich hier hinsichtlich der thatsächlichen Entwickelung so mertwürdig entgegen, daß wir in bem Wechselfpiel biefer von gang verschiedenen Seiten wirkenben Factoren, welche fich bie Sand ju reichen scheinen, gewissermaßen eine Weisheit ber Borsehung ju feben meinen, die uns minbeftens ahnen läßt, daß Seele und Beift mit. ber Rörperwelt unbewußterweise in einem viel weiter reichenben Conner gegenseitiger Beeinflussung fteben, als wir gewöhnlich vermuthen. Bewiß ift es fein zufälliges Busammentreffen, bag ber thierifche Inftinct, ber noch im früheften Urmenichen vorherrichte, die Stüte der sinnlichen Sprachwerkzeuge vorfand, die er haftig ergriff, um fie jum Sulfsmittel feines Aufschwungs zu machen, und nicht minber zufällig war es für die primitiven geistigen Runftanlagen, daß sie das korperliche Sulfsmittel ber feinfühligen beweglichen Sand antrafen, burch welches unterftutt auch fie einen mächtigen Entwidelungsanlauf nahmen. Aber auch ber ichon tiefer in bie Belt hinausblidenbe und höher entwidelte Beift fand gur Fortbilbung ber ihm anhaftenben Anschauung, wie wir faben, im Laufe seiner Erfahrungen in der Naturumgebung gewisse Stutpunkte, die bem Aufschwunge ber Entwidelung, befonders ber religibfen Entwidelung zu Gulfe tamen, und bie Entbedung bes Feuerzundens werben wir in biefer Beziehung nicht gering anzuschlagen haben. Bas nun hinfichtlich bes religibsen Lebens und ber Entwidelung ber religiösen Weltanschauung die in der Urzeit epochemachende Feuererfindung war, und was bem Aunftproceg die Sandgeschicklichkeit an Unterftutung jur Entwidelung bot u. f. w., bas wirb für bas höhere intellectuelle Leben, das wir unter bem Berftandesleben im engern Sinne verstehen, einerseits, wie wir bereits entwickelt haben.

ber Einflug bes regelmäßigen Bechfels ber Geftirne, und andererfeits, wie nunmehr zu betrachten ift, die Schrift. Die Unterftutung ber Schrift gur weitern Ausbildung ber bisher bereits gur Entwidelung gekommenen Geiftesanlagen, besonders aber zur Ausbildung ber Berstandesfräfte, welche Ausbildung vorzugsweise eine concentrirte Sammlung und einen gewiffen Grad von Karer Uebersicht über eine Reihe von Unterscheidungeelementen erheischt, welche nur durch eine gang befondere Stärkung und burch einen hervorragenden Aufschwung bes Bedächtnisses sich ermöglicht, ift oft überseben oder boch von ben Binchologen nicht in bem Mage in Betracht gezogen worben, wie bas in Bezug auf die Sprache für ben geistigen Aufschwung im allgemeinen ber Fall war. Stutte bereits die Sprache in hohem Grabe, wie wir früher fahen, die Gedächtniffrafte, ba fie burch die Laute Anhaltepunkte bot, in der Gegenwart Abwesendes und also nur in ber Erinnerung haftenbe Borftellungen ju bezeichnen, fo erhöht sich dieser Proces nunmehr in einem ganz besondern Grade. burch die Schrift, welche von neuem feste Stuppunkte liefert, sobaß bie im Fluffe ber Sprache erzeugten Borftellungen und aufammenhängenden Borftellungeketten fixirt, gefammelt und überfichtsvoll der gewachsenen Berftanbestraft unterbreitet werben können. von diesem neuen unterstützenden Unterbau sammelten sich in hohem Grabe bie Berftandesfrafte, welche banach ftrebten, das Nachbenten und die Combination nach einer bestimmten Richtung bin stetig und consequent fortzuleiten. So sehen wir an ber Sand ber Schrift ben Beift abermals fo mächtig machsen, daß wir über die raschen Fortschritte, bie nach allen Seiten bin ichon mahrend ber allerfrüheften Schriftperiode unter benjenigen Bolfern, welche fich berfelben bebienten, gemacht wurden, erstaunen muffen.

Die frühesten und primitivsten Anfänge ber Schrift sind ebenso wenig wie die Anfänge der Sprache absichtlich erfunden worden. War die Sprache, wie wir erkannten, ein natürlicher Entwickelungsproces, ber sich aus der auch den Thieren

ŧ

angeborenen Anlage zum Schrei mit hülfe anderer Factoren herausbilbete, so verhalt es sich mit ber Schrift gang abnlich. Schrift ift in ihren erften Anfängen ein gang allmählich vorschreitender, natürlicher, abfichtslos fich vollziehender Entwidelungsproceg, beffen Reim wir in ber ursprünglichen Anlage zur handgeschicklichkeit ju suchen haben. In der That find bie früheften Gegenstände, welche die menschliche kunftfertige Sand bilbete, für uns heute im gewissen Sinne bestimmt fixirte Mert- und Schriftzeichen einer voraufgegangenen Entwickelungsperiobe ber Menschheit. Es find gewissermaßen abfichtelos hingestellte Buchftaben und Gebentzeichen, die une lefen und ertennen laffen, mas und worüber die frühere Menschheit nachbachte, wie sie fich bie Dinge vorstellte und wie weit ihr Bilbungsproceg gediehen war. Wie dem Forscher heute aber alle aus der Erde gegrabenen Gegenstände und Geräthe mit ihren kindlichen Bergierungen und primitiven Malereien Fingerzeige und Anknupfepunkte find für die innern Borftellnngen und Unschauungen, welche jene früheften Zeichner befeelt haben, fo waren alle diefe naiv hingeworfenen Schnörfel und Bilber auf Steingerathen, Geweihen und Waffen ber fruheften Zeit, für die damaligen Zeitgenossen nicht minder wahrgenommene und halb unbewußt aufgenommene Anknupfepunkte und Merkzeichen für gewiffe Borftellungen, bie ben Geift innerlich Intereffe abnöthigten. und die er nicht nur mit der Sprache durch Laute und Worte, sondern auch mit dem Griffel burch Zeichnungen und erkennbare Bilber bauernd fixiren und bem Gebächtniß einprägen wollte. Allein mehr noch wie alle berartigen Bilber und Merkzeichen auf Gerathen und Baffen find es bie Grabmale jener früheften Zeit, die ben Beift bes Urmenichen gleichsam wie von felbft veranlagten, jum Griffel und jum Bilbe ju greifen, um bas Andenken bes Tobten ber Rachwelt zu überliefern. In diefem Sinne find bie Grabhugel und Grabsteine in ber That nichts wie Mert- und Gebentzeichen für die Ueberlebenden, welche fich ber Beift getrieben fühlte zu ftiften, um die Tobten nicht zu vergessen. Richt Willfür und Absicht, fondern

innerer Drang und Zwang war es, ber bagu antrieb, in folder Art bie Tobten zu verzeichnen, um fie ber Erinnerung zu erhalten. In biefem Sinne burfen wir baber mit Recht fagen, bag ber ursprüngliche Grabcultus, ber bie Hand anleitete, bas Grab burch äußere Merkmale zu kennzeichnen, in gewiffer hinficht bereits ein unwillfürlicher, primitiver und embryonaler Anfang bes Schriftmefens war. Die Aegypter nannten ihre Tobtenbenkmale mannu, mas foviel bedeutet wie: wir gebenten, und es hangt biefer Ausbruck mit bem Namen Memnon, mit dem griechischen Memnonia und endlich mit bem beutschen "mahnen" zusammen. Die sichtbaren bem Stoffe eingeprägten Zeichen sollen mahnen und erinnern, und zwar bauernb erinnern an die Borftellungen, Befen und Gebanken, auf welche fie hindeuten. In späterer Zeit, als fich ber Bedankenkreis und bie Intereffen ber Menschheit mehr und mehr erweiterten, wuchs nothwendig und unwillfürlich auch bas Beftreben, neue Stüten und Sandhaben gu suchen für ben gebehntern Gebankenkreis. Während ber Zeit bes mythifden Processes, in ber sich gang besonders ber Borftellungefreis ber Boller erweiterte, mußte fich in erhöhtem Dage biefes Bedürfniß fundgeben. Und in ber That tam man in diefer Beziehung ber religiösen Borftellungsweise febr früh entgegen. Reue Anregungen belebten den Geift und reflectirten fich in dem unwillfürlichen Drange, alle heiligen Tempelftätten und Gögenbilder, namentlich aber bie innern Tempelwände mit Bilbern und Zeichnungen aller Art gu Aber auch die Gögenbilder felbft, mas waren fie mehr als verkörperte, und damit äußerlich fixirte Borftellungen? Rehmen wir alles bas, was die religiofe Runft bes Alterthums geschaffen hat, zusammen, so haben wir in allen Tempelverzierungen, Tempelbilbern, in allen fteinernen ober hölzernen Bötenbentmalen eine große Buchstabenreihe, gemissermaßen eine Lapidarschrift vor uns, bie allen bem Cultus angehörigen Bölkertreifen objectiv beutlich und verständlich mar. Aber alles bas konnte bem vorschreitenben Beifte im allgemeinen nicht mehr genügen, die immer umfaffender und

schüfer werdende Erinnerung drang mehr und mehr auf specificirtere Stüten und dem entsprechende Merkzeichen. Unwillfürlich griff man zum Bilde und versuchte es, die mythischen Göttergeschichten und dem entsprechende ähnliche längere Borstellungsreihen zu sixiren und für die Erinnerung dauernd zu bewahren, und indem sich, wie bezeits erwähnt, Grabmale und Tempelbauten mit Malereien und kleinen Bilderchen bedeckten, waren hiermit zugleich bestimmte Wurzeln unwillsürlich gegeben, aus denen sich die Schrift herausbilden konnte.

3m Bilbungsproceffe ber Schriftsprache wieberholt fich felbstverständlich nun bis zum gewissen Grade bas Nämliche, was auch in ber Sprachbilbung bezüglich der Ausbreitung zur Geltung kam. hier bei der ersten Fortbildung der bereits krystallisirten Grundwurzeln, burch welche ber weitere Proces sich vollzog, tritt verhältnifmäßig viel Subjectives zu Tage, und es würde auch hier wie bort wieder unbegreiflich erscheinen, wie unter bem Ginflusse biefer subjectiven Ausbildungsweise sich eine völlig objective Allgemeinverständlichkeit ber von Ginzelnen verschieden gezeichneten Bilber und Schnörkel anbahnen tonnte, wenn nicht in gang berfelben Weise bie früheste Wurzelerweiterung und Fortbilbung des Brocesses von solchen Individuen stattfand, die so erhöht dastanden, daß sie mit Recht als Lehrmeifter gegenüber ihren Schülern baftanden, welche ihnen unbedingte Aufmerksamkeit und Nachahmung in biefer Beziehung schenkten. Bir feben also, es vollzieht fich hier ganz berfelbe Borgang bezuglich ber frühesten Ausbildung ber Schriftsprache, wie bei ber ber Lautsprache, und zwar nur mit dem Unterschiede, daß hier dasjenige bereits gewissermaßen bewußter und beutlicher in den Vordergrund tritt, was bei der Ausbildung der objectiven Wurzelerweiterung der Sprace fic noch weniger bewußt und halb instinctiv vollzog, nämlich bie Rachahmung bes Schülertreises gegenüber bem erhöht unb objectiv erhaben bastehenden, allgemein anerkannten und aufmerksam verfolgten Lehrmeister. Waren, wie wir gesehen haben, für den

objectiven Lautproceg die hervorragenden Führer und Lenker beftimmter Bolfetreise unwillfürlicherweise zu allgemeinen Lehrmeistern geworben, benen die übrigen durch Nachahmung ebenso unwillfürlich folgten, fo verhielt es fich hinfichtlich bes fruheften Schriftproceffes in gang ahnlicher Beife, nur bag bier bas Berhaltnig bes anerfannten Lehrers zu ben Schülern thatfachlicherweise beutlich und ausdrücklich hervortrat. Die objectiv anerkannten Lehrmeister aber waren bezüglich des Schriftprocesses die mit hervorragendem fünstlerifchen Erfindungsgeifte begabten Zauberer und Briefter, welche ben Griffel zum Malen und Zeichnen fo zu führen mußten, daß fie beftimmte Bildzeichen ichufen, benen fie carafteriftische Merkzeichen einzuverleiben mußten, die auf gemiffe Borftellungen mehr ober weniger mittelbar ober unmittelbar hindeuten konnten. biese Hindeutungen nicht immer in ber Weise einleuchtend erfunden wurden und erfunden werben konnten, wie es unmittelbar nothwendig gemefen mare, fo fand hier, ahnlich wie bei bem Spracherweiterungsproceg, von der Basis der allgemein verständlichen Burgeln aus, ein die aufmerkfame Nachahmung und Beziehung beanspruchender Lernprocek statt, der freilich bezüglich der Schriftannahme viel schwieriger war und daher in einem viel höhern und auffälligem Grade hervortrat wie bei ber Sprache, die fich bis jum gemiffen Grade in allgemeinen "Lautgleisen" bewegt, die als angeborene Sprachbefähigung einem beftimmten jufammenhangenben Bolfefreise gemeinschaftlich maren. Der objective Lernproceg, ber fich für bie Sprache baber von gemiffen Punkten aus fozusagen unwillfürlich raich vollzog, mar baber für die objective Schriftsprache viel schwieriger, und bie gange Entwidelung tonnte fich baber nur mubselig pon Stufe zu Stufe erheben und fich ursprünglich nur in gang engen Rreifen vollziehen, um von hier aus sich zu weitern Rreifen zu erweitern. Go fann es uns also bezüglich ber Schriftsprache in psphologischer Beziehung nicht auffallen, wenn wir beobachten, daß fich überhaupt nur fehr wenige Bolter anfänglich zu höhern Stufen

ber Schriftausbilbung emporschwangen und bas Wesen bieser höhern Schreibsprache sich in den Ländern, wo es auftauchte, anfänglich sogar nur in den allerengsten eingeweihten Areisen verbreitete, um sich von hier aus nur ganz allmählich auch in andern Bolksschichten Geltung zu verschaffen.

Bas nun die unterfte Schriftstufe angeht, auf ber sich nur erst nach und nach im Bilbermaterial (aus bem sich die Schrift aufbaut, wie die Sprache sich aus dem Lautmaterial erhob) die Wurzelanfate bilbeten, fo zeigt es fich allerbings, bag die meiften Bolfer ber Erbe biefe Bilberftufe erreicht haben. Die Neigung gur Stute ber Erinnerung bestimmte äußere sichtbare Merkmale und bauernb sich erhaltende Gebenkzeichen, wie Bilber, Steinbenkmale und andere Begenstände aufzunehmen, die auf gemiffe bamit verknüpfte Borstellungen hinweisen, finden wir durchgangig bei allen Bolfern ber Erbe verbreitet. Nicht alle zwar erheben sich zur Fixation von Bilbern; aber felbst im westlichen Auftralien fand Forster in Felsen eingegrabene Bilber, welche wir Grund haben als Bilbschriften angufehen. Auch von fehr vielen Indianerstämmen ift es bekannt, daß fie große Reigung besitzen, Zeichnungen und Bilber auf Thierfellen anzubringen, die in der Art, wie sie zusammengesett sind, beweisen, daß sie auf bestimmt zusammenhängende Vorstellungsketten hindeuten. Die mit biesen Bilberreihen angebeuteten und verknüpften Borftellungen find aber meift nur fehr schwierig zu enträthseln und zu Die Subjectivität und Eigenart ber Auffassung brangt sich bei diesen Ausammensetzungen von Bilbern so sehr in den Borbergrund, daß bem Fremben und Uneingeweihten gegenüber diese Beichnungen wie ein Rebus bafteben, an bessen Lösung er fich vergeblich versucht. Nicht mit Unrecht kann man daher hinsichtlich dieser Shriften annehmen, daß fie nur von einem fleinern Rreife felbft unter den Reit- und Stammgenossen wirklich aufgefaßt und verftanden wurden. Eine Reihe von niedrigen Böllerstämmen befaß freilich nicht die Fähigkeit, Bilber auf Gegenstände zu zeichnen, und ٠..٠

ihre Erinnerungszeichen und äußern "Dentmale" tamen baber nicht über Grabmale und gewisse Borrichtungen zum Gebächtnig ber Todten hinaus, doch findet sich bei ihnen häufig eine andere Sitte ber malerischen Schreibweise, burch welche fie bekunden, daß auch fie in bestimmtester Beise bas Bestreben fühlen, fich außere sichtbare Merkeichen in Rückficht auf bestimmte Thatsachen und ausgezeichnete Ereignisse zu schaffen, durch welche fie der darauf bezüglichen Erinnerung zu Bulfe zu kommen suchen. Diese Sitte ift bekanntlich bie Tatowirung, bie bei ben meiften Bolfern gugleich ein mit religiösen Ceremonien vollzogener Brauch ist. Die Tätowirung ist eine malerische Auszeichnung der Berfon in Rücksicht auf Eigenschaften und Beziehungen, welche fich diefelbe burch Thaten und Handlungen nach biefer ober jener Richtung hin erworben hat, und in diesem Sinne find die Tatowirftriche felten nur ein bloger Schmud, sondern es sind fast stets malerische und abergläubisch betrachtete Merkzeichen und alfo gewiffermagen Buchftaben und Bilbzeichen, die auf bamit verknüpfte Borftellungen zurückbeuten. Offenbar ift die Tätowirung noch eine sehr rohe Stufe und unbehülfliche Art der Reichenschöpfung, fie fteht bei weitem tiefer wie die primitiven Dalereien und die auf Thierfellen gefertigten primitiven Bilbichriften der Indianer, und wir können fie baber in gewiffer hinficht als die niebrigfte Art bes eigentlichen Schriftmefens ansehen. Schreiten inbeffen die Indianer und andere niedere Bolfer über diese niedrigften Stufen hinaus, fo ericeint es felbstverftanblich, bag fich die Culturvölker fehr früh noch viel weiter erheben mußten, denn ihre Begabung und ihr Geschick sowol wie ihr Runftsinn für die Malerei waren zugleich bei weiten entwidelter. Dennoch zeigen die früheften Bilber, welche in den Culturländern Amerikas und am Nil als Schriftzeichen in Gebrauch tamen, noch eine große Aehnlichkeit mit ben Bilbidriften ber Indianer, und nur langfam ging von bier aus ber weitere Entwidelungsproceg ber Schrift vor fich. Es gibt fich hier wie dort nur das anfängliche Bestreben fund, bestimmte Borftel-

lungen burch eine bilblich möglichst bezeichnende Figur darzustellen. Bliden wir beispielsweise auf die indianischen Grabfäulen, die fich ganz befonders mit folchen Figuren bedeckt finden, fo bemerken wir hier, daß die Borstellung und der Begriff des Todes einfach durch einen Mann ohne Kopf bezeichnet wird. Nichts anderes ist es, wenn die Aegypter den Begriff der Nacht durch das himmelsgewölbe und einen hineingezeichneten Stern barguftellen fuchten. Ueber biefen rein bilblichen und symbolischen Charafter ber Bezeichnungsweise ift die Schrift bei ben niebern Bolfern niemals hinausgewachsen, mahrend fie bei benjenigen Bolfern, welche genug mit Erfindungsgabe begabt waren, von biefer Bafis aus höher entwickelt wurde. - Wie bereits angebeutet, maren es inbessen verhältnismäßig nur wenige Culturvölker, welche nach dieser Richtung hin eine natürliche und instinctive Erfindungsgabe entfalteten. Nur den amerikanischen Culturvölkern, und unter ben Bolfern ber Alten Welt nur ben Aeghptern und ben Bollern ber Reilschriften war es beschieben, nach biefer Seite bin besondere Talente zu entfalten. Können wir im Rücklick auf die gegebene Basis und auf das an die Hand gegebene ursprüngliche bereits bis zum gemissen Grabe vorgebildete Material nicht von einer eigentlichen fogenannten Erfindung ber Schrift reben, und zwar ebenso wenig wie wir von einer eigentlichen absichtlichen Spracherfindung reden konnten, so dürfen wir doch diejenigen Bölker, die fruchtbringender wie die andern in den Fortbildungsproceg bes Schriftwesens eintraten, beziehungsweise diejenigen einzelnen Individuen, die fich gang besonders unter diesen Boltern für diese Fortbildung hervorthaten, im gewissen Sinne als die schrifterfinderischen bezeichnen. Bie wir mit gleichem Rechte bei Gelegenheit des Fortbilbungsproceffes der Sprache auch von hervorragenden Individuen reben durften, die sprachschöpferischer auftraten wie die übrige Menge, so auch in Bezug auf bie Schrift. Wenn uns alte Schriftfteller baber bie Aegypter als bie Erfinder ber Schrift bezeichnen, und uns Plinius sogar einen hervorragenden Mann, und zwar Menon, als den Urheber der ägyptischen Schreibweise nennt, so hat das für uns keinen andern Sinn, als daß eben dieses Bolk, nebst den unter ihm bestindlichen hervorragenden Persönlichkeiten, den Fortbildungsproceß der Schrift den übrigen Bölkern gegenüber außerordentlich förderte. Daß von einer wirklich historischen Feststellung einzelner Namen hierbei gar keine Rede sein kann, ist einleuchtend. Stellen wir die Leistungen der Mexicaner und Aegypter hinsichtlich der Schriftweise nebeneinander, so erkennen wir sogleich, daß die Culturvölker Amezikas, so viel Talent sie entfalteten, dennoch bei weitem nicht jene Stufenreihe der Entwickelung erreichten, auf denen wir das hervorzagende Schriftvolk der Alten Welt, nämlich die Aegypter, nach und nach emporsteigen sehen.

Die Mexicaner begannen ebenso wie die Aeghpter von derzenigen Stuse der Bilbschrift vorzuschreiten, auf welcher wir zugleich viele Indianerstämme und andere niedere Bölser noch heute antressen. Es werden auf dieser niedrigen Stuse der Schreidweise, wie bereits hervorgehoben, in Bezug auf eine bestimmte Vorstellung gewisse Bilder gezeichnet, die durch ein hervorragendes charakteristisches Merkmal oder durch das ganze Bild selbst auf den Inhalt hinweisen sollen, um dem Verständniß zur Stütze zu dienen. So wurde der Name Itzcoatl (Messerschlange) durch das Bild einer Schlange, die Stein-



messer auf dem Rüden trägt, wiedergegeben, oder das Wort Chapultopoc (Heuschreckenberg) durch einen Berg mit einer Heuschrecke dargestellt. So saßlich und verständlich diese Schreibweise nun bis zum gewissen Grade erscheint, so umständlich, unbeholsen und so wenig slexibel verdient sie genannt zu werden. Kamen die Indianer und viele andere Bölser über derartige Bildandeutungen nicht hinaus,

so erhoben sich die Mexicaner schon fruh zu einer höhern Schriftstufe empor, die wir die "phonetische" nennen. Es war bekanntlich Aubin, ber fleißige und geiftvolle Erforscher ber mexicanischen Alterthumer, welcher genauer auf bie Ausbildung diefer Schriftstufe in Mexico hinwies, nachbem humbolbt und Clavigero ben hinweis hierauf in ihren Beschreibungen ber mexicanischen Runft übergangen hatten. \* - Auf ber phonetifchen Stufe werben bie Worte bereits in einzelne Silben zerlegt, und je nach bem Rlange berfelben burch besondere passende Bilber wiedergegeben. So findet sich berselbe Name Itoatl im Bergara-Cober zerlegt in die Silbe It und coatl. Um ihn zu schreiben, malte man jest bas It burch eine Waffe (3kli genannt), bie mit Obsibianblättden besetzt mar und die andere Silbe coatl, die Schlange bedeutet, burch einen irbenen Topf, Comitl, und barüber bas Zeichen bes Baffers, Namens Atl. Man verschmähte also hier bas Bilb ber Schlange und hielt sich ftatt bessen an die Silbenklange, fur die man Reichen und Worte suchte, die mit ähnlichen ober gleichen Lauten begannen ober gesprochen wurden. Es ist leicht zu sehen, daß mit bieser Fortbilbungsweise der Schrift die Darstellung an objectiver Unmittelbarkeit verlor, daß sie complicirter, schwieriger verständlich, und fozusagen rebusartiger wurde; aber barauf fommt vorerft für ben Fortbilbungsproceg ber Schreibweife nicht an. Blichen jene Unmittelbarzeichen als felbstverftanbliche Bilber, die eine bestimmte Borftellung bedten, ben fprachlich unmittelbar verständlichen und auch ber Thiersprache zukommenden Interjectionen, fo, feben wir, beginnt jest von diefen Burgeln aus ein Erweite-

<sup>\* &</sup>quot;Geren Aubin in Paris verbanken wir unsere erste klare Kenntniß einer Erscheinung von hohem wissenschaftlichen Interesse in der Geschichte der Schreibkunft. Es ist das ein wohlgeordnetes Spstem phonetischer Charaktere, wovon Clavigero und Humboldt nichts bemerkt zu haben scheinen, da es in ihren Beschreibungen der Kunst nicht vorkommt." (Tylor, "Urgeschichte", S. 116.) Bgl. Clavigero, "Storia-Antica del Messico Cesena", II, 191, 248 fg.; Humboldt, "Vues des Cordillères", XIII.

Caspari, Die Urgefcichte ber Menfcheit. II.

runges und Abzweigungsproceß, aus dem wir wahrnehmen, daß der Beift bemüht ift, die erfte naive Auffassungsweise zu verlaffen, um sie willfürlicher und felbständiger fortzuführen. Freilich mifcht sich cbendeshalb in diefen Erweiterungsproceg fehr viel Subjectives, sodaß die Schreibweise an unmittelbarer Objectivität und Allgemeinverständlichkeit verlor, aber das Nämliche, sahen wir, war auch auf ber fogenannten charafterifirenden Sprachftufe, in ber die Burgelbilbung fortschritt und auf ber ein allgemeinerer Erweiterungs= und Abzweigungsproceg ber Wurzeln in ähnlicher Beise stattfand, ber Fall. Bei ber Sprache, saben wir, wurde hinsichtlich ber Schwierigfeiten, die sich für die Berftändigung ergaben, die objectiv verständliche Fortbildung baburch bewirft, daß bie Menge unwillfürlich einer bestimmten hervorragenden Berson als Tonangeber innerhalb eines Sprachfreises nachzuahmen und zu folgen gezwungen war. Sollte ein allgemeinverständlicher Fortbilbungsproceh ber Schrift erzielt werben, so mußte also auch hier nothwendig die Autorität einer hervorragenden begabten Berfonlichkeit und beren Schreibweise anerkannt, nachgeahmt und angenommen werben. Das war nun bei der Schrift zugleich um fo leichter und gebotener, als es vorzugsweise nur die erfinderischen und im Nachdenken und Grübeln allen übrigen vorausgehenden Briefter maren, die in den betreffenben Culturlandern fich aus natürlichem Interesse ber eigentlichen Schriftfortbilbung wibmeten. Denn die Briefter maren es ja, welche vorzugsweise Gräber, Tempel und Opferbilber zu bemalen, schmuden und mit Gedachtniginschriften zu versehen hatten, ihnen lag es baber auch mehr wie andern unwillfürlich nahe, bie gegebenen Wurzeln zu fpalten, zu erweitern und nach ihrer Auffassungsweise sinnbilblich fortzubilben. Wurde nun die Schrift anfänglich hiermit viel unverständlicher, geheimnigvoller und rathfel= hafter, so stimmte bieser Charakter ganz mit ber Auffassungsweise bes alten Priefterthums, das, wie wir gefehen haben, fich felbst als etwas Zauberisches und Geheimnifvolles vorfam und es somit auch

gern fah, wenn es fich nach allen Seiten bin mit rathselhaften tieffinnigen Zeichen und Symbolen umgeben konnte, welche nur dem Eingeweihten juganglich maren. Sier haben wir also einen charatteriftischen Unterschied awischen Schriftproces und Sprachproces au verzeichnen, der leicht einzusehen und hervorzuheben ist. Der Entwickelungsproceß ber Sprache erforberte zur Fortbilbung innerhalb des Sprachtreises nothwendig den offenen, lauten Austausch ber sich gegenseitig zugesprochenen Interjectionen, unterftütt und begleitet von Beberben. Mur öffentlich und von ben Gliebern bes Sprachfreises objectiv beobachtet konnte sich die Autorität für die Fortbildung biefes Processes geltend machen. Die Sprache, konnen wir baber mit Recht fagen, bildet fich allein unter bem Ginflusse der öffentlich verkehrenden Gemeinschaft, fie sucht fozusagen auf dem Markte bes Lebens bie von allen gemeinschaftlich anerkannte Autorität, um baran einen offenen Austausch zu knüpfen, bei welchem bas im Ginzelnen entstehende Ungehörige unwillfürlich verworfen und ausgeglichen wurde.

Böllig anders erging es mit der ersten Schriftsortbilbung. Diese vollzieht sich nicht öffentlich, auch nicht innerhalb der ganzen Gemeinschaft, sondern nur innerhalb einer hierzu besonders angeregten und befähigten Kaste, sie vollzieht sich somit seitab vom öffentlichen Markte des Lebens, sich anfänglich sogar nur im stillen fortspinnend, räthselhaft und geheimnisvoll, bei solchen Gelegenheiten austretend, wo die religiöse Phantasie zugleich lebendig angeregt wurde. So geschah es, daß die früheste Schriftbildung in den Händen der eingeweihten begabten und hierzu befähigten Priester blieb und von der Menge ursprünglich im Tempel und auf Gräbern als ein räthselhaftes Wesen angestaunt wurde, das man zur Zauberei und zur Religion in Beziehung setzte. So erklärt es sich, daß wir die frühesten Schriftzüge vorzugsweise auf Tempelwänden, Säulen, Gögenbildern, Särgen und Grabmalen eingegraben sinden, Objecte, die stets Veranlassung boten, die an Zauber und Wunder gewöhnte

Bhantafie ber findlichen Menge jener Zeit geheimnigvoll zu bewegen.

Die phonetische Schriftstufe und Schreibmeise, sagten wir, war ein Fortichritt bes Schriftprocesses, tropbem sich anfänglich Bilber und Buge hierbei fur ben Uneingeweihten ine Rathfelhafte verloren; benn die felbstverftändlichen Wurzeln erweiterten fich, es entstanden Abzweigungen, die fich bem Lautproceg und ber Sprache zualeich anzuschmiegen und zu nähern suchten. Ueberall, wo die Schrift später in einer fünstlichern und schwierigern Form aufgetaucht ift, mußte baher bem Entwidelungsgange gemäß vorher bie phonetifche Stufe bereits durchlaufen worden fein. Die phonetische Schreibmeife, die fich von der unmittelbaren Objectivität durch Willfürlich= feiten bedeutend entfernt \* und die baher nur bem Eingeweihten zugänglich blieb, bilbete baber eine 3mifchenftufe, bie erft gang allmählich zum eigentlichen Alphabet überführte. Die Mexicaner find nicht über die phonetische Schreibmeise hinausgekommen. ber befähigtern Priefterwelt ber Aegppter und ber Bolfer ber Reil: fchrift mar es beschieben, ben Schriftproceg weiter fortzuführen und ihn zu einer noch höhern alphabetischen Stufe emporzuheben.

Ueberbliden wir die berühmten hieroglyphischen Inschriften ber alten Aegypter, so treten uns eine Unzahl eigenthumlicher charakteriftischer Bilder entgegen, wir erbliden taufenderlei Figuren, bie uns leblose und lebendige Objecte darstellen sollen, und wir nehmen unter ihnen Thiere, Menschen, Pflanzen, himmelskörper, Waffen

<sup>\*</sup> Go wurben bei biefer Schreibmeife nicht nur gang eigenthumliche Bilber gewählt, fonbern auch oft gange Gilben ausgelaffen, welche ber Lefer errathen mußte. Ale Beispiel biergu führen wir ben Namen Teocaltitlan an. b. b. "Ort bes guten Saufes", berfelbe murbe burch bie verschiebenen Silben (mit Ausnahme bes eingeschobenen ti) ausgebruckt: burch Lippen (tentli), Weg (otli), Saus (calli) und Bahne (tlantli). Stellen wir die Anfangsfilben ber betreffenben Borte und bagu gewählten Bilber gufammen, fo fehlt bas ti, bas errathen werben muß. Aber auch bie gewählten Bilber, wie g. B. (bas Bilb bes Weges mit Fußstapfen barauf) wird nicht fogleich verftänblich ericeinen.

und Berkzeuge aller Art wahr. Kaum kann es hinsichtlich mancherlei Zusammenstellungen dieser Art etwas Rebusartigeres geben. Räthselshaft thut sich bei Betrachtung der Schriften ägyptischer Denkmale eine Welt vor uns auf, die uns im allgemeinen so unendlich viel zu sagen scheint und im einzelnen dennoch jahrhundertelang den spätern Bölkern nur ein undurchdringliches Dunkel blieb. Wie und auf welche Weise in neuerer Zeit dieses Räthsel gelöst wurde, und welche hervorragenden Forscher auf dem Gediete der äghptischen Schriftentzisserung einem Champollion folgen konnten, das zu berichten überlassen wir der Geschichte der äghptischen Alterthumssforschung. Uns interessiren hier nur die Läghptischen Schriftzeichen vom Gesichtspunkte des geschichtlichen Entwickelungsprocesses des Schriftwesens selbst.

Ueberbliden wir den bisherigen Entwidelungsgang der Schreibfprache, fo bemerken wir, wie fie vom unmittelbar felbstverftanblichen Bilbe, mit bem ein ganges Wort burch ein congruentes Bilb wiebergegeben wurde (wie bas Bild bes Pferbes für Pferd u. f. w.) sich gur phonetischen Schreibweise erhoben hatte, in ber bas Wort in Silben gespalten und jede einzelne berselben durch ein Wort und Bild wiedergegeben murbe, das mit der gleichen Silbe begann. Für ben Eingeweihten und ben mit ben Bildzeichen Bekannten vereinfachte fich bamit die Schrift; benn wo in ber mexicanischen Sprache die sehr häufig gebrauchte Silbe co vorkommt, ba wurde nun stets bas Wort mit gleicher Anfangssilbe comitl (Topf) eingeführt und also stets für co ein irbener Topf dis gemalt. also für den Renner ein dauerndes charakteristisches und thpisches eine ftets wiederkehrende Silbe gewonnen. für gab in der mexicanischen Sprache in der That noch sehr viele andere Worte, die mit co begannen, um nun gerade bas bestimmte Wort comitl allgemein zur Bezeichnungsweise für die Silbe co jur Bermendung ju bringen, baju bedurfte es ber Autorität, bie, wie erfichtlich, für den Schriftprocef auf ber phonetischen und charakterisirenden Stufe in noch viel erhöhterer Weise nothwendig war, wie beim Sprachproceß. Es setzte sich also die bisherige Schrift aus selbstverständlichen Bildern, die wir Schriftinterjectionen nennen, und bestimmten Wortzeichen, die für bestimmte, stets in der Sprache wiederkehrende charakteristische Anfangssilben standen, dussammen, die wir deshalb kurz Schriftcharakteristica nennen.

Die ägnptische Hieroglyphenschrift besteht nun ihrem Wefen nach theils aus folden auf ber unterften Stufe gebilbeten Schriftinterjectionen, wie das Bilb des Ablers für Abler, des Pferdes für Bferd u. f. w., theils jedoch aus folden Bilbern, die fich als Sprachcharakteriftica ausweisen, wie 3. B. das Wort Brotlaib, das Ta hieß, allgemein für die Silbe ta geschrieben murbe. Allein die Aeghpter thaten noch einen weitern Schritt vorwärts und begannen bie Worte nicht nur in Silben, sondern sogar in Laute ju spalten, und waren also bestrebt, bestimmte Worte, die mit einem bestimmten Laute begannen, dauernd für biefen ftets wiederkehrenden Laut einzuführen. So also konnten die ägpptischen Priefter dazu kommen, einfache Wortzeichen und Figuren zu einem Alphabet zusammenzustellen. Man schrieb nun für a bas Bilb des Ablers, weil der Abler Ag ober Achem hieß, für t eine Sand, weil fie Tot, für r einen Mund, weil er Ro, und für l einen Löwen, weil er Laboi genannt murbe, und so entstand ein ägpptisches A-b-c, das bereits Plutarch auf 25 Buchstaben angab.

Es gab jett also Interjectionsbilder, Schriftcharakteristica (ober Silbenthpen) neben bilblichen Buchstabenthpen in der Hieroglyphensschrift nebeneinander und miteinander gemischt, und cs ist daher leicht zu übersehen, daß das Durcheinander der Schreibweise verschiedenartiger Stufen dem Leser die Entzisserung des Inhalts sehr erschwerte. Das Lesen war denn auch den eingeweihten Aegyptern selbst keine so ganz leichte Sache, und sie nahmen bei ihrer Schreibweise sehr häusig Rücksicht darauf, sich das Verständniß zu erleichstern, indem sie den Inhalt mehreremale hintereinander in phonetischer,

interjectioneller und endlich alphabetischer Buchstaben-Schreibmeise wieberholten. Wo ihnen die felbstverftandlichen Interjectionen gur Sand waren, nahmen fie diefelben felbft fpater gern noch in Bebrauch, um den Inhalt abzukurzen. Um aber die Interjectionsbilder von ben alphabetischen Buchstabentypen zu unterscheiben, halfen fie fich baburch, daß fie über bem Interjectionsbilbe ein Zeichen, und zwar gewöhnlich einen Strich anbrachten. Wollten sie 3. B. Mund fcreiben, fo fcrieben fie nicht gern alle vier Buchftaben burch vier einzelne Bilber, sondern fie malten einfach einen Mund, der Ro hieß, da Ro aber auch alphabetisch für r stand, so murde jum Unterschiede von r ein Strich über ben gemalten Dund gemacht. Aehnlicher Abbreviaturen bedienten sich die Aegypter überhaupt gern, und fie griffen ju ihnen, felbft wenn fie bas Bild nicht rein felbstwerftandlich und interjectionell zur Bezeichnung mahlten, sondern nur eine sinnbildliche und ideographische Bedeutung bafür anführten. "Rlein" hieß beispielsweise scherau und "schlecht" ban, beibe Borte bezeichnete man gern burch bas Bilb bes Sperlings, und zwar nur beshalb, weil biefer Bogel in Aeghpten in großer Berachtung ftand und ben Fellahs ein Schrecken war. Zeichen, die rein ideographischer Natur find, begegnen wir in der ägpptischen Schrift sehr häufig, sie dienten zur Abkurzung und waren boch dem Gebächtniffe raich zugänglich, fobalb fie einmal aufgenommen waren. Die Hieroglyphen enthalten also, wie wir hiernach überfeben, vier Elemente, und zwar finden wir unter ihnen ein interjectionelles, ein phonetisches, ein alphabetisches und ein ideographisches. Unterftütten fich alle diefe Elemente für ben ichreibenden Aegypter, fo mußte die Abwechselung unter ihnen und die häufig auftretende Doppelichrift bie Entzifferung für den uneingeweihten Forscher ber spätern Zeit außerordentlich erschweren, und wir haben barin einen Grund ju fuchen, weshalb fich bie Auftlarung ber einzelnen gefundenen Texte oft so verhältnigmäßig lange verzögerte.

"Die Hieroglyphen finden sich unverkurzt auf Holz und Stein

geschrieben, wo sie größer ausgeführt sind, oftmals farbig und ausbruckvoll. Der Art der Charaktere gemäß kann die Schrift von oben nach unten, von links nach rechts oder umgekehrt laufen, das letztere ist wie in semitischen Schriften das Gewöhnliche."\*

Erft ganz allmählich bildete sich nun neben der im großen ausgeführten priesterlichen Schrift, wie sie auf Stein und Holz zur Berwendung kam, noch eine dem entsprechende Eurrentschrift, die sich zu der mächtigen Bilderschrift wie unser Geschriebenes zum Geschrucken verhielt, und mit der man nun auch auf andere leichter zugängliche Gegenstände, wie namentlich auf Paphrus schrieb. Elemens Alexandrinus nannte diese Eurrentschrift Hieratisch. Aus diesem sogenannten hieratischen Alphabet hat sich, wie anzunehmen, das phönizische, das hebräische, das griechische und römische Alphabet abgezweigt, und auch wir Deutschen haben Grund anzunehmen, daß unsere Schrift ursprünglich den Hieragshphen entstammt, sodär unser heutiges a demnach nichts anderes wie ein im Laufe der Zeit entstelltes Bild des Wurzelbildes aus dem Aeghptischen wäre, das den Abler darstellte.

Bekanntlich hat sich in Aegypten neben der hieroglyphischen und hieratischen später noch eine dritte Schrift gebildet, welche die demotische heißt und einer jüngern Sprache angehört, die sich gegenüber dem eigentlichen alten, geheiligten Aegyptisch später ähnlich verhielt wie unser heutiges Plattdeutsch zum Hochdeutschen, oder besser, wie das Prakrit zum Sanskrit, oder die vulgär-arabische Sprache zur Sprache des Korans und der Hamasa. \*\*

Die Geschichte bes Schriftprocesses lehrte uns, wie wir saben, baß die Schreibweise sich nur von bestimmten Bolkstreisen (und zwar den priesterlichen) allmählich unter alle Schichten der Gesammt-

<sup>\*</sup> Bgl. L. Stern, "Ueber Schrift und Literatur ber alten Aegopter" ("Ans-lanb", Jahrg. 1869, S. 843).

<sup>\*\*</sup> Bgl. ebenb., G. 843.

١

bevölkerung verbreitet hat, und es hat verhältnißmäßig sehr lange gebauert, bevor das Schreiben über den Briefter- und Gelehrtenstand hinausgebrungen ift. Wir konnen uns baber nicht wundern, wenn ein Schreiber bei ben Aeghptern augleich soviel wie ein Belehrter, ein Wiffenschaftler ift. \* In der That diente ja der Schriftproceg hauptfächlich, wie wir im Eingange diefes Rapitels hervorhoben, dazu, die intellectuellen Rrafte zu heben, die Sammlung gu erleichtern, ben Ueberblid durch die neu geftütte und getragene Erinnerung zu erhöhen, und somit die Combinationsgabe mehr und mehr in Aufschwung zu bringen. Der grübelnde erfinderische Geift hatte eine neue Stute gewonnen, traft beren er bem innern Borstellungsleben überhaupt einen neuen mächtigen Anstoß zur Fort= entwickelung verlieh. Immer umfangreicher und tiefer gestaltete sich, getragen burch biefes Sulfsmittel, die Anschauung ber Dinge, immer vollkommener gelang es benen, welche fich mit biefer Stute betraut gemacht hatten, die Weltgeschichte zu durchforschen und die Naturgeschichte zu erfassen, und wir können mit Recht sagen, mas wäre der Forscher und der Gelehrte überhaupt ohne den Unterbau ber Schrift, auf beren Pfeilern er fein Biffen stütt und bauernd befestigt. In der That, nur erst der feste Ritt der Schrift konnte bem durch die Phantafie trot der Sprache bisher unftet getriebenen Borftellungeleben jene dauernde Feftigkeit und Continuität verleihen, durch welche fich die frühefte Wiffenschaft, die "Gelehrigkeit" und das primitive Gelehrtenthum des grauesten Alterthums begründen und entwickeln konnte. Wir haben im vorigen Rapitel gesehen, wie sich die geistig-intellectuellen Anlagen durch die Beobachtung und Anschauung der Himmelserscheinungen erweiterten, wie fich befonders bas Raum= und Zeitbewußtsein hob und eine ruhigere, weniger ab= schweifende Betrachtungsweise ber Dinge allmählich platgriff. Diesen Anftögen und äußern Anleitungen tam jest von anderer Seite die

<sup>\*</sup> Bgl. L. Stern, "Ueber Schrift und Literatur ber alten Aegypter" ("Aus-lanb", Jahrg. 1869, S. 843).

Entwidelung ber Schrift zu Hülfe, um ben Entwickelungsproceß ber intellectuellen Fähigkeiten, die auf klarer Uebersicht aller Bershältnisse, auf Nachdenken, Ueberlegung, Sammlung und Berechnung beruhen, zu beschleunigen und zu verstärken. Gine ähnliche Untersstützung gewährten dem geistigen Streben nach Uebersicht und Besrechnung zugleich die Merkzeichen der Zahlen, deren Entstehung wir im folgenden Kapitel betrachten werden.

Much die Chinesen machten im Schriftproces fruh ben Fortschritt von Bilbern zur phonetischen Schrift. Sie begannen bamit, die einsachsten Umriffe von Sonne, Mond, Schildkrote, Fisch, Art, Baum, Hund u. f. w. zu zeichnen und bilbeten so Charaftere, die noch heute vorhanden sind und als die Ku-wan oder alte Bilder von den Chinesen bezeichnet Diese Bilder haben sich selbstverständlich im Laufe ber Beit febr verändert, doch find ihre Formen noch zu fehen und werben noch in gewissem Mage in dinesischer Schrift angewendet, wie in ben Charafteren für Mann, Sonne, Mond, Baum u. f. w. Die meisten ber jest angewendeten Charaftere bestehen aus zwei Zeichen, und zwar das eine für ben Rlang, bas andere für ben Sinn, fie beißen hing-sching, b. b. Bilber Run ift bekanntlich die dinesische Sprache fehr wortarm, und Rlange. und die Chinesen gebrauchen baber febr viele gleichlautende Borte fur viele Begriffe und Bezeichnungen. Go bedeutet bas Wort tschow = Wellentrauseln, ferner beißt tschow Schwathaftigleit, ferner bas Rladern ber Flamme, Bagenbeichsel u. f. w., eigentlich aber ift die haupt- und Grundbebeutung von tschow Schiff, und bas Bild bes Schiffes wird baber für das Wort tschow eingesett. Soll nun tschow Ramme bedeuten. fo wird bas Beichen bes Feuers barüber gefest, foll es Schwathaftigkeit bebeuten, fo wird bas Mertmal ber Rebe u. f. w. als Determinativ binjugefest.

Bas die Alphabete und ihre Entstehung anlangt, so hat Mr. Samuel Sharpe den Bersuch gemacht, die hebräischen Buchstaben von ägyptischen

<sup>\*</sup> J. M. Callery, "Systema Phoneticum Scripturae Sinicae", I, 29; Enblicher, "Chinesische Grammatit", S. 3.

hieroglyphen abzuleiten, und bleibt auch noch mancher einzelne Punkt hierüber zu untersuchen übrig \*, fo burfen wir boch als feststebend annehmen, daß die Juden und die Bhonigier bie Schreibfunft von ben Aegyptern im wesentlichen überliefert erhalten haben. Fast mit Recht barf man aber vermuthen, bag bas bebraifche, famaritifche, fprifche und felbst bas griechische Alphabet einen gemeinschaftlichen Urheber gehabt haben, ba ihre Buchstaben in gleicher Ordnung folgen und fast gleiche numerifche und vocale Bebeutung haben. Es ift möglich, daß von biefen Alphabeten bas famaritische bas alteste ift. Unter bem Ramen bes phonizischen ist das samaritische der Grundstock der meisten jest im Gebrauch befindlichen Alphabete. Die Juden gebrauchten es bis jur Beit bes Efra; als sie sich von ben Samaritern trennten, wurde es bagegen burch bas haldaifde (das jegige bebraifde Alphabet) erfegt. \*\* - In Bezug auf bas Schreibmaterial fei bier turg ermabnt, bag es mahrscheinlich verhalt: nihmäßig langer Zeit bedurft hat, bevor die priesterlichen Schreiber ber Urzeit auch auf andern Gegenftanden, Die nicht wie Tempelmande, Sartophage, Saulen und Stelen geweiht und geheiligt maren, ju fchreiben begannen. Erst in ber Zeit, ba sich burch bie hieratische Schrift bie Hunft verallgemeinerte und man bas Schreiben zu vielerlei andern 3meden ju gebrauchen begann, ging man baju über, jugleich bequemeres Schreibmaterial herbeizuschaffen. In Aegypten murbe bann alsbalb bie Aufzeichnung auf Papprusrollen allgemeiner, mabrend Plinius wol nicht gang mit Unrecht bemertt, bag man als bie alteften Schreibmethoben bie auf Balmblattern und auf Baumrinde ansehen tonne, auf benen beute noch in Indien und Ceplon geschrieben wird. Daß bas Schreiben auf Biegen = und Bibberfellen gleichfalls uralt ift, tropbem Gefengeber und Religionsstifter ber Dauerhaftigkeit und Beiligkeit halber auf Stein:

<sup>\*</sup> Bgl. Thlor, "Urgeschichte", S. 131. Es wird nicht zu leugnen sein, baß sich bezüglich der spätern Ausbildung, Ueberlieserung und Vervollsommnung der Alphabete und alphabetischer Schreibmethoden schon in höherm Grade Bilkur, Absicht und Ersindungsgabe Einzelner geltend machten. Ganz unrerändert und ohne mannichsaltige Zusäte haben sich die Alphabete baher niemals übertragen können, und wenn uns Thlor sogar Beispiele beibringt, die völlig erweisen, daß sich selbst unter niedrigen Bölsern Geister fanden, die wie der Reger Momuru Doalu Butere) eigenthümliche spllabische Schreibemethoden und Alphabete ersanden, so zeigt sich, daß bier schon die freie Erssindungsgabe vorwaltet und in den Vordergrund tritt.

<sup>\*\*</sup> Bgl. auch "Auslanb", Jahrg. 1869, S. 1100.

## 252 V. Der urfprüngliche Anfidwung bes intellectuellen Lebens.

tafeln schrieben (vgl. Crob. 26), beweisen und die Urlunden der alten Jonier, die nach Gerodot auf Schaf: und Ziegenfellen geschrieben waren. Die weitere Geschichte der Bervollkommnung des Schreibmaterials liegt nicht mehr im Bereich unserer Betrachtung. — Endlich sei noch hinzugefügt, daß auch die persischen Keilschriften ihren Ursprung gewissen Bildern verdanten, in ganz der nämlichen Weise wie die ägyptischen Hieroglophen.

## Die Gutftehung ber Bahlzeichen.

Die Steinfreise als selbstverständliche niedergezeichnete Zahlzeichen. — Das Zählen als schärstes und bestimmtestes Merken und Erinnern. — Die Unterstühung des Zählens als schärste knüpfende und sondernde Berstandesoperation vermöge der Zahlzeichen als dauernde Erinnerungsmerkmale. — Hinweis auf die schwächere und undeutlichere Zahlunterscheidung der Thiere. — Die Festelung der Zahl als vergleichdare Größe in Rücksich auf einen constanten objectiven Grundmaßstab. — Das Zählen der niedern Bölfer durch Körpermaße, wie Finger und Handbreiten. — Das Zahlenmerken durch den Ouipu und die Berbreitung dieser Zahlenmerkweise. — Hinweis aus die Hervorbildung der Zahlzeichen aus den Bilbschriften. (Bgl. zugleich die Anmerkungen zum Schluß des Kapitels.)

In gleicher Beise wie die Bilber und Schriftzeichen sind auch die Zahlen nur objectivirte Erinnerungsmale und Gestenkzeichen, an denen sich die auf das Zählen gerichtete Verstandessoperation aufrichtet. Die Entstehung der Ziffern hängt zugleich auss engste mit der Entstehung der Buchstaben zusammen. In einer ähnlichen Beise, wie die steinernen Monumente und Grabmale sichtsbare und objectivirte Vorstellungen waren, die in ihrem Lapidarstile gewissermaßen mächtige Schriftzüge darstellen, aus denen wir lesen, was im Innern der Menschen vorging, und die uns noch heute in

ihren Zügen beutlich an die längstversunkenen Vorstellungen und Weltanschauungen ber verflossenen Zeit erinnern, so bilbeten bie nebeneinandergeftellten Grabsteine und Tumuli gemiffermagen ursprüngliche und felbstverftandliche Ziffern, die zugleich auf die Anzahl der unter ihnen begrabenen Todten hindeuteten. Nicht nur an die Berschollenen und Abwesenden überhaupt wollte sich der Geift nachbrücklich erinnert fühlen, sondern er wollte auch jeden Einzelnen gegenüber ben übrigen in ber Erinnerung gesondert miffen, um keinen ju vergeffen, beshalb bezeichnete er bas Grab jebes Gingelnen felbst da, wo er eine große Angahl von Tobten zusammen zu beerdigen sich genöthigt sah. Für jeden Einzelnen schuf er sich durch ein Merkmal ein bestimmtes außeres Erinnerungszeichen, das ihm lieb und werth war. — Bachouse bemerkte eines Tages in Banbiemensland, wie ein eingeborenes Weib mehrere Steine ordnete, welche flach, oval, etwa zwei Boll lang und in verschiedenen Richtungen mit schwarzen und rothen Linien gezeichnet maren. Diese bezeichneten gefärbten Steine ftellten, wie er erfuhr, abwesende Freunde vor. \* Werfen wir einen Blid auf die fogenannten Steinfreise bes Nordens, welche mit ihren wunderlich geordneten Mertmalen gemeinschaftliche Grabstätten barftellen, so erbliden wir in biefen sonderbaren Denkmalen Schriftzuge, die in ihrer Art, wie alle Steinsymbole überhaupt, die natürliche Borftufe gur Bilbichrift barftellten. Es find alle biefe Steindentmale an fich felbftverftundliche fixirte Erinnerungszeichen, in benen Begriff und Bahl noch völlig ungetrennt verschmolzen waren. Erft in einer spätern Entwickelungs periobe und bei weiterer Ausbildung bes Schriftwefens tonnte es geschehen, daß das Zeichen der Rahl an fich völlig bewußt von ben Bilbern getrennt wurde, welche lettern angleich Begriffe und Borftellungen ausbrücken. Fällt bas Denken als intellectuelle Thatigkeit unbedingt schwer, oder ist es vielmehr gar nicht möglich ohne den stützenden

<sup>\*</sup> Bgl. Tplor, "Urgefchichte", S. 139.

Unterbau der Sprache (weil sich ohne die sprachliche Sulfe die Borstellungereihen nur unbehülflich abwickeln und einander durch Abschweifungen geftort nicht flar und ficher genug folgen), so mußte fich bem entsprechend gerade biefe Art von intellectueller Fähigkeit außerordentlich heben, sobald ber Unterban ber Sprache abermals neue und festere Stuten in bem Schriftmefen gefunden hatte. genaue Bahlen als eine schon höhere intellectuelle Operation konnte daher nicht fruher tlar und genau zu Stande kommen, bevor im allgemeinen Denken und Nachbenken fo sicher gestützt waren, bag fich die hieran geknüpften Bewegungen überfichtsvoll nach allen Seiten hin geftalteten. Diefe Uebersicht und Rlarheit konnte aber erst völlig erreicht werden durch die äußerlich sichern Anhaltepunkte der Schriftzeichen, in denen fich bas an der Sand ber Sprache bewegende Denken sichtbar fpiegelte. Der Beift erkannte gewiffermagen inftinctmäßig fehr bald, inwieweit dem Processe bes Nachdenkens bas äußerlich fichtbare Merkzeichen nütlich und behülflich werben mußte, und die Naturvölker haben daher alle Bersuche gemacht, fich bestimmter außerer Merkzeichen zur Erinnerung wichtiger Sandlungen zu bedienen. Wir haben in diefer Beziehung bereits bas Tatowiren Es ift bekannt, dag bei Sübseevölkern durch Tatowirerwähnt. striche die Anzahl erschlagener und verspeister Feinde angemerkt wird und in diefer Beziehung bienen baber die Tatowirftriche jugleich als Zahlzeichen. — Das Schreiben mischt fich hier noch innig mit bem Bablen, und bas beutliche, bewußte Bablen geht urfprunglich als Berftandesoperation ohne die unterftützenden hinzugenommenen Merkzeichen nicht von statten, ja wir konnen sagen, daß durch die Bahlzeichen unterftütt bas Bahlen und bie Bahl nur erft vollends flar ins Bewuktsein tritt.

Daß auch die Thiere zählen können, diese Thatsache ist im allgemeinen nicht zu bezweifeln; denn es ist festgestellt, daß die meisten höhern Geschöpfe eine große oder eine kleine Menge von Feinden recht wohl zu unterscheiden wissen. Der Hase, der von 256

vielen hunden gleichzeitig angegriffen wird, weiß bies, wie feine Bewegungen beweisen, recht wohl; er läuft gang andere Bege, als wenn nur ein einziger hund hinter ihm her ift. Burben wir aber aus diefer Thatfache ben Schluß ziehen, bag die Thiere genau gablen konnen, so ware bas ein Irrthum. Man hat zwar mit einigen Thieren in Bezug auf das genauere Bahlen Berfuche angestellt und aus Beobachtungen schlieken wollen, daß sie bis zu einer gewissen Zahl gang beutlich gablen. Allein ber Beweis, ob biefes wirklich gang genau ber Fall ift, läßt sich nur schwierig ober gar nicht eigentlich führen. Wir muffen baber babei bleiben, bag nur erft die Stüte des äußern Merkmals biefe Borftellungsthätigkeit ju einem beutlichern und genauern Ausbruck bringt, biefe Stuten entbehren aber die sprach- und handlosen Thiere von vornherein, und ihr Zählen bleibt daher ein nur mehr ober weniger unbestimmtes Rathen. Denn das Zählen als Berftandesoperation ift eben mehr als ein unbeftimmtes Unterscheiben zwischen einem und vielem, wie es hund, hase, Elfter und andere Thiere thun, es beruht seinem Wefen nach auf der genauen Ginsicht in alle diejenigen einzelnen Theile, die fich zwischen das Gine und Biele einschieben. Das Bahlen ift also offenbar nichts weiter als ein genaues und haarscharfes Unterscheiden, d. h. ein exactes Sondern und richtiges gegenseitiges Abwägen und Schäten. Diese genauere Schätzungsweise bebarf aber nun eben, um flar ju Stande ju fommen, bestimmter und fefter außerer Mertzeichen, und je beffer, forgfältiger und geschickter wir uns burch folche äußere Sandhaben und Zeichen zu unterftüten verfteben, um fo beffer und rafcher werben wir Bahlen, Größen und Berhaltniffe gegeneinander ichaten. Allein diefes Gefchick mußte in der Urzeit nicht nur erft erworben werben, sondern es besagen zugleich auch nur bestimmte Bolfer eine hierzu geeignete innere Be gabung. Diefe eigenthumliche Begabung murbe um fo mehr er fordert, als das Bahlen neben der ermahnten genauern Gingels unterscheibung awischen Ginem und Bielem als Berftanbesoperation

gleichzeitig noch eine andere Thätigkeit voraussest, welche in höherm Grade nur wenigen Bölkern von vornherein zukam. standesthätigkeit ist die Generalisationskraft, b. i. das abstrahirende Die sogenannte Abstraction hatte Berallgemeinerungsvermögen. bisher nur fehr geringe Anhaltepunkte gefunden; benn ber Sinn und die Betrachtungsweise bes Menschen maren ursprünglich zu mächtig an das Einzelne und Concrete gebunden. Die Sprache. welche bem abstrahirenden Generalisationsvermögen in vieler hinsicht Hülfe leistete, mar bezüglich ber frühesten Anschauungen und Borstellungen doch nur zumeift an folden Dingen zum Ausbruck getommen, die an ihrer charafteristischen Bezeichnungsweise erkennen laffen, wie fehr ber fprachliche Bezeichnungefinn an den individuellen Wollte der Mensch die Dinge concreten Ginzelmerkmalen haftete. verallgemeinern und ein gemeinsames Grundmerkmal an vielen Dingen fuchen, um fie burch biefes zu tennzeichnen und zugleich alle übrigen individuellen Merkmale an den verglichenen Objecten zu übersehen und zurückzustellen, so mußte er hierzu nicht allein ein bereits hoch ausgebildetes Sammlungsvermögen, sondern, was gleich= zeitig damit verbunden ift, auch eine zusammenfassende Uebersicht in ber Erinnerung zur Bergleichung vieler ber Borftellung nicht fogleich gegenwärtiger Gegenstände besiten. Das Erinnerungsvermögen ift es also ganz befonders, das hoch ausgebildet sein mußte, um ben Abstractionsproces überhaupt vollziehen zu konnen. Der feste Unterbau der Schrift aber war es eben gang besonders, wie wir faben, welcher ber Erinnerung zu Hülfe tam, und zwar in einem noch viel höhern Grade wie die Sprache, und fo konnen wir uns nicht mundern, wie einige Bölker an der Hand der schriftlichen Erinnerungszeichen in Rücksicht auf eine ganz besonders hervorragende innere Anlage zur Generalisation, sehr bald bazu übergingen, alle concreten Gegenftande durch gemiffe möglichft farblofe Bilber und Zeichen (wie Striche, Finger ober Steine) so weit zu verallgemeinern, daß fie im Hinblick auf ebendiese abstracten Zeichen nur noch als all=

gemeine Größen irgendeines conftanten und objectiven Maßstabes, b. h. als Zahlen, betrachtet wurden. In der That stellt uns die Rahl jedes beliebige Ding als bloke rechnungsfähige, d. h. mit andern Dingen in Bezug auf einen allgemeinen Grundwerth bin vergleichbare Broge vor. - Es ift noch etwas anderes, bestimmte Dinge und Gegenstände zu zählen, als alle Dinge überhaupt als bloge Rahlen und Größen in Bezug auf Raum und Zeit als lette Grundmaßstäbe anzusehen. Erft diejenigen Urvölker, welche sich in ihren Anschauungen und Beobachtungen der Zeit und der Raumverhältniffe fo hoch emporschwangen, daß sie einen Grundmaßstab einführen konnten, der sich der Uebereinstimmung und Anerkennung aller Beobachter zu erfreuen hatte, begannen thatsächlich zu rechnen und endlich zu berechnen. Wir werden in den folgenden Rapiteln genauer feben, wie fich biefe früheste Berechnungsweise ber Dinge nach feiten bes Raums und ber Zeit ausbildete und mo fie ihre Unfnüpfepunkte suchte, um zu objectiv anerkannten und constanten Werthmeffern und Magftaben zu gelangen. Für jest beschäftigt uns nur die Borbedingung des Rechnens, nämlich die Entstehung und Bervorbildung ber Bahl. — Das Bablen verhalt fich jur Berechnung wie das Sprechen und Schreiben zur wissenschaftlichen, schriftstellerischen Gedankenarbeit. Wie das Sprechen am Laut, das Schreiben am Buchftaben, fo fommt das Bahlen gleichfalls nicht ohne Mertzeichen und nicht ohne genaue Unterscheidung, beziehungsweise Berallgemeinerung ber einzelnen Gegenftanbe ju Stanbe. Schon fruh gählten die Bolfer ihre Biehheerben. Aber die Objecte der Beerben waren Dinge und Gegenstände, die man fich ftets vergegenwärtigen fonnte, mahrend der Menich bei zunehmender Erinnerungstraft auch bas zu zählen bestrebt mar, bas bauernd abmesend mar. bedurfte er ganz besonders äußerer Anlehnepuntte für die Erinnerung, und er fuchte diefelben in nahe liegenden und bequem gur Sand gelegenen Begenständen. - Go geschah es, wie erwähnt, unvermerkt, daß der Urmensch die Todten an den Steinen gahlte, die in dem

Steinkreise und ber gemeinschaftlichen Grabstätte bei den Leichenceremonien für fie niebergelegt maren. Diese Steine maren ihm gleichsam selbstverständliche natürliche Merkmale, an welche sich unmittelbar bas Zählen abwesender Gegenstände in der Erinnerung anknupfte. Ale nun in den bestimmten Culturlandern die Schriftzeichen auffamen, da behalf man sich nun nicht mehr mit Steinen, mit bunten Tätowirstrichen ober ben Fingern, sondern man ging bagu über, auch für bie Bahlen gang bestimmte Schriftzeichen einzuführen. Dennoch hat es in einigen Ländern verhältnigmäßig lange gebauert, bevor man mit hinweglaffung ber Finger gur Unwendung bestimmter Bahlzeichen überging. Die Bölker, die das Schriftmefen überhaupt nicht hoch burchbildeten, blieben felbstverständlich bei den roben bunten Tätowirstrichen ober blogen äußerlichen Aufsammlung ber Stalpe fteben, bie ihnen die Bahlen ber erschlagenen Feinde dauernd vergegenwärtigen mußten. Unter einigen Bölkern bilbete fich inbessen noch ein anderes Berfahren aus, um Rahlen bauernd zu merten und leicht und bequem zu zählen. Berfahren bestand darin, als Erinnerungszeichen einen Knoten in eine hierzu bestimmte Schnur zu knüpfen. Diese Knotenschnur war ber sogenannte Quipu. Das Wort Quipu bedeutet Anoten und gehört ber peruanischen Sprache an. Die Quipos dienten in Peru als Merkzeichen felbst noch in jener Zeit, ba die Cultur hierselbst fich außerordentlich entwickelt hatte. Dadurch, daß man die Schnuren zugleich farbte, versuchte man es auch, Berichiebentliches burch die Duipus ju bezeichnen, bequemer jedoch, wie jur bilblichen Bezeich= nungsweise complicirter Borftellungen, dienten fie gur Bahlenbezeichnung, und in ber That waren die Quipus nichts anderes wie eine bequeme Bahl- und Rechentafel, und wir haben une baher nicht zu wundern, wenn uns Tschudi berichtet, daß die Hirten auf den Gebirgeplateaux jener Länder noch heute die Ochsen, Rube, Milchfühe u. s. w. der Zahl nach durch den Quipu verzeichnen. berichtet, daß auf diese Beise in alten Zeiten daselbst die Armeeliften eingerichtet maren. Auf einer bestimmten Schnur maren die Schleuberer verzeichnet, auf einer zweiten die Streitkolbentrager, die Langenträger u. f. w. Wir besitzen eine große Angahl Quipus, von benen es ungewiß ist, was sie eigentlich bedeutet haben; boch so schwierig und faft unmöglich es ift, ohne Schluffel biefe Berzeichnungsweise zu entziffern, so hat man boch ein Recht zu vermuthen, bag wir in ihnen nichts weiteres vor uns haben wie Stammliften, Bermögensangaben, Kriegs- und Steuerliften, sowie Rahlenangaben Berftorbener. In ben sublichen Provinzen von Beru follen fich, fo berichtet Tylor, Indianer finden, welche vollkommen vertraut mit bem Inhalte gemiffer aus alten Zeiten erhaltener hiftorischer Duipus find, allein fie halten ihre Reuntnig befonders den Weißen gegen-Auch von den Chinefen behauptet man, daß ihre über geheim. frühesten Aufzeichnungen an Quipusschnuren vorgenommen wurden. und in der That ist der Quipu ein in seiner Art so primitives Bulfemittel, fich Mert- und Erinnerungezeichen in Bezug auf gewisse Vorstellungen und namentlich für Zahlen zu verschaffen, daß wir uns über den weitverbreiteten Gebrauch beffelben in der Urzeit nicht zu verwundern haben. — Man findet den Quipu nicht allein in Oftafien und in ben nach China hinüberbeutenben Culturlandern Amerikas, sondern auch bei niedrigen Naturvölkern in Nord- und Südamerita, fowie auch in Afrita.

Was nun die Entstehung der Zahlzeichen anlangt, so wissen wir, daß bei den meisten schriftkundigen Culturvölkern sich die eigentlichen Zahlen erst aus den Schriftzeichen herausgebildet haben. Wir dürfen daher mit Recht vermuthen, daß die frühesten Zahlzeichen ursprünglich bestimmte alphabetische Buchstaben waren. So hat Prinsep nachgewiesen, daß die Zahlzeichen des Sanskritvolkes von Buchstaben sich ableiten, und zwar von denzenigen Buchstaben, welche als Anfangsbuchstaben der betreffenden Zahlwörter stehen. Eka heißt eins und das Zahlzeichen dafür ist dem e entsprechend,

dwi heißt zwei, und bas Zeichen hängt baher mit d zusammen, tri heißt brei, und als Zeichen bafür wurde tr gewählt u. s. w.

Die genauern Untersuchungen ergeben, "baß bas Sansfritvolt mahriceinlich im 5. Jahrhundert vor Chrifti, alfo gur Beit ber perfifchen Acamenidenkönige, vielleicht aber auch noch viele Jahrhunderte später, fofern fie jum Schreiben ber Bahlen fich mirklicher Beichen bedienten, daju die Unfangsbuchstaben ber Bablmorter mablten, welche als Abfurjung benutt murben, und fofern mehrere Bahlmorter mit bem gleichen Buch: ftaben anfingen, auch wol umgekehrt ober fonft verandert murben. Bablen wurden babei theils additiv, theils multiplicativ gebraucht". \* alte Methobe mit multiplicativer Schreibart und ohne Stellungswerth ift noch febr lange in Uebung gemefen, nachbem bie eigentliche Positions: arithmetit bereits erfunden mar, und ift bem Princip nach noch in ber Methobe bes Arva: Bhatta vorhanden. - Die eigentliche Rechnungstunft begann bekanntlich erft mit ber Numerationsmethode und ber Positions: arithmetit, ju beren Anwendung jugleich die Aufnahme bes Rullwerthes nothig wurde. Die handhabung ber Rull findet fich indeffen in einer fo fruben Beit noch nicht, und tritt erft in ben Schriften bes Brabmegupta auf, also ungefahr um bas Jahr 600 nach Chrifti Geburt. Es erscheint als bochft glaublich und mahrscheinlich (wie auch von Brodhaus bervor: gehoben wird, vgl. "Bur Geschichte bes indischen Biffernspftems" in ber "Beitschrift fur Runde bes Morgenlandes", IV, 74 fg.), bag bie Inder ben Berth ber Rull erfunden haben. Ihre überschwengliche Phantafie mar wenigstens am meiften baju geeignet, fich fruber wie andere Bolter ber Urzeit ber Ausbildung ber hochften und niedrigften Erkenntnismerthe ju-Bas diese Erkenntniswerthe vom Gesichtspunkte ber Meta: rhpfit anlangt, fo fei bier bemerkt, daß in ber concreten (angewandten) Metaphpfit als ber bochfte Ertenntnigwerth ber Begriff ber Belt: ordnung ericeint, als die niedrigften Grenzwerthe bingegen bier bie Erscheinung ber Ordnungslofigkeit, b. i. bas Chaos und bie Leere auftreten. Diesen Begriffen entsprechen in ber abstracten Metaphysit bie Begriffe bes Seins (Substang) und bes Nichts. Chenso ift es in ber Metaphpsit ber Mathematit. Die Bahl ericheint bier als ber Reprafentant ber Ordnung.

<sup>\*</sup> Bgl. Cantor, "Mathematifche Beitrage jum Culturleben ber Boller", S. 65.

Durch Bablen meffen, magen, schapen, ordnen und ertennen wir innerhalb ber übersichtlich geordneten Berhaltniffe von Raum und Zeit. Im Chaos und in ber Leere, wo alle Grenzen verschwimmen, verwischt find und aufgehoben ericheinen (vgl. Unmertungen ju Rapitel 5 biefes Buches) lagt fich nichts mehr meffen und bestimmen; benn bie Gestalten find bier gu einem völlig untlaren Continuum und Durcheinander gusammengeronnen. und ba absoluter Stillftand ber Beit und völlige Aufhebung jeder biscreten Folge in ber Bewegung aller Dinge eingetreten ift, fo lagt fich auch bier nichts mehr gablen. Im tiefften Chaos und in ber sogenannten Leere haben wir daber die niedrigsten Grenzwerthe ber Erkenntniß. 3m Merklich: werben biefer Buftanbe aber liegen ebenfalls Grenzwerthe mit Sinblid auf die hier allgemein mahrgenommene Ausbebung und Berundeutlichung ber gegebenen geordneten megbaren Berbaltniffe. Je mehr fich baber bas Chaos ober bie Leere ber Berbaltniffe verwirklichen, je mehr finkt bie Deut= lichteit ber Unterscheidung und Ertenntniß. Man fann baber Rudficht auf ben fich fur bie Erkenntniß ergebenden Grenzwerth auch nur uneigentlich von bohern und tiefern Graben bes fogenannten Chaos ber Leere und ber caotischen Buftanbe reben, Grabe, bie alsbann vom Grengwerthe beutlicher Erfenntnig als negative in fich unbeftimmte Werthe abguleiten find, und die, weil fie über die flaren geordneten Formen von Raum, Beit, Babl und Daß binausliegen, nicht mehr bestimmt gegeneinander festgestellt zu werben vermögen. Der Werth O ift nun metaphpfijch betrachtet, wie fich ergibt, ber werthvollfte Erfenntniggrenzwerth, ber auf alle Unterscheidungsscalen bes Unendlichen anwendbar ist und jedesmal ba auftritt, wo von einem objectiv fixirten Buntte aus eine Reihe von Werthen unterschieden und festgestellt merden. Bo Unterschiebe find, laffen fic 3m Chaos und ber Leere, Die überbaber auch Rullwerthe feststellen. haupt mit ihren einformigen ober zerftreuten Buftanben unter ben Grenge werth ber flaren beutlichen Erfenntniß finten, fintt bemgemäß auch bie beutliche Unterscheidung und bas Festhalten ber O. Der mathematische Werth o ift abstract betrachtet ber Begriff bes Seins, berfelbe aber ift seinem Befen nach das ungerftorbare ewige Etwas, b. h. die nicht fortzubenkenbe Mit Ginem Worte, bas Unendliche lagt fic als foldes nicht Substanz. Diefes unaufhebliche Sein als bas Unendliche tann fich in aufheben. concreto in ben verschiedensten Formen bewegen, vom Werthe ber bochften und vollendetften Ordnung bis jum tiefften Grabe bes Chaos und ber Leere. Welche Formen bas Unendliche inbessen auch annehmen mag, als Ordnung ober Unordnung muß es bem einmal vorgefundenen Grenzwerthe ber klaren Erkenntniß gegenüber stets aufs genauste bestimmbar bleiben.

Das Unendliche tann baber, felbst im tiefften Chaos ober als Leere gedacht, nicht bas absolut Unbestimmte fein, benn wie tief auch bas Chaos ober die Leere unter ben Unterschieden ber Ordnung aufhebend eingegriffen haben mogen, irgendein Werth gegenüber O muß fich hierfür in ber Bestimmung noch ergeben, b. h. mit andern Worten: Das auch ein fo tiefes Chaos ober eine völlige Leere bem Wefen nach fein mogen, einen hoben Grab der Unordnung gegenüber ber Ordnung muffen diefe Formen noch reprafentiren. Als das völlig Unbestimmte, Unterschiedslose und All: gemeine kann daher das Unenbliche niemals befinirt werden (wie man oft mit Rudfict auf Spinoza auch unter Mathematikern behaupten bort). \* Sagt man baber, ∞ fei großer ober fleiner als jede gegebene Große, fo bleibt bas Unendliche boch noch ftets eine beftimmte Große gegen: über von O. Denn wie wir uns auch wenden ober breben mogen, niemals konnen wir () mit o ibentificiren, sonbern beibes find stets bie Unterschiede die fich ausschließen und gegenübertreten. Dit Ginem Borte, der Werth und Unterschied O läßt fich mit dem Werthe on niemals identificiren, aber auch nicht loslösen, er ift der Schatten, der dem Lichte des Unendlichen als fein unaufheblicher Unterschied folgt. Rur der, welcher bas Unenbliche felbst zu O, bas Etwas jum Nichts aufheben zu konnen meint, ober wer bas Unendliche felbft = Nichts fest, tann metaphpfifch in biefe Berirrung verfallen. Es ist baber wohl zu merken, daß ber Werth O niemals = bem absoluten Nichts ist (was wir von Mathematikern oft genug fälichlich behaupten boren), sondern ber Rullwerth ift nur ber auf jeber Unterfciedescala auftretende Grengwerth, von bem aus bie Beil aber bas concret Unendliche nie: Berthe contraftiren. mals ohne Untericiede gedacht ju merben vermag, die in ihm ausgesprochen liegen, kann man auch den Werth ∞ nie= male gang ohne Rudfict auf ben Greng: und Differengwerth Die ein Rreis, sei er noch so unendlich groß, ohne Centrum nicht bentbar ift, fo ift auch bas unendliche Sein nicht ohne biefen erften und letten Bestimmungspunkt ber Richtungen und Unterichiebe, die fich von ihm aus ergeben, bentbar, und fo ift ebenso wenig bas Unendliche in feinen Differenzen ohne ben centralen Drientirungspunkt eines bestimmten Grenzwerthes benkbar, fei berfelbe von der außerften Beris pherie bes unendlichen Rreises (um im Bilbe zu bleiben) auch noch so undeutlich unterschieden. Beil eben alle Befen und Dinge fich in ihren Bewegungen voneinander abgrenzen und unterscheiden, tommt ihnen auch beutlich oder

<sup>\*</sup> Bgl. Caspari, "Leibnig", G. 102.

264

undeutlich, bewußt oder unbewußt irgendeine Schatungsweise ihrer Rich: tung und Bewegung ju. In ber Schatungsweise aber felbst liegt bie Feststellung irgenbeines orientirenben Grenzwerthes. Dieser prientirenbe objective Grenzwerth ift auf allen Unterschiedsscalen ber Rullwerth. Bollten fich die Sternbeuter bes frubeften Alterthums flar über ben wechselnben Bluß ber Gestirnbewegung orientiren, fo mußten fie guerft einen Buntt auffinden, der unter allen Buntten am himmel am meiften rubte, b. b. beffen Bewegung ben übrigen gegenüber möglichft O mar. Ueberall auf allen Unterschiedsscalen brudt baber O nur bie merkliche Grenze bes Contraftes aus, ber fich swischen positiven und negativen Werthen ergibt. Metaphyfifc betrachtet ift baber eben ber Werth O ber unaufhebliche Unterfcieb im Unendlichen felbft. Go viel über bie Begriffe ber Rull, ber Babl und bes Werthes . Rebren wir jest zu ben Zahlzeichen gurud. Babylon finden wir die Bablzeichen mit ben Schriftzeichen aufs innigfte vermachfen, und zwar find bie Bablzeichen in allen verschiebenen Reil= fcriften biefelben. Der Berticalleil murbe fur Die erfte Ginbeit gebraucht gleich einem aufgehobenen Finger, ber fogenannte Winkelhalen ftanb für die Bahl 10. Grotefend erinnert bei diefem Beichen an die gebn Finger ber beiben Banbe, welche man in biefer Beife beim Beten oben gefchloffen aneinanberlegte. Daß bas Bablen und die Bablipfteme fast bei ben meiften Bollern an die Finger und Beben der Fuße antnupfte, beweifen uns die bei fo vielen Stämmen angetroffenen Behners, Funfer: und 3man: zigerfpfteme. Ueberhaupt lag es bei bem großen Ginfluß ber Beberbe auf bie Sprache febr nabe, fich auch ber Finger und Banbe abnlich wie ber Taubstumme ju gewiffen Beiden ju bedienen, und fo mogen benn manderlei Schrift: und Rablzeichen in gang besonderer Ruchicht auf Die Band und Fingerftellungen ju Stanbe getommen fein. Die Aegppter gablten in ihrer hieroglophenschrift mit fentrechten Striden nach ber Art ber einzelnen Finger bis neun und machten bann ein besonberes Beichen für gebn. Ein neuerer Beobachter fagt von ben Creeke, baß fie abnlich wie die Aegypter nach Behnern rechnen, und indem fie auf Grabfaulen bie Lebensjahre bes Berftorbenen, Die Stalpe bie er genommen ober Die Rriegs: züge bie er geführt hat, aufzeichnen, für Einheiten fentrechte Striche und für zehn ein Kreuz machen. (Bgl. Tylor, S. 134.) Auch biefes Kreuzzeichen erscheint gemissermaßen als eine handgeberbe, abnlich ber bes Winkelhakens der Reilichrift, auf welche Grotefend hinweift. romifche V an die gespreizte Sand, so erinnert die X an bas Aneinanderlegen beiber gespreizter Sanbe nach entgegengesetter Richtung. liche Ursprung ber I, II, III in Diefer Begiebung ftebt außer Ameifel.

"Zahlreiche Zeichen, die in technischer Schrift noch üblich find, wie unter anberm die aftronomischen () u. f. w., leben noch, um ju zeigen, baß felbst inmitten ber bochften europäischen Civilisation ber Geift ber frühesten und robesten Schreibsorm nicht gang erloschen ift." (Bgl. Tylor, S. 134.) Die Babylonier und andere asiatische Boller bebienten sich bereits in sehr früher Zeit zur Erleichterung bes Zählens und Rechnens bes sogenannten Rechenbrets. \* Auf diesem Rechenbret, in dem bestimmte Abtheilungen übersichtsvoll jum Einblick in die Rahlengroßen angebracht waren, konnte ber Raufmann und Sandelsreifenbe bes frubeften Alterthums bereits fein Bablengebachtniß aufs beste außerlich unterstüten. Die Aegypter stanben im allgemeinen, mas die Rechen- und Bablentunft anbelangt, gegen die Babplonier jurud, und fie bedienten fich noch ju Berobot's Zeiten eines unbehalflichen Rechnungsverfahrens mit Steinchen. Babylon mar in biefer hinfict früh voraus. Im frühesten Alterthum mar biese Stadt bereits ein hauptstationsort ber durchziehenden handeltreibenden Karavanen, Die nach ber Levante, nach Indien ober China hinüberzogen. Allgemein ans erfannte Grundwerthe in Bezug auf Mag und Gewicht murben bier früh jur Geltung gebracht, und eben biefes Uebereintommen bezüglich objectiver Magftabe brachte nicht nur ben Taufchanbel in Flor, burch die Beraus. bilbung einer gemeingultigen Munge als conventionellen Berthmeffer bes Guterumfates, fonbern biefe Uebereinstimmung wirfte auch binuber auf bie wiffenschaftlichen Gebiete, fodaß auch fpater bie aftronomische Beobachtungs: und Berechnungstunft bier einen großen Aufschwung nahmen. Rechnungsmefen überhaupt, bas ben Sanbel daratterifirt, tam nach allen Seiten bier zu bedeutender Ausbildung. Richt fowol Addition und Mul: tiplication, sondern auch Proportionerechnung bilbeten fich bier fruh aus, und es wird und biernach nicht munbernehmen, bag bier auch die Lebre von ben Brogreffionen und fogenannten Medietaten fich ausbilbete. Jamblichus berichtet, bag Pythagoras die harmonische Medietat aus Babylon, wo fie erfunden wurde, nach Griechenland gebracht habe. laffen babingestellt, inwieweit biefe Angabe verburgt ift, und wollen nur betonen, wie frub fic Babylon mit feinen einformig aussehenden und an die Fingerzeichen überhaupt erinnernden Reilschriften bezüglich bes Rechnungswefens über Megypten erhoben bat.

<sup>\*</sup> Ursprünglich malte man bie Zeichen und Ziffern zu gegenseitigem Berftänbniß auf Sand. So hängt abacus, αβαξ, Tafel, Rechenbret, Bret, wahrscheinlich mit bem bebräischen abag, Staub, zusammen. Pulvis ot abacus gelten zugleich sprichwörtlich als die Abzeichen eines Mathematikers. (Bgl. Geiger, "Ursprung ber Sprache", I, 295.)

## Der Ginfing ber Schrift auf Mythus und Religion.

Rücklick auf die drei großen Entwicklungsanstöße bes Geisteslebens. — Der Anstoß und die Einwirkung der Schrift auf die zur Zeit noch phantastische und mythische Denkweise. — Die frühesten Auszeichnungen noch völlig vom mythischen Processe beeinsußt. — Die Auszeichnung der Sagenkreise durch die Priesterwelt und die schäftere Charakteristrung der Sagen unter dem Einstusse der Schrift. — Die ursprünglich nur dem Eingeweihten zugänglichen Priesterschristen und die sich an den Schriftstungen ausbildende Priesterlehre. — Der Ausschwung des Priesterthums durch die Schrift, der sich neu begründende Wechselversehr der Priester in Rücksicht auf Satzungen und Lehren, und die Zusammenfassung der Localculten innerhalb eines Bollskreises zu bestimmten herrschenen Götterspstemen. — Der im polytheistischen Götterspstem anerkannte und hervorgehobene Mittelpunkt eines Götterkönigs als Entwicklungskeim des Monotheismus. — Die Licht- und Schattenseiten des Schriftwesens und die Möglichkeit dauernder Festlegung des Irrthums durch den Buchstaben.

Drei großartige und hervorragende Epochen der frühesten geisstigen Entwicklungsgeschichte sind es, in denen der Aufschwung des menschlichen Borstellungslebens und des Anschauungsvermögens von gleich mächtiger Bedeutung war. Die erste dieser Epochen fällt in jene sehr frühe Zeit, da das Sprachvermögen außerordentlich unter den Bölkern an Bachsthum zunahm. Hiermit erweiterte sich der ursprünglich nur geringe geistige Abstand zwischen den

höchsten Thieren und Menschen bis zu jener Rluft, bie für alle Beiten diese Geschöpfe völlig voneinander trennen follte. Die zweite Epoche beginnt mit der tiefern Entwickelung der aus der naiven thierischen Apperceptionsenge heraustretenden Weltanschauung. war die Zeit, da ber menschliche Sinn burch hervorragende hulfreiche Erfahrungen in feiner nächsten Umgebung die Stüten und Schwingen gewann, mit benen er fich hinaushob in die fernabliegen= ben Gefilde bes Mafrotosmus, es war die Zeit, da der regelmäffige Lauf und Wechsel ber Geftirne für ihn ein dauerndes tiefes und unauslöschliches Interesse gewann, bas ber thierischen Auffassung noch abging. — Und als nach diefer großen Entwickelungsperiode ber mythische Proceg, ber jene erweiterten Anschauungen widerspiegelt, verschiedene Phasen durchlaufen hatte, mar eine britte große Epoche für das fich ausbildende menschliche Beiftesleben herein= gebrochen, und zwar burch die neu gewonnene Stute ber Abermals hoben sich, getragen von diesem festen Unter-Schrift. bau, nach allen Seiten bin die geiftigen Anlagen und Rrafte, und in einem neuen erhöhten Lichte begann bas bisher Gewonnene gu leuchten. — Durften wir mit Recht fagen, dag ber Mensch mit ber Sprache aus ber Thierwelt gleichsam in bas eigentliche Menschenthum übertrat, fo tritt ber Geift aus bem Reiche ber Sagen, in das ihn feine lebendige Phantafie auf bem fruheften Standpunkte eingesponnen hatte, burch die Stute ber Schrift in das Reich ber mehr und mehr ju überfebenben Befchichte. Ginen neuen festen Anhaltepunkt hatte ber Beift gesucht und gefunden, seine Erlebnisse bemühte er fich jest bauernd fo festzuhalten, wie Sinn und Auffassung es eingaben. Freilich war biefe Auffassung ursprünglich noch eine wenig geläuterte; benn sie war anfänglich noch nicht frei von ben Einflüsterungen einer überschwenglichen und erregten Phantafie, bie während des ganzen mythischen Processes so mächtig ihre Schwingen regte und ben Sinn bes Beiftes gefangen nahm. Aber bas Streben machte sich boch wenigstens von nun an geltend, ben wogenden 268

Strom des mpthischen Brocesses gleichsam zum Gefrieren zu bringen, um feine Broducte in den beweglichen Wellen ber fortichreitenden Beit nicht völlig verfinken zu laffen. Faft unabsichtlich, man möchte fagen halb spielend, mar bas Priefterthum (als bie frühefte Schriftgelehrtenschaft im mahren Sinne des Worts) bazu gezogen worben, die fich an ihre heilige Tempelftätte knupfenden Mothen. Götterlegenden und fagenhaft burchsetten Traditionen auf die Säulen und Bande zu malen, in einer bilberreichen Schrift, die urfprünglich nur ber eingeweihten Priefterschaft und Gelehrtenschaft lesbar mar, und beren Buge für die Menge ein Mpfterium blieben. Aber nicht ju lange follte biefe ausschließliche Briefterweisheit bauern; benn nur zu balb erkannte bie obere Staatsbehorbe ben Ruten ber Schrift auch für die Aufbewahrung ber Staatsereignisse und für die bauernbe Erinnerung an die Namen ber mächtigen und wohlthatigen Berricher, und fo konnte es nicht ausbleiben, bag bie frühefte Schriftgelehrtenschaft, die ja mit ber Staatsleitung ftets in gang besonderer Berbindung war, auch angewiesen wurde, die Namen und Thaten, nicht nur ber sagenhaften Götter, sonbern auch die ber Berricher bes Landes in großen bauernben Schriftzugen an ben bazu paffenben Denkmalen zu verewigen.

Der Einfluß der Schrift auf den zur Zeit noch in hoher Blüte stehenden mythischen Proces ist so tiefeingreifend, daß es in pshchologischer Hinsicht schwierig erscheint, ein umfassendes Bilb das von zu entwerfen.

Nachdem mehr und mehr die Schrift zur Anwendung kam, mußte der mythische Proceß allmählich in einen Zersetzungsproceß übergehen. Die geschichtliche Tradition, die sich ursprünglich so innig, wie wir sahen, mit dem Mythus verwebt und verschmolzen hatte, begann sich von nun an, da die Erlebnisse des Bolkes aufgezeichnet werden konnten, auszuscheiden und zu sondern, sie löste sich von dem weitern Berlause des mythischen Processes selbständiger los. Freilich aber würden wir fehlgreisen, wenn wir meinten, diese

Sonberung der geschichtlichen Thatsachen von den mythischen, phantastischen Anhängseln (die noch immer fortlaufend trot aller schrift= licen Aufzeichnung fast unwillfürlich bazugesellt wurden) wäre mit Einem Schlage vor sich gegangen. Noch waren in dieser Reit die Arafte ber Phantafie in einer viel zu lebendigen Erregung, und ber bisherige Gebankentreis mar viel zu fehr von mbstischen Elementen belebt, als bag fich ber Schreiber und Schriftgelehrte jener frühen Zeit schon einer ganz unbefangenen und reinern Auffassung hatte befleißigen können. Alles das, was anfänglich, d. h. zur Zeit des Beginns einer hiftorischen Aufsammlung und Aufzeichnung ber Trabitionen und Bolfserlebniffe, von Prieftern, begeifterten Sangern und schriftgelehrten Dichtern niedergeschrieben murbe, mar noch theilweise vom Mythus umfangen und trug baber bis jum gewiffen Grabe nothwendig noch bas Gepräge ber mpftischen Darftellung. Ja felbst noch in einer verhältnigmäßig viel spätern hiftorischen Reit bat fich gang besonders die Briefterwelt und die eigentliche Schriftgelehrtenschaft von den Gingebungen ihrer religibsen Bhantasie, in ber noch immer Elemente bes mpthischen Brocesses nachwirkten und fortlebten, nicht gang loszumachen verstanden. Der ftrenge Siftorifer hat daher ein Recht, gegen alle diejenigen Aufzeichnungen als Quellen gang befonders vorfichtig zu fein, die von priefterlichen Händen gefertigt, oder doch von Schriftgelehrten und Dichtern niebergeschrieben murben, die nachweislich von religiöfer Begeifterung und hoher Phantafie belebt waren. — Nur erft ganz allmählich fonnte fich die unbefangenere Geschichtschreibung von der mythischen und allegorischen Auffassungsweise ber Thatsachen und Erlebnisse befreien.

Die eigentliche Geschichtschreibung ist, wie wir bemnach ersehen, nur erst ein verhältnismäßig sehr später Gewinn bes Schriftprocesses.

Betrachten wir nun genauer die urfprünglichen Ginwirfungen, bie bas Schreiben auf ben mythischen Proceg und die Cultur im

Allgemeinen ausübte. — In den mythischen Proces griff in der That die Schrift gleichsam, wenn wir uns fo ausbruden burfen, wie mit Schleusen ein, feine immer höher gebenden Wogen begannen sich mehr und mehr zu sammeln und konnten so allmählich zur Jeber local ausgebildete Cultus irgendeiner Gott-Ruhe kommen. heit, der sich an seine bestimmte Tempelstätte oder an einen andern heiligen und geweihten Ort anknupfte, hatte sich zugleich in einen bestimmten Sagentreis gehüllt. Diese Sagen, die sich in unsicherer und fluffiger Form bewegten, frifteten bisher nur ein schwankendes, ftets veränderliches Dasein, und nur wenige Kernpunkte, die burch bestimmte symbolische Handlungen oder durch ein charakteristisch aufgestelltes Ibol tiefer fixirt maren, konnten sich bauernder erhalten. Nunmehr aber, da sich die Briefter der Schriftkunde bemächtigten, fühlten sich dieselben alsbald unwillfürlich angetrieben, den ihnen heilig erscheinenden und mit ihrem Cultus verbundenen Sagenkreis aufzuzeichnen, b. h. burch beftimmte Schriftworte für ihre Radfolger möglichst zu fixiren. Damit mar nun ber urfprunglich bewegliche Fluß des mythischen Processes im wesentlichen gehemmt, benn es tam hiermit ein festeres, haftbares Element, an dem bie Treue der Erinnerung eine Stüte fand, in die mythischen Ueberlieferungen. So, feben wir, wurde bie Schrift für den Mbthus und seine ausschweifende Bewegung ein nütlicher hemmschuh. jett unter dem Einflusse ber Schrift konnten nun die Sagen eine aenauere charafteriftische Geftalt gewinnen, die fich um die nunmehr mit größerer Treue bewahrten und niedergeschriebenen Kernpunkte frystallisirte.

So waren also mit ben aufbewahrten und heilig gehaltenen Aufzeichnungen, die nach Art der frühesten Bilbichrift nur ben eingeweihten Rennern lesbar maren, und die also für die Bolksmenge noch ein Myfterium bilbeten, feftere und bestimmtere Mittelpunfte gewonnen, die dem einzelnen Cultus eine confolidirtere Geftalt und festeres Gepräge gaben wie bisher. Und sa geschah es, daß der

Cultus nach manchen Seiten bin hiermit überhaupt einen Aufschwung erhielt, und zwar um so mehr, als bie jest im Lapidarstil aufgezeichneten Ideen und niedergeschriebenen Sagen, die fich auf ben Cultus bezogen, den Brieftern im Grunde weit mehr als bloge heilige Ueberlieferungen waren. Die Mythen waren den Brieftern ber Urzeit, die ja, wie wir faben, nicht nur Borfteber des Opferwesens, sondern dabei auch Seilfünstler und Naturkundige maren und die vorzugsweise als Seher, Propheten und Wahrsager auftraten, wie wir wol zu bedenken haben, nicht etwa nur freundliche Märchen, Dichtungen und bloße Sagen, sonbern es waren ihnen heilige, hochgehaltene Ueberlieferungen, in deren mbstischen Rernpuntten fie einen tiefen religiofen Sinn aufzusuchen fich bemühten, an welchen sie anknupften, um zu lehren und zu weissagen. wurden die mythischen Erzählungen und die Göttergeschichten, welche in Rücksicht auf die zauberisch betriebene Naturkunde und die tosmifche Anschauung ber Urzeit so wunderlich nach physikalischer Seite hin ausgesponnen worden maren, ein reicher Schat für mpftische Sinnsprüche und Satzungen, an welche sich die dichtende und lehrende Briefterwelt der Urzeit anlehnte und deren Form man weiter ausprägte und niederschrieb. Die hieraus geschöpften Lehren, Sinnfpruche und Weiffagungen aller Art bilbeten in ihrer mpftischen und ursprünglich nur bem Schriftfenner juganglichen geschriebenen Form freilich ein Mofterium, in bas einzubringen nur ben Brieftern vergonnt war. Aber es war die Aufgabe ber Briefter als Beise, diefe gefdriebenen myfteriofen Satungen ju ftubiren und neue Schuler in dieselben einzuweihen. So, feben wir, führte bie Schrift ben beweglichen mythischen Proceg, indem fie ihn bis jum gemiffen Grabe hemmte, gleichsam zu einem Arhstallisationsproceg, burch welchen fich Satzungen erzeugten, welche mehr und mehr ben Mythus gur Lehre umbilbeten. Der Dhthus beftand ja, wie wir gesehen haben, in seinen Grundelementen aus Traditionen nebst Beimischung physikalischer Betrachtungsweise, und bilbete fo in feinem

Material eine treffliche Grundlage, an welche die nach sinnreichen Lehren strebenden Priester und Sänger nach allen Seiten anknüpfen konnten. So entstanden mit Hülfe der Schrift allerlei sinnreiche Satzungen, Lehren und Gefänge, und was dem Charakter der Urzeligion, die sich so innig an das geheimnisvolle Zauberthum anschloß, ganz besonders ansprach, auch Geheimlehren. Primitive Naturkunde, d. h. physikalische kindliche Betrachtungsweisen der Wirkungen der Naturkräfte, sinnbildich dargestellte moralische und religiöse Lehren, nebst Orakeln und Weissaungen, die geheimnisvoll vorgetragen wurden, bildeten im wesentlichen die ursprünglichen Grundlagen zu den meisten solcher Mysterien.

Die Schrift, die ursprünglich von ber Briefterwelt fortgebilbet und geubt wurde, mußte auch bas Priefterthum heben und ihm einen ganz besondern achtbaren Anstrich verleihen. **Briefterftand** und Culten mußten fich baber in jenen Lanbern, in benen bie Schrift ein ursprüngliches Brieftermonopol war, gang außerorbentlich neben ber Staatsgewalt emporschwingen. Rein Land ift beffer geeignet, uns diefe Bahrheit vor Augen ju führen, wie Aeghpten. inniger Bechfelverkehr ber gangen Briefterwelt begann fich jest auszubilden, ein Berkehr, bem der Austausch der niedergezeichneten Mbthen und Sagenfreise die Grundlagen eines bisher in dem Mage nicht gekannten Intereffes verlieh, burch welches zugleich ein höherer Gebantenaustaufch beforbert wurde. Mehr und mehr begann man bie im Lande bestehenben Localculten und Mythen zu vergleichen und bichterisch fortzuspinnen, die nabe liegende Bergleichung forberte babei auf, bas Aehnliche zusammenzufassen, und so konnte es allmahlich geschen, daß die untereinander in naberer Berbindung ftebende Landespriefterschaft die Localculten verknüpfte, die Gbtter und Göttinnen ausammenftellte und die ohnehin oft ichon verwandten und miteinander verwachsenen Mithen zu einem ausbrucklichern Spftem vereinigte. In biefem fo entstehenden polytheiftischen Gotterfhitem murbe nun berjenigen Gottheit die allgemeine Berrichaft

juerkannt und berjenige Cultus mithin in ben Mittelpunkt gestellt, welcher am häufigsten im Lande und vom gemeinschaftlichen Bolfe jugleich am höchsten und in ben in biefer Sinsicht bebeutenbsten Orten verehrt wurde. Um diefe höchste Landesgottheit gruppirten nich alebann bie übrigen Gottheiten in ben verschiebenften Formen. Bir werben nicht verkennen, daß hiermit das Wefen der einzelnen Localculten allmählich eine Schmälerung erlitt; aber noch viel weniger dürfen wir übersehen, daß unter den Ginflüssen der Schrift nun ein neuer höherer Bug durch die den Mythus pflegende Priefterwelt ging, ber zu erhabenern Anschauungen führte und die Beifter bewußter, als das bisher der Fall gemefen war, dazu vorbereitete, die Bötterlehre unter einem einheitlichern Gesichtspunkte zu betrachten. Richt sowol in Aegypten als auch besonders unter ben Griechen läßt sich während der Schriftperiode nunmehr das Streben nach einer bewußtvollern einheitlichern und zugleich damit erhabenern Gottes= anschauung deutlich verfolgen, wenugleich, wie bereits früher bemerkt, dieses Streben nach Erhabenheit nicht in dem Grade unter diesen Bolfern ausgesprochen hervortrat, wie unter dem auserwählten Bolfe Gottes, b. h. unter ben Ifraeliten. So brachte, wie leicht zu überfeben, die Schriftperiode ein höheres religiofes Streben und eine höhere, übersichtlichere und erhabenere Anschauungsweise ber Dinge überhaupt mit fich. Der Ueberblick erweitert fich und die jetzt leichter übersehbare und beherrschbare Reihe ber Mythen und Sagenfreise gibt die Faben an die Sand, vermöge beren fich fogar bereits die primitive Speculation zu regen beginnt, um einen Anoten zu fcurzen, ber als Mittelpunkt bient zu einem Shitem, bas, wenn auch noch tief muthisch in seiner Art, doch den ersten Wegweiser bilbet zu weitern speculativen Forschungen über die herrschenden höchsten Bötter und ihre Stellung jum äufern Spftem ber natur und jum Beltall überhaupt. Stand die Priefterschaft bieber völlig abhängig unter dem mächtigen Klusse des muthischen Brocesses, so beginnt fie jest, ba burch die Schrift ber Proceg eine mehr festere Gestalt Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II. 18

gewinnt, fich über die natürlichen urwüchsigen Bewegungen des Mythus zu erheben, d. h. die Briefter fangen an, die Bildung und Fortbildung bes mythischen Processes selbständiger in die hand zu nehmen. Briefterliche Dichter und Sanger, die an den jest gefestigten trabitionellen Grundlagen eine ficherere Handhabe vorfinden wie bisher, spinnen die blutenreichsten Faben an die Rernpuntte der Ditthen. Und wenn das auch bereits früher ebenso ichon bis zum gewissen Grabe vor bem Schriftmesen gemesen mar, so erhöht fich jett jeboch biefer freie willfürliche Broceg baburch, bag viele ber auftretenden priefterlichen Sanger ihre Hymnen und bichterisch mythischen Ausmalungen nieberzuschreiben und zu verewigen wußten. Go ging erft jest nach der Erfindung der Schrift der Mythus einer großen Wandlung entgegen, einer letten Phase, während welcher sich allmählich freilich auch seine Zersetzung und Auflösung vollzog.

Neben diefen machtigen Anregungen, welche bie Schrift bem geistigen Entwickelungsleben, wie wir hieraus erfeben, urfprunglich barbot, wollen wir bei biefer Gelegenheit zugleich auch auf bie Schattenseiten hinweisen, welche mit allen großen Erfindungen, fo auch mit ber Schriftausbilbung sich fruh verknüpften. — Wir durfen nämlich nicht verkennen, daß die mit der Schrift verbundenen Schattenseiten in der That fehr ftorend für die Entwickelung ber Menschheit werden können, wenn die Aufgabe außer Acht gelassen murbe, diefelben möglichft zu befeitigen.

Der Buchstabe rief ähnlich wie früher die Sprache eine neue Gebankenwelt ins Leben. Geftütt auf die Dauer und Festigkeit der Schrift, wird bas fo unterbaute Bebankenmaterial gleichsam in ein neues Licht ber Betrachtung gerückt, bas zu höherm Nachbenken aufforderte. Allein vergeffen wir nicht im hinblid auf ben großen psychologischen Bortheil dieser merkwürdigen Erfindung, daß alle bie Anschauungen, Borftellungen und Gebanken, die wir kunftlich burch die Schrift fixirt haben, gegenüber dem Fortfluß ber barüber hinausschreitenden Zeit mit ihrem fortwährenden Wechsel leicht ver-

steinern und verknöchern. — Auch die Sprache hatte ihre Schattenseiten mit sich gebracht, zwar hatte fie die Beiftesthätigkeit unabsehbar gehoben, ben Ibeenaustausch und die Mittheilungsfähigkeit begründet; aber mit diefer Mittheilungsfähigkeit mar auch bem Unhänger ber Lüge und der Täuschung ein neues großes Operationsfeld geöffnet worben, und nur zu häufig wurde die Sprache bazu gemisbraucht, die Gebanken zu verbergen. Die durch die Schrift auf bauernbem Material gefesselte Gedankenwelt schien eine Stiftung für die Ewig-Allein so vortheilhaft diese Festlegung der Gedanken ift, fo unbequem und gefährlich tann fie bem 3beenstrome einer spätern Zeit werben. Die Zeit ift einem Strome vergleichlich, bem bie Schrifttafeln einer veralteten Bebankenwelt unter Umftanben gu Felsstücken werben, an bem sich ber nothwendige Abfluß ber Bemäffer ftaut und bie fortrollenden Wogen in ftorender Brandung fich gehemmt finden. Buten wir une, bie fteinernen Schrifttafeln ber Borgeit ungeitig ju gerbrechen; benn fie reben oft goldene Borte und find der einzige Faden, der uns mit der Borzeit continuirlich verknüpft; aber hüten wir uns ebenso, halsstarrig und eigensinnig an Bedanken und Anschauungen festzuhalten, welche durch eine kindliche Borzeit festgelegt, in Widerspruch gerathen find mit den Fortschritten ber Zeit; benn es ist die Schattenseite ber Schrift, daß sie, wie alles Menschliche, nicht nur die Wahrheit, sondern mit ihr vermischt auch den Irrthum und die Täuschung als einen Fluch für bie Nachwelt festzulegen und zu verewigen bie hand bot. Das, was das Rind niederschrieb, erklart fich, belächelt in vieler Hinficht aber oft bas reifere Alter. Go tritt mit bem Schriftproceg bie Aufgabe an ben Menfchen beran, fich mit doppeltem Eifer der Ertenntnig des Fortidrittes ju widmen, um mit Rudficht auf bas vor Zeiten Befdriebene richtig ju urtheilen über ben Werth beffelben, und wenn es noth= thut, die Reffeln au lofen, die den Sinn burch ben Buchftaben belaften. - Diefe Geffeln aber find wir nur gu lofen im gewinnt, sich über die natürlichen urwüchsigen Bewegungen des Mythus zu erheben, d. h. die Priester fangen an, die Vildung und Fortbildung des mythischen Processes selbständiger in die Hand zu nehmentbiesen mythischen Processes selbständiger in die Hand zu nehmentbitionellen Grundlagen eine sicherere Handhabe vorsinden wie bisher, ditionellen Grundlagen eine sicherere Handhabe vorsinden wie bisher, bitionellen Grundlagen eine sicherere Handhabe vorsinden wie bisher, spinnen die blütenreichsten Fäden an die Kernpunkte der Mytheru. Ind wenn das auch bereits früher ebenso schon dis zum gewissen. Grade vor dem Schristwesen gewesen war, so erhöht sich jetzt jedoch Grade vor dem Schristwesen gewesen war, so erhöht sich jetzt jedoch dieser freie willkürliche Proces dadurch, daß viele der auftretenden priesterlichen Sänger ihre Hymnen und dichterisch mythischen Lussen malungen niederzuschreiben und zu verewigen wußten. So ging erst jetzt nach der Ersindung der Schrift der Mythus einer großen Wandlung entgegen, einer letzten Phase, während welcher sich allmähkich freilich auch seine Zersetung und Ausstösung vollzog.

Neben diesen mächtigen Anregungen, welche die Schrift dem geistigen Entwickelungsleben, wie wir hieraus ersehen, ursprünglich darbot, wollen wir bei dieser Gelegenheit zugleich auch auf die Schattenseiten hinweisen, welche mit allen großen Erfindungen, so auch mit der Schriftausbildung sich früh verknüpften. Wir dürsen nämlich nicht verkennen, daß die mit der Schrift verbundenen schattenseiten in der That sehr störend für die Entwicklung der Menschheit werden können, wenn die Aufgabe außer Acht gelassen würde, dieselben möglichst zu beseitigen.

Der Buchstabe rief ühnlich wie früher die Sprache eine neue Gebankenwelt ins Leben. Gestützt auf die Daner und Festigkeit der Schrift, wird das so unterbaute Gedankenmaterial gleichsam in einenes Licht der Betrachtung gerückt, das zu höherm Rachbenten aufforderte. Allein vergessen wir nicht im Sinblic auf psychologischen Bortheil dieser merkwiirdigen Gründlich die Schrift sixirt haben, gegenilde hinausschreitenden Zeit mit ihrem fort

steinern und verknöchern. — Auch die Sprache hatte ihre Schattenseiten mit fich gebracht, zwar hatte fie die Beistesthätigkeit unabsehbar gehoben, den Ideenaustausch und die Mittheilungsfähigkeit begrundet: aber mit biefer Mittheilungsfähigkeit war auch bem Unhänger be Luge und ber Täuschung ein neues großes Operationsfelb geo-ne worden, und nur zu häufig wurde die Sprache bazu gemiebrande die Gedanken zu verbergen. Die durch die Schrift auf daremben Material gefeffelte Bedankenwelt ichien eine Stiftung fur bie Em feit zu fein. Allein fo vortheilhaft diese Festlegung ber Gamme ift, fo unbequem und gefährlich tann fie bem 3beentirone zur spätern Zeit werden. Die Zeit ift einem Strome vergleich: ... bie Schrifttafeln einer veralteten Gebankenwelt unter Linfunden Felsstücken werden, an dem sich der nothwendige Abir ... wäffer ftaut und die fortrollenden Wogen in fibrend: Branne fich gehemmt finden. Huten wir une, die fteinerner Summer der Borgeit ungeitig zu gerbrechen; benn fie reben of meine : und find ber einzige Faden, ber uns mit ber Berger im verfnüpft; aber hüten wir uns ebenso, halefinern: == an Gedanken und Anschauungen festzuhalten wein. liche Borzeit festgelegt, in Widerspruch geruther in schritten ber Zeit; benn es ift die Schattenfer :wie alles Menschliche, nicht nur die Babrie mischt auch den Irrthum und die Tinime die Nachwelt festzulegen und zu was bas Rind nieberichrieb, erffar = er

aber oft bas reifere 900 - Co =

MAFFINDESO

unst und Belts Egebraut Igebraut Iterinnen ien damit aß die an Stande, wenn wir trot des Buchstabens und der gefesselten Form den Sinn alter Schriften mit den neuen Anschauungen vergleichen, um sie dem Neuen und seiner Wahrheit anzupassen und mit ihm zu verschmelzen.

Bas die Mosterien betrifft, so find beren viele nur mabrend bes Schriftproceffes fortgebilbete Culten, Die fich oft an Gebrauche anschloffen, benen nichts anderes ju Grunde lag, als die Feier eines bestimmten Jahresabschnittes mit feinen Erscheinungen und Gaben in ber Natur. Go schlossen fich bie eleusinischen Mofterien beispielsweise an bas Frublings: und Erntefest und die Beinlese an. Freilich ift unsere Renntnif über die Mysterien in mancher hinsicht immer noch ludenhaft, und bas ift leicht erklärlich; benn ben Doften gebot bie Gottheit Stillschweigen. Als Quellen hierüber besiten mir baber nur fpatere Schriftsteller, und unter ihnen bekanntlich meistens Rirchenväter, beren einseitige, bem Beibenthum nicht immer geneigte Darftellung febr oft beutlich burchleuchtet. Mittelpunft bes gangen eleufinischen Bebeimbienftes bilbete Cleufis mit feinen Beiligthumern und ben bajugeborigen erblichen Brieftergeschlechtern, wenngleich biefe lettern ihren Wohnsit in Athen hatten. in Cleusis ein völlig gegliedertes und organisirtes Prieftercollegium, fonst nirgends in Griechenland, und es gab bier theils mannliche, theils weibliche Memter. Die oberfte Stelle nahm ber hierophant ein, biefem tam die Aufgabe ju, die Priefter einzuweihen in die Geheimniffe, ibm allein tam es zu, die Beiligthumer zu zeigen und bas Allerheiligste zu entbüllen. Sein Amt war erblich im Geschlechte ber Cumolpiden, b. b. "ber Schönsanger", mabricheinlich mußte er auch die homnen ju Chren ber Gottheit fingen und die Gebete verrichten. Reben bem Sierophanten ragt ber Kadeltrager bervor, ber besonders mabrend bes 12 Tage bauernden Berbstfestes eine große Rolle bei bem ftets veranstalteten Factel: juge und in der nächtlichen Ceremonie bes Fadelsuchens (in welcher in Cleusis der Localfage nach die verlorene Demetertochter wiedergesucht murbe) eine große Rolle fpielte. Dem hierophanten und bem Fadeltrager gur Seite trat ber beilige Berold, bem es oblag, von priefterlicher Seite die außere Ordnung und bie Saltung ber Gemeinde zu leiten. Als vierter in dem Rathe dieser Hohenpriesterschaft wird endlich noch ber Altarist genannt, bem bas Opferwesen mabriceinlich anbeimgegeben mar. Diesen Brieftern, welche jufammen einen beiligen Rath bilbeten und in

Sachen ber Mysterien eine felbst vom Staat anerkannte Gerichtsbarkeit übten, ftanden zugleich Briefterinnen zur Seite, die beim Sefte geschmudt waren mit Kranzen vom beiligen Baume ber Demeter. Was bie Zulaffung ju biefen Mysterien betraf, so galt als wichtigste Bedingung die echt griechische Abtunft. Wer fich burch Morb ober andere Uebelthaten aber im Lande entweiht hatte, durfte nicht den heiligthumern naben. auf einmal wurde man in alle Tiefen ber Geheimniffe eingeführt, sonbern es gab zwei verschiedene Grade, den niedern, der mabrend des Frühlings: festes bei ben kleinen Eleufinien ertheilt wurde, und ben bobern, der das volltommene Schauen bieß und beim Sauptfeste im Berbst ben Doften enthullt zu werben pflegte. Die eleufinischen Refte gerfielen nun in eine öffentliche Bollefeier und in eine Gebeimfeier. Das Bolf murbe in großen Bugen und Wallfahrten unter Opfern und Gefangen umbergeführt, wobei jugleich neben ben religiöfen Feierlichkeiten fur weltliche Beluftigungen aller Art geforgt wurde, fodaß namentlich bas Berbitfest eines ber bebeutenbsten Landesfestlichkeiten überhaupt mar, bem jeder gern mit beiwohnte. Die Gebeimfeier murbe in bem großen prachtig gebauten Tempelgebaube vorgenommen, bas ber eleufinische Palaft bieß und beffen um: fangreiche Grundmauern noch beute ein ganges daraufgebautes Dorf tragen. — Wir wiffen nun nicht mit Bestimmtheit, worin bie Weiben ber bier im Innern bes Tempels vorgenommenen Gebeimfeierlichkeiten beftanben, ba bie alten Schriftsteller aberglaubifd gurudichredten, fobald fie nabe baran waren, hierauf Bezügliches zu berühren. Allein aus einer Reibe von indirecten anspielenden Andeutungen, namentlich bei Aefchylus und anbern, erfeben wir, baß bier ein feltfamer Cultus getrieben murbe, ber fich zusammensette aus Gefängen, oratelhaft und höchst moftisch gehaltenen Predigten und Lehren, begleitet und geftust burch lebende Bilder religios: mpftischen Inhalte und effectvolle, jauberhaft ins Bert gesetze finnbild: liche Erscheinungen, in benen Feuer- und blendenbe Lichtwirfungen, welche bas Elpfium daratterifiren follten, mit ben unbeimlichsten Scenen ber Finfterniß, die den hades reprafentirten, abmechselten. Todes: und Unfterblichkeitsvorstellungen, angeknüpft an die Erscheinungen von Licht und Binfterniß, und alle hiermit verschlungenen Bauberideen ber alten Beltanschauung ber Feuerperiode wurden hiermit gleichsam zusammengebraut in einem moftischen Berenteffel, an welchem die Priefter und Priefterinnen standen und die munderlichsten Lebren ertheilten, um die Doften damit in Angft und Erhebung zu weiben. \* Dan tann annehmen, bag bie an

<sup>\*</sup> Bgl. zugleich A. Baumeister, "Culturbilber aus Griechenlands Religion und Kunft" (Mainz 1865).

andern Orten und auch die in Aegypten ausgebildeten Mysterien alle ähne licher Art waren.

Bas die im Terte erwähnten Anregungen ju, einer einheitlichen Auffaffung ber zerftreuten Localculten und ben bamit verknüpften Bug ju einer erhabenern und einheitlichen Gottesanschauung mahrend ber Schrift: periode anlangt, fo lagt fich diefer Bug namentlich beutlich bei ben Griechen verfolgen. "Wenn wir feben", fcreibt Eb. Beller \*, "wie fich ber Glaube an die Ginheit best gottlichen Wefenst bei ben Griechen aus ber Bielgotterei entwickelt hat, fo werden wir benfelben Glauben gleichfalls bei andern Bollern begreiflicher finden, mag er auch bei biefen in anderer Beise und unter andern Bedingungen aufgetreten sein; und wenn bas Chriftenthum eine bestimmte Form biefes Blaubens auch im bellenischen Bilbungsgebiete icon vorfand, fo werden wir uns um fo leichter erflaren tonnen, wie es nicht blos biefen Theil ber alten Welt in verhaltnismäßig furger Zeit erobern, fondern wie es felbst auch bas, mas es ift, werden fonnte. Die griechische Religion war ursprunglich bekanntlich wie alle Aber bei ber blogen Bielbeit göttlicher Naturreligionen Bolytheismus. Wesen tann sich ber menschliche Geist nicht lange beruhigen. Der erfahrungsmäßige Busammenhang aller Erscheinungen und bas Bedürfniß einer festen sittlichen Beltordnung nothigt ichon fruh, jene Bielbeit irgend: wie gur Ginbeit gu verfnüpfen. Wir finden baber in allen Religionen, die sich nur einigermaßen aus bem erften Robzustande berausgearbeitet haben, ben Glauben an eine oberfte Gottheit, einen Götterkonig Allerdings hat bas emporblübende Schriftwesen unter ben Culturvolkern außerordentlich viel bagu beigetragen, ben erften Rohgustand der Religion zu besiegen. Die Localculten, die sich in fehr früher Beit jedenfalls mehr als wir das beute noch abnen unter ben Bolfern einander ben Rang streitig machten, murben in ihrer Macht jest völliger wie bisher gebrochen, und mußten allmählich zu Gunften eines bestimmten, im Lande am bochften anerkannten Cultus und einer allgemeiner verehrten Gottheit abdanken. So verloren die Localgottheiten ihre Selbständigkeit, die fie mabrend ber erften und zweiten Phase bes mythischen Brocesses noch recht wohl zu bebaupten mußten. Erst jest, als, gestütt auf die Schrift geichen, die Priefterwelt den mothischen Proces ju beherrschen anfing und ihn mit bewußter Selbständigkeit fortleitete, trat auch bas Bestreben nach Einheit beutlicher wie bisher geschehen bervor. Diese großere und felb: ständigere Beherrichung bes mythischen Processes traf jugleich zusammen

<sup>\* &</sup>quot;Die Entwidelung bes Monotheismus bei ben 'Griechen" ("Borträge und Abhanblungen geschichtlichen Inhalts").

mit ber fich mehr und mehr fteigernden Beobachtung ber himmelserfcheinungen, und man wird nicht vertennen burfen, daß fich biermit bas Beburfniß nach einer einheitlichern und erhabenern Anschauung ber Gottbeit vermehrte. Die die Sonne unter ben himmelslichtern am meisten bervorragte, fo mußte unter ben Gottern auch ein Gotterkonig alle übrigen Sotter beberrichen in ber Beise, wie es ja mehr ober minber bestimmt auch bas politische Bewußtsein bes Bolles bereits mit fich brachte. ftust auf bas politische Bolksbewußtsein, bas fic, wie uns die Urgeschichte lehrte, von Ursprung an gewöhnt hatte, einen hervorragenden Mittelpunkt anzuerkennen und auszuzeichnen, mochte icon fruber ber Berlauf bes mythischen Broceffes barauf bingefteuert haben, in curfirenden Sagen und Gefangen einen Gottertonig bervortreten ju laffen; allein die vielfach fich burchtreugenden Traditionen und bie verschiedenen fich vermischenden Sagen ließen in diesem noch unftet bin : und hergetriebenen Processe bas Einheitsbewußtsein auf Diefem Bebiete noch nicht fo flar und bewußtvoll bervortreten. Wir konnen uns baber nicht wundern, daß mabrend einer noch febr fruben Beriode bes mpthischen Broceffes (eine Beriode, Die frei: lich fo fruh fällt, daß unsere heutigen Ueberlieferungen selbstverftandlich nicht mehr fo weit reichen) bie Localculten burchaus nebeneinander ihr Recht bebaupteten und buntichedig, einheitslos, wie unter ben Bolfern, die nur Ketischismus treiben, durcheinanderwucherten. Erst allmählich also, und zwar nicht ohne wesentliche Mithulfe bes Schriftprocesses, vollzog fich eine Reinigung unter biefen wild umberwuchernden Mothen und Culten. Streben nach einem hervorragenden und bochften Cultus machte fich nun immer geltender, und die Briefter, die jugleich mehr und mehr den mothischen Broces zu beberrichen anfingen, tamen biefem Triebe entgegen. Freilich traten bie Schwächen, bie an ben Gottervorstellungen noch in finnlicher Beziehung flebten, in greller Beife auch an bem Gottertonige bervor, fodaß ber Reim einer bobern Auffaffung nicht ohne tiefgreifende Beranderung gur Entwidelung tommen tonnte. "Auch in ben Dofterien, welche man in ber neuern Beit nicht felten fur bie Schule eines reinern Gottesglaubens gehalten bat, mar diefer ficher nicht zu finden, wie es benn an und für fich ichon eine feltsame Borftellung ift, bag bei ber Berehrung ber Demeter ober bes Dionpfos eine monotheiftische Dogmatik batte mitgetheilt werben tonnen. Gine bobere Bebeutung fur bas griedifde Bollsleben erlangten biese Geheimdienste ohnebem erft feit bem 6. Jahrhundert, d. h. seit der Zeit, in welcher die allmähliche Reinigung bes Bolksglaubens und feine Annäherung an ben Monotheismus eben begann."

## 80 V. Der ursprüngliche Aufschwung bes intellectuellen Lebens.

"Diese Reinigung vollzog sich nun (in Griechenland) auf zwei Begen: einestheils dadurch, daß die Borstellungen über Zeus und seine Beltzregierung gesteigert und geläutert wurden und daß so aus dem Polytheismus ohne Berrüdung seiner Grundlagen das monotheistische Element, welches in ihm lag, herausgehoben, das polytheistische jenem untergeordnet wurde; andererseits durch Bestreitung der Bielgötterei und der Renschenzähnlichseit, mit welcher der Bollsglaube die Götter umgeben hatte. An dem ersten von diesen Wegen haben die Dichter zugleich mit der Bollendung der Mythologie auch an ihrer Verbesserung gearbeitet; die Philosophen verbanden damit den zweiten, und aus dieser Verbindung ist jene geistigere Glaubensweise hervorgegangen, welche, seit Sotrates und Plato in immer weitern Kreisen sich ausdreitend, noch vor dem Austreten des Christenthums überall, wohin der Einsluß des hellenischen Geistes reichte, zur Religion der gebildeten Bollsklassen geworden ist."\*

<sup>\*</sup> Bgl. Beller, S. 4.

Die beginnende Simmelsspeculation in Form der Aftrologie und die auf Maß, Eintheilung und Berechung sich gründende klare Erkenntniß.

Ridblid auf bas bisberige Bachsthum ber Anschanungen. - Die fich burch bie Sternbentung unwilltlirlich einführenbe Berechnung und Biffenschaft ber Geftirne und bes Mafrotosmus. - Die Aftrologie als Appenbir bes mpthischen Broceffes. — Das Bestreben jur Auffuchung eines festen objectib berborragenben Stlitpunites jur Magnahme ber Beobachtung und jur Grunblage flarer und übereinstimmenber Ertenntnig. - Die Antnupfung aller Entwidelung an einen bervorragenben Mittelpuntt jur Abereinstimmenben Sammlung ber Bewegungen. — Rachweis ber Gultigfeit biefes Gefetes in Bezug auf bie Entwidelung ber Außenwelt und Innenwelt. — Das Siebengefirn als Mittelbunft und Orientirungspuntt ber Gestirnbewegung in ben Anschauungen ber alten Bolfer. — Die Borftellung bes ewigen Bechfels und bie Apperception bes Begriffs ber Ewigfeit. - Das in ber Borftellung Enblofe und Unerfag. bare gegenfiber bem Begriff ber mahren Unenblichfeit und Unvergänglichfeit. -Der flare Erteuntniganfang und bie Ertenntnifgrengen ber Borftellung. -Die Grengvorftellungen ber Raumleere ober bes Chaos und ber Zeitleere. -Die bochfte und niedrigfte Ertenntnifgrenze und bie Borftellung bom Beltaufange im Chaos.

Die Urgeschichte hatte uns gelehrt, wie unterstützt burch hervorragende Erfahrungen auf dem Gebiete der Natur, unterstützt besonders durch die Kenntniß des Feuers, dessen Wirkungen die sich

ursprünglich mit Rauber beschäftigende Briefterwelt in ber geheimnigvollsten Weise zu betrachten sich gewöhnt hatte, die aufmerksame religiöse Betrachtungsweise sich ben leuchtenben himmelserscheinungen zugewandt hatte. Was ehebem sich innerhalb einer noch thierischen "Apperceptionsenge" bem bauernben Interesse entzog, hatte sich seit langer Zeit unter bem Einflusse ber zauberthätigen Priefter und ber fetischiftischen Betrachtungsweise ber Dinge mit einem beiligen Ehrfurcht einflößenden Nimbus umkleibet. Satte sich boch an bem hintergrunde jener jest mit so gang andern Augen betrachteten hehren matrotosmischen Lichterscheinungen sogar eine eigenthumliche umfassende Weltanschauung gebilbet, in der Licht und Finfternig, Waffer und Feuer und Himmel und Erde eine hervorragende Rolle Geschahen bie Wirfungen aller biefer Machte auch vor fpielten. ben Bliden bes Betrachtenben noch geheimnigvoll und zauberhaft, fo hatte man fich boch bereits gewöhnt, ben Blid auf bas Bange gu richten, und es war eine breite Grundlage gewonnen worden, auf ber bie nach immer größerer Ertenntnifflarheit strebenden Beifter Noch freilich lag ein von der Phantafie gefortbauen konnten. webter Schleier auf allen Objecten, die aus der entfernten Simmelswelt bem Auge herüberleuchteten. Roch ichienen bie Götter ihre feuerschnaubenden Roffe zu lenken, um den Sonnenwagen heraufzuführen, und Selene mar es, bie bem nächtlich umherstreifenben Jäger der Urzeit den Bfad erhellte. Die flimmernden Lichter der Sterne waren ben Aeghptern, Indern und Chalbaern die Seelen ber Tugendhaften, auch Sprer und Berfer faben in ben Sternen mandelnde Seelen, und im Buche Benoch heißen die Engel Sterne. Aber mahrend Religion und Mythus alle jene Erscheinungen am himmel zugleich in bas Gefpinft ber Phantafie einhüllten und bie Augen ber Priefterwelt mit geheiligtem Sinne auf die Beranderungen am Firmamente gezogen murben, pragte fich unwillfürlich mehr und mehr bie Befetmäßigteit ber Borgange im Matrotosmus bem menichlichen aufmertfamen Bewußt-

fein ein. Jene stete Regelmäßigkeit im Bandel ber Geftirne, jene bauernde Gleichmäßigkeit und Wiederkehr ber Erscheinungen am Himmel, welche ehedem, da der Auffassungshorizont und Intereffen bes früheften Urmenfchen noch fehr eng begrenzt maren, nur dazu beigetragen hatten, die sich im engen Kreise bewegende Aufmerkfamkeit für alles Entferntere einzuschläfern, hatten im Lichte der neuen erweiterten Anschauungen hingegen ein immer tieferes Interesse auf sich gezogen. Hatte ber rege Menschengeist in ben Culturländern doch allmählich beobachtet, daß mit dem Mage des Sonnenwandels und der Kurze und Länge der Tage auch die regelmäßige Wiederkehr ber Erscheinungen von Frühling, Sommer, Herbst und Winter verknüpft mar, wie hatte er also die Sonne in ihrem Berlaufe jest nicht verfolgen sollen, ba er gelernt hatte, bas Saattorn in die Erde zu legen, um an die Aussaat die Hoffnung einer segensreichen Ernte zu knüpfen. So hatte sich längst dem Bewußtsein ein gewisses, wenn auch ursprünglich noch ganz ungenaues Zeitmaß eingeprägt, das an die Abschnitte eines Sonnenjahres geknüpft war, die sich tennzeichneten an dem Blumen- und Blutenschmuck bes Frühlings, bes heißen sonnigen Hochsommers, bes früchtereichen Herbstes und des fühlern Winters. Allein Genauia= feit und Bestimmtheit erlangten, wie leicht einzusehen, alle Zeitmaße nur erft ba, als bie ben Lauf ber Geftirne beobachtenben Briefter gelernt hatten, Riffer und Beichen zur Unterftugung ber Erinnerung heranzuziehen. Nun erft konnte sich mit einer bestimmtern Sicherheit eine Eintheilung der Zeitmaße vollziehen, nun erst ordneten sich Tage, Monde und Jahre vor bem immer weiter blickenben Bewußtsein in ein beziffertes, genauer fixirtes Zeitspftem, und mit ber Feststellung biefer erften, ber Ertenntnig fo nothwendigen Zeitmage begann die Geburtsstunde ber frühesten eracten Wiffenschaft zu ichlagen. An der Sand von Mag und Zahl dämmerte jetzt bem Bewußtsein eine neue Bebankenwelt herauf, in der die Aufmerksamteit fich getrieben fühlte zu ordnen, zu meffen und mit Sicherheit

und Genauigkeit einzutheilen. Raums und Zeitmaße bemühte sich jetzt ber Geist aufzusinden, und während das Suchen nach einem objectiven, allgemein anerkannten Raummaße sich, wie wir sehen werden, zunächst den Körpertheilen, wie Hand, Finger, Fuß u. s. w. zuwandte, mußte sich das ursprüngliche Zeitmaß anlehnen an den makrokosmischen Wandel von Sonne, Mond und Sestirne, deren Himmelsbewegungen ihrer religiösen Erhabenheit halber im Beswußtseinshorizont des Seistes so bedeutungsvoll hervorragten.

Allein so fehr auch das Auge, geftützt auf diese neuen Errungenschaften, fich einer genauern Betrachtung ber himmelserscheinungen befleißigte, eine Betrachtung, die zugleich bemüht mar, die Bewegungen ber Geftirne nicht nur zu verfolgen, sondern bestimmter zu berechnen und untereinander zu vergleichen, so irren wir boch, wenn wir meinen, alle diese bereits der tiefern Erkenntnig angehörigen Operationen hatten ursprünglich schon einem streng wissenschaftlichen Amede Wie lange hat es noch gebauert, bevor die Wiffenschaft von der Erkenntnig um ihres eigenen Rugens willen in bewußter Beife jum Selbstzweck erhoben wurde! Bahrend bes Zeitraums ber Urgeschichte mar an eine folche Erhebung des reinen Wiffenstriebes noch nicht zu benten. Bas auf bem Gebiete ber himmelsfunde, welche, wie wir feben, basjenige Bebiet mar, bas am früheften eine von tieferer Erkenntnig begleitete Aufmerksamkeit auf fich jog, an Resultaten eingeerntet und gewonnen murde, bas fiel ursprünglich unabsichtlich und nebenber ab, bei Belegenheit gewiffer Beobachtungen, beren Nuten ganz anderer Art war. Diefer Nuten läft fich leicht übersehen, sobald wir eben nur bedenken, daß die Zeit, in ber die himmelstunde ein Forschungsfeld für das schriftgelehrte Briefterthum ber Urzeit murbe, immerhin noch eine Beriode reprafentirt, innerhalb beren fich ber mythische Broceg vollzog. Es wäre baher im hinblid barauf feltfam gemefen, hatte die auf die Beftirne gerichtete Aufmerksamkeit sich ursprünglich loszumachen gewußt von den mythisch-religiösen Anschauungen, die, wie wir gesehen

haben, in ihrer Beife bas ganze Zeitalter feit bem Aufschwunge des Magierthums beherrschten. Wir dürfen uns daher in keiner Beife wundern, wenn wir bemerken, daß die Beobachtungen und Berechnungen der Wiedertehr ber Geftirne, die Feststellung der Sternconftellationen und die ganze Eintheilung bes himmelsgewölbes ursprünglich nicht zu bem 3wede geschah, ben Horizont ber Erkenntniß und bes Wiffens zu bereichern, sondern daß fich die Priefterwelt nur beshalb biefem muhfeligen Gefchaft unterzog, um baraus Prophezeiungen und Weissagungen herzuleiten. Waren ja boch bie Sterne mächtige einflugreiche Seelen, beren Banbel Göttern und Menschen nicht gleichgültig fein konnte, ihr Lauf und ihre Stellungen zueinander und zur Sonne mußten baber bestimmte Bedeutung haben, und eben diese Bedeutung zu erforschen, das war der wichtige Zweck, den das Priefterthum verfolgte und dem zu Liebe es sich den ausbanernoften Arbeiten langwieriger Beobachtung und Berechnung unterzog. Zwar mußten, um diefe Deutungen auch mit Sicherheit und Genauigkeit vornehmen zu konnen, Rahl und Mag in gehöriger Beife benutt und es mußte ber Lauf und bie Bieberkehr ber Sterne bestimmt angemerkt und berechnet werben, aber biese Arbeiten von wissenschaftlichem Anstrich standen nicht im Dienste des zweckbewußten Wiffenstriebes. So biente, wie wir ersehen, das Auge bes Forschers der Wissenschaft nur absichtelos und unwillfürlich; benn noch immer waren die Briefter Naturforscher, Aerzte und Sterndeuter in einer Berfon. Noch ahnte man nicht die tiefere rein wissenschaftliche Aufklärung, welche die genauere Beobachtung des Laufes ber Geftirne bem Geifte zu gemähren im Stanbe mar. weiteres wollten die Magier und Briefter durch ihre himmelsein= theilungen ergründen, nichts anderes durch die aufmerksame Betrachtung ber Constellationen ber Sternbilber erforschen, als bie Bebanten jener mächtigen leuchtenben, alles erzeugenben Wefen, von denen die uralte Weisheit lehrte, daß sie von ihrer Sohe herab das Schicksal und die Zukunft alles Irdischen, folglich auch die der auf

Erben manbelnden Menschen überfähen, fodaß fie, richtig gebeutet, bem Beobachter bieses Schicksal vorauszusagen wüßten. fagten die Priefter in Aegypten aus besonders ausgearbeiteten Constellationstafeln der Gestirne bei der Geburt das Schicksal des Bei jedem wichtigen Borhaben ging bas agpptische Bolf Lebens. die Priefter um Rath an, und diese befragten wiederum die Beftirne. \* Auch bei ben Libyern und Babyloniern konnte die Sternbeuterei fehr früh festen Buß fassen, ba biese für die Rechenkunft besonders begabten Bölker auch dafür sehr rasch ein besonderes Interesse gewannen. Die fogenannte Aftrologie mar, wie wir hiernach feben, ein Appendir des mythischen Brocesses in feiner letten Phafe, fie hatte fich angeschlossen und in ihrer Entwickelung abgezweigt aus ben physikalischen Elementen, welche mit bem Mythus im Berlaufe ber Zeit immer mehr und mehr verwebt wurden. \*\* Wir begreifen baber leicht, daß die Sternbeuterei fich außerorbentlich leicht verbreiten konnte, sodaß fie fehr balb nach Griechenland manderte und später fich auch bei ben Römern Gingang verschaffte. Doch geschah es bei ihnen erft, wie uns berichtet wird, zur Zeit der Imperatoren. Tropbem besag die Sterndeute funft zu dieser Zeit bereits viele Gegner, und die Raiser Diocletian, Maximilian, Ronftantius, Ronftantinus und Theodofius verboten diefelbe, jedoch wie es heißt ohne Erfolg. Bei Seneca \*\*\* lesen wir: "Das Schicksal ber Bölker hängt von ben leisesten Bewegungen ber Planeten ab, und Blud und Unglud treffen ein nach bem guten ober schlechten Lauf ber Gestirne." Durch ben Glauben an ben gunftigen ober ungunftigen Ginfluß ber Beftirne entstand jugleich ber Glaube an gludliche ober ungludliche Tage, ein Aberglaube, der sich lange erhalten hat und bei allen alten Bolfern, gang besonders

<sup>\*</sup> Bgl. Duff, "Die Cultur bes alten Aeghptens" ("Auslanb", 1868, S. 994).

<sup>\*\*</sup> Bgl. bas Rapitel über bas Befen bes mpthischen Proceffes.

<sup>\*\*\*</sup> De consolat. c. 18. Quaest. nat. II, 3, 2.

aber in Aegypten zu Hause war. Daß sich die Astrologen der Urzeit zugleich ber Schrift bedienten, um bie Geftirne zu merken und zu bezeichnen, ift nach bem Borausgeschickten felbstverständlich. Schon in der frühesten Zeit finden wir bei den Phoniziern mit A den Mond, I die Sonne, H den Mercur, E die Benus, Q den Saturn bezeichnet. \* Bor A und O pflegte man, wie uns berichtet wird, ben Sonnenbuchstaben I zu setzen, und fo entftand ber Gottesname law (Jav), der bei den Bacchifern und Gnostifern vorkommt und an ben fprischen Gottesnamen Jah erinnert, ein Wort, bas wiederum mit bem Gottesnamen Jehovah ausammenhängt. \*\* Wie innig die früheste himmelstunde noch mit der mythischen Götterlehre und dem Mythus überhaupt vermachsen mar, beweisen uns am besten bie Auffassungen ber Babylonier. Die Babylonier nahmen brei Rangordnungen von Göttern an: die funf Planeten, die fogenannten zwölf herren ber Götter, b. h. die Zeichen bes Thierfreifes und die 36 berathenben Bötter. Sie bestimmten nachst dem Thiertreise 24 Beftirne, von benen die eine Balfte auf die eine Seite trat, bie andern 12 dagegen ihren Stand auf der andern Hälfte des Thierfreises nahmen. \*\*\* So, sehen wir, begann fich ber Beist bes ganzen unenblichen himmelsraumes zu bemächtigen und war bemüht, Ordnung und Ueberficht in bas mit Gestirnen reichlich überfäete himmelsbild hineinzubringen, um sich ein möglichstes Berftandniß über die Bahnen und ben Lauf ber Gestirne zu verschaffen. Freilich hatte biefes Berftandnig, wie erwähnt, einen ganz andern als rein wissenschaftlichen Nugen, aber war auch die Bereicherung des Wissens nicht die Absicht des Bestrebens, so mar, wenn auch unabsichtlich und unwillfürlich, boch hiermit die Pforte jum Gebiete bes Wiffens und ber Wiffenschaft geöffnet worden; benn ber Geist war begierig

<sup>\*</sup> Bgl. "Die Gotter Spriene", S. 161.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Friedreich, "Die Belttorper in ihrer fombolifch-mothischen Bebentung", G. 17.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Minter, "Die Religion ber Babylonier", G. 13.

geworben nach Kenntniffen, die einen nur relativ praktischen Werth hatten, ober im Grunde richtiger boch nur einem ibealen Zwede Richt um ber Mittheilung und Berftandigung felbst willen hatte ber Mensch ursprünglich sprechen gelernt; nicht ber Erweiterung bes religiöfen Gefühles halber hatte er fich Erfahrungen und Entbedungen von geheimnigvoll erscheinenben Rraften im Gebiete ber Natur angeeignet, die eben diefes religiöse Gefühl später hinausleiteten in die entlegenften Rreife ber Schopfung; nicht um bes beffern Gebächtniffes und ber klarern und genauern Erinnerung und Borftellung felbst willen endlich hatte fich die ursprüngliche Bildschrift entwickelt; benn bie bilbliche Rachahmung von Naturgegenftänden geschah gleichfalls ursprünglich als etwas noch halb Unwillfürliches. In allen diesen, für die menschliche Entwickelung so wichtigen Processen trat bie Absicht und bie Willfur anfänglich jurud; benn bie fich hier ursprünglich abspielenden Bewegungen bienten andern Zweden und vollzogen fich abfichtslos und inftinctiv. lich, feben wir, verhalt es fich hier jest mit dem Proceg bes Wiffens und der Erkenntnigerweiterung. Im Dienste eines andern Rutens vollzog and fie fich absichtelos und unwillfürlich, und nur erft später war es bem einsichtigen Menschen beschieden, auf diese Erkenntnigerweiterung felbst zu merten, um beren Bedeutung und Nuten für bie Bilbung bes Geiftes überhaupt einzusehen und fo dahin zu gelangen, die Wiffenschaft um ihrer felbst willen zu förbern. wenn sich auch nach geraumer Zeit die himmelstunde bem Dienste bes Zaubers und der Wahrsagerei entzog, wie lange ist fie noch später bie Magb einer finftern Religion geblieben, und wie lange follte es felbst noch mahrend ber geschichtlichen Zeit bauern, bevor fie im Stande mar, auch diefe letten Feffeln von fich abzuftreifen, um frei und selbständig dazustehen. Und bennoch ist es merkwürdig, wie weit die himmelskunde, obwol fie umfangen war von Zauberglauben und muftischer Bahrfagefunft, ursprünglich trot biefer Ginflusse von den priesterlichen Sterndeutern gefördert wurde.

nur ben Auf- und Niedergang der Geftirne, ihre Wiedertehr und ihre Stellungen zueinander hatten bie priefterlichen Sternbeuter beobachten und berechnen lernen, fondern, was mit diefer Berechnungs. weise aufs engste verfnüpft mar, die Forscher hatten fogar am unendlichen himmelsgewölbe, das fich ihnen dauernd mit feinen ungubligen Sternhoufen um bie Erbe ju bewegen ichien, nach einem conftanten Ruhepunkte gegenüber ber Erde im Makrokosmus fich umgethan, um eine objective Stube für die klare Erkenntnig ju gewinnen und die genaue Berechnung zu ermöglichen. In der That ift ja die Berechung nichts weiteres ihrem Wesen nach, wie erweiterte eracte Erkenntniß. Aber eben diese klare Uebersicht und Erkenntnißerweiterung am scheinbar unentwirrbaren Sternenknäuel des nich um die Erde bewegenden Nachthimmels bedurfte eines objectiven conftanten und hervorragenden Anlehnepunktes, und wirklich haben diesen scheinbar ruberden Bunkt im Makrokosmus die Sterndeuter der Urzeit und des granen Alterthums verhältnismäßig fruh ge-Das gange Simmelsgewölbe mit seinen lichten Schwärmen, glaubten die Sternfundigen ber Urzeit, drehe fich um die fieben Sterne bes Bürengestirus. In dieser herrlich erscheinenden Sterngruppe glaubten bie früheften himmelsforscher ben Mittelpunkt bes gangen Makrotosmus gefunden zu haben, hier erblickten fie die festftebende Stuge und ben um fich felbft freisenden Bol in der Flucht der Erscheinungen. Es wiederholt fich auf dem Gebiete der innern Erteuntnigentwickelung, was fich als Thatfache in ber gangen geiftigen Entwickelungsgeschichte überhaupt als Gefet darstellte. Die Er= weiterung gemiffer Anlagen und Sabigteiten und ihre allgemeine bauernde Kortbildung beginnt nur erft bann und hat nur erheblichen Fortgang, fobald fich außerlich ein objectiv hervorragender und allgemein anerkannter möglichft feftftebenber Mittelpuntt gefunden hatte, auf ben fic bie Aufmertfamteit von ben verschiedenften Seiten unwillfürlich concentrirte. Erft baburch alfo, bag bie innere Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II. 19

Aufmerksamkeit eine außere und übereinstimmend anerkannte Stüte gewinnt, die allen Gliedern gleichsam jum festen Stabe und als hervorragender Mittelpunkt zur Sammlung bient und zum Führer wird, gelingt es, die allgemeine Uebersicht zu erweitern und den "objectiven Entwickelungsproces" (bei bem fich innere und außere Factoren gleichzeitig zu unterstützen haben) in Fluß zu bringen. Diese Erscheinung, bie uns bei jeder Gelegenheit der äußern organisatorischen Entwickelung klar entgegentritt, wiederholt sich wunderbarerweise auch auf allen innern pfpchologischen Bebieten, und fo burfen wir uns nicht wundern, daß sich uns hiermit ein Grundgeset der allgemeinen psychologischen Entwidelungsgeschichte überhaupt enthüllt. Rurg ausgebrudt lautet biefes Befet: Ueberall mo regelrechte Differentiirung ber Unlagen und Rrafte eintreten foll im Sinne einer fich ausbilbenden Organisation, bedarf es eines objectiv hervorragenden Mittelpunktes, ber als conftanter Rrpftallisationepuntt ber organischen Gestaltung 3m Bereiche ber äußern Natur haben die Forscher bieses Gefetz längst erkannt, hier handelt es sich barum zu zeigen, daß ebendasselbe Entwidelungsgeset auch auf den Gebieten des psychologischen Innenlebens eine gang gleiche Geltung beansprucht. bei der frühesten Ausbildung des Auges und der Wahrnehmung, und bei ben babei auftretenden reflectorischen Bewegungen läft fich beutlich beobachten, wie die genauere Regelung und Ausbildung (bezüglich ber Sammlung und Differentitrung) ber Reflexvorgange, bie bas Sehen und bas geordnete beutliche Wahrnehmen vermitteln, nur baburch zu Stande tommen, daß im Auge felbst ein fester Begiehungspunkt, gleichsam ein hervorragenber, sammelnber Mittelpunkt fich als Stüte herausbildet, um als Führer für die Orientirung im Raume zu dienen. Dieser Leitepunkt ist hier zunächst die bervorragende Stelle des deutlichsten Sebens auf der Rephaut. ift diefer Punkt im Auge gleichsam für bas innere subjective, psychologische Schlugverfahren ber Seele, bas die räumliche Bahrnchmung

im Gehirn zu Stande bringen hilft, ein äußerer, objectiver und conftanter Regulator, burch beffen hervorragende Mithulfe unwillfürlich die feinere Ruancirung in der Schätzung und Unterscheidung der Raumdistanzen gefördert wird, sodaß das Raumbild nicht chaotifch verfließt, fondern die Reize nebeneinander geordnet, klar und übersichtsvoll gegliedert aufgefaßt und verstanden werden können. Bei der weitern Ausbildung der wahrnehmenden Erkenntniß wiederholt sich das nämliche Verhältniß. Es ist hier das zum Himmel mit seinem Sternenchaos emporblicende Auge, bas fich im Drange nach tieferer und erweiterter Erkenntnig unwillfürlich innerhalb der freisenden Bewegungen und Berschiebungen aller Gestirne nach einem äußern hervorragenden Mittelpunkte als objectivem Regulator umthut, auf welchen es alle diefe Bewegungen conftant zurudbeziehen und vergleichen kann, um sie einzeln beutlich zu sondern, zu vermerten und bamit bas Sternenchaos verständnigvoll und berechnungsfähig aufzurollen und zu ordnen. Diesen Mittelpunkt hatten die Sternkundigen des frühesten Alterthums, wie erwähnt, im Siebengeftirn \* aufgefunden, und fie betrachteten biefen hervorragenden Fleck am himmel als "ben Gipfel des Weltalls", von bem herab man alle Bewegungen und Bahnen ber Geftirne beutlich übersehen tonne. — Es ist leicht einzusehen, daß es schwierig, ja fast unmöglich war, eine klare und geordnete Eintheilung des Sternenheeres vorzunehmen, bevor nicht eben diefer scheinbar ruhende Mittelpunkt bom Auge am Firmament aufgefunden und festgestellt mar. sich bisher der wahrnehmende Blick am nächtlichen Himmel unter den dahinziehenden, sich gegeneinander mit der Zeit verschiebenden Sterngruppen nur zu leicht verirrt, wie in einem unentwirrbaren Labhrinthe, so war jett ein Compag am Himmel gefunden, ber die

<sup>\*</sup> Richt zu verwechseln mit bem heutigen Siebengestirn, ben sogenannten Blejaben. Das Siebengestirn ber alteften sternkundigen Boller war ber sogenannte Rleine Bar mit bem Bolarftern.

Wahrnehmung und räumliche Ueberficht bes Ganzen erleichterte und fo burch feine Stute bagu beitrug, dag fich die Bahrnehmungen in Bezug auf ben Simmel mit seinen Sternbilbern zur Erkenntniß erweiterten. Go fruh, feben wir, mar es bem Menschengeiste beschieden, sich eine gewiffe Erkenntniß über die Berhaltnisse im Dafrotosmus zu erwerben, freilich betraf folche nur erft eine rein äußerliche genauere räumliche Orientirung, aber dieselbe war genügend, um auch auf bas bisher ausgebildete Reitbewußtsein gurudzuwirken. Konnte sich doch jetzt erst, nachdem sich die wachsende Erkenntniß mehr und mehr im Himmelsraume mit seinen Bilbern und Objecten bewußtvoller orientirt hatte, allmählich die Ibee der Unendlichkeit und Ewigkeit als höchster Erkenntniswerth, wenn auch anfänglich noch unklar, aufdrängen. Das barf uns nicht auffallen; benn folange die himmelsforscher nur ein ganz unklares Gewebe von fich ftets verschiebenden Bilbern und Borftellungen am Firmament vor fich hatten, über bas nur bei Tage bie Sonne hinüberfuhr, beren Lauf man nicht immer gleichmäßig verfolgen konnte, unterlagen ihre Einbrude einem unklaren überfichtelofen Wechfel. Erft jest, nachbem am himmelsraume ein fefter, objectiver Anhaltepunkt entbeckt war, ber als Stute weiterer Bergleichung und jur genauen Feftstellung aller Sterngruppen und Buntte biente, tounte fich ein feststehenberer continuirlicher Hintergrund für das umfassende Zeitbewuftsein bilben, auf den hinblidend ber Geift fich aus bem Wechsel ber Borftellungen emporheben konnte zur Vorstellung bes "banernben Wechsels". erft mar bem ermeiterten Zeitbewußtsein bie objective Stute geliehen, vermöge deren es die Borftellung des continuirlichen und masvollen Wechsels und der ewigen Dauer völlig klar ins Bewußtfein zu heben im Stande war. Nicht ohne die Stütze eines ber Ertenntniß zugänglichen Mages (Grenzwerthes) konnte fich folglich bie Ibee ber ewigen Dauer und somit die Begriffe von Ewigkeit und Unendlichfeit überhaupt ins Bewußtsein heben; benn bas an fich Maglofe und Unerfaßte ift nur das Endlofe, das teiner Er-

tenntniß und gar keiner Borftellung juganglich ift. noch maß- und hiermit erkenntniflose Wechsel ber ungabligen, fich allnächtlich in jeder Stunde verschiebenden Sternbilber war dem Himmelsforscher nur ein Labhrinth, ein unentwirrbares Chaos von lichten Bunkten, bas keiner mahrhaften Auffassung juganglich war. Es verhielt fich mit diefem auffassungelosen Wechsel ber Berhaltnisse um nichts besser, wie mit einem etwa eintretenden plöglichen absoluten Stillftand aller äußern Objecte und Erscheinungen. ein folder absoluter Stillftand ware (wenn überhaupt benkbar) im entgegengesetten Sinne für die Auffaffung und die Erkenntnig völlig werthlos. Denn hiermit mare bas Borftellungsleben zu einer un= erträglichen Gintonigfeit und Gleichformigfeit, b. h. gu einem mahren Stillftand, gemiffermagen' ju einer völligen leere verurtheilt, fodag ber Beift in endlofer Erlebniflofigfeit, in Langeweile und Zeitleere verkommen mußte, ein Zustand, dem zu entgehen derfelbe jede Anftalt treffen würde. Dort im Chaos die unentwirrbare Ordnungslofigfeit, die labyrinthifche, feinem Magftabe jugangliche Raumleere, hier bagegen die absolute Langeweile und Reitleere, beibes Berhaltnisse, welchen ebensowol das mahrnehmende Auge wie dem entsprechend die vorstellende innere Erkenntnig nothwendig zu entgehen suchten. Wie ber gefittete Staat ber Anarchie und die gange unenbliche Welterdnung bem absoluten Chaos zu entgehen suchen, fo strebt bas nach Erkenntnig ringende innere Auge bes Beiftes nach geordneter Uebersicht der Erscheinungen, indem es sich an alle diejenigen constanten Punkte anklammert, die ihm entgegentreten unter den Einbruden. Der flare Ertenntniganfang beginnt alfo erft ba, wo das Chaos der Eindrücke sich gruppirt und ordnet um die herausgegriffenen conftanten Buntte, wie bie Staatsglieder um ben organisatorischen Führer und Lenker. Erft indem die Erkenntnif diese constanten leitsamen Punkte der Außenwelt jedesmal herausfühlt und an ihnen festen Fuß zu faffen sucht, wie ber verschlagene Schiffer auf einer Felseninsel, um von biefem gesicherten Orte bie Wogen der Eindrücke zu übersehen, erst da beginnt das sich nach Maß, Ordnung und Uebersicht sehnende Auge der Erkenntniß zu bilden und zu erweitern.

Mit dem Beginne der klarern Erkenntnig aber heben fich von neuem die Schwingen bes Beiftes, benn neue Borftellungen werben in ihm rege, und neue Fragen beginnt sich die Seele aufzuwerfen. Noch freilich war die soeben in einen Wachsthumsproceß getretene Ertenntniffähigkeit, die fich an ber himmelstunde zuerft erprobte, nicht fo weit vorgeschritten, daß fie die Fragen richtig ftellte, um auch richtige Wege zu ihrer Beantwortung einschlagen zu können. Im Gegentheil, wir sehen ben primitiven Proceg ber Erkenntnig mit den allerverkehrtesten Fragestellungen beginnen, fodag wir uns über die ichiefen Antworten nicht wundern durfen, welche fich ber Beift anfänglich ertheilte, zumal diese nur mit Rücksicht auf die herrichende Weltanschauung beantwortet werben konnten. Es ergeht also ber beginnenden Erkenntnig wie bem Steuermanne, ber im Sturme oft die verkehrteften Curfe nimmt, um in ben Safen zu gelangen. Aber der sich entwickelnde Geist hatte dennoch die ersten Anker geworfen, er hatte bezüglich ber Einbrücke bes himmels fest bauernde Bunfte entbedt, die ihm ale Leitsterne auf den schwierigen Entbedungsreisen ber Erkenntnig bienten.

Hatte die sich entwickelnde Erkenntniß, wie wir sehen, die Idee Dauer und der Ewigkeit ins Bewußtsein gehoben, so begannen nun mit Rücksicht darauf die himmelskundigen Forscher sehr früh aus ihrer nächsten Umgebung wiederum diejenigen Erscheinungen ins Auge zu fassen, welche der Idee der völligen Dauer zu widerssprechen schienen. Schien auf der Erde nicht alles einen Anfang zu nehmen, ebenso wie der Mensch, schien nicht jede Pflanze, indem sie als Saatkorn der fruchtbaren Erde übergeben wurde, einen Anfang gehabt zu haben, und die menschliche Erkenntniß selbst, indem sie sich an feststehenden Punkten des Makrokosmus zu der Vorstellung des ewig dauernden Kreislauses des Himmelsgewölbes um den schein-

bar ewig ruhenden Bol erhob, mußte nicht auch sie beginnen von einem schöpferischen Punkte aus? Wenn aber alles um uns und mit une (so schloß der noch kindliche Beift) einen erften Anfang gehabt hat, so muß doch auch der himmel einen Anfang gehabt haben, und indem die noch kurzsichtige Erkenntniß die endlichen Theile und Erscheinungen mit bem unendlichen ewigen Bangen vermischte, begann sich ber Menschengeist bie falschen Fragen mit Rudficht auf bie herrschende mythische Weltanschauung unklar und falsch ju beantworten. So tonnte es geschehen, daß die frühesten Antworten ber Priefter auf die Frage, wie und woraus die Welt entstanden war, babin lauteten: bag bie Götter biefen Anfang ichufen, indem sie vor sich das gestaltlose, maß- und erkenntniflose Chaos ober bie Leere ber Ordnung unterbreiteten. — Mur erft bie früheste Entwidelungsgeschichte bes Ertenntnigprocesses ift, wie sich im Folgenben genauer noch zeigen wird, im Stande, uns auf die Borftellungen hinzuweisen, welche ben Menschen zum tiefern Rachbenken anregten, um ihn endlich zur Philosophie hinzuführen, nur erft fie ift ferner im Stande, ju zeigen, weshalb unter biefen Borftellungen augleich bas geftaltlose Chaos und die Leere im Gebankenkreise ber Dichter ber Theogonien eine fo große Rolle spielten. Saben bie erften tosmologischen Denker bas Chaos boch als ben Urftoff ber Welt an, ju welchem bie Götter gleichsam erft bie Form hinzutrugen, um bas geordnete Weltganze zu bilben, Vorstellungen, die bekanntlich noch beutlich bis in die Gedankenkreise ber großen griechischen Philosophen hinüberreichen.

Mit der Beobachtung bessen, was zum Beginn der klaren Erkenntzniß gehört (und wir sahen, daß dieses zunächst die Concentration und Sammlung der unbestimmten wirren Eindrücke auf einen äußern constanten Mittelpunkt war, der sich der Anschauung gegenüber bestimmt hervorhob [Rulls oder Bergleichspunkt] und so zum allgemeinen Stützpunkt der Bergsleichung und klaren geordneten Uebersicht gemacht werden konnte), drängte

fich bem Geifte unwillfurlich jugleich biejenige Ginbrudemeife im Bemuft: fein auf, bie eben bie flare Ertenntnig binbert. Wir faben, bag bie himmelskundigen Priester sehr bald erkannten, daß dieses die an sich wirre Masse und das gestaltlose finstere Chaos war, sei dieses nun ein Raumcaos als wirre Ordnungslofigfeit, ober eine Zeitleere als ewiger Stillftand alles Geschehenen, b. h. bie Zeitlofigkeit. Das gestaltlofe Chaos (als Unschauung ohne Begriff) entspricht ber Bedeutung ber ordnungslosen Naumleere. Die Auffaffung ber völligen Zeitleere trat genau genommen erst später in der Entwickelungsgeschichte des Erkenntnislebens auf, ihr entspricht allein bie Bebeutung bes "Richts" (als abstracter Begriff ohne Anschauung), insofern hiermit ber absolute Stillftand, b. b. bie Aufhebung alles Wechsels und Werbens, mit Ginem Wort bie Leere ausgebrudt wird, und zwar nach bem Sape: "Aus Richts wird nichts." Das Nichts darf man demnach dem Begriffe nach als die ewig wechsels lose, absolut eintönige Zeitleere, als absoluten Stillstand betrachten. Der sonberbare Say, daß Gott aus Nichts die Welt geschaffen habe, konnte nur erst ausgesprochen werben, als bie Auffassungen ber Reitleere, b. h. ber Zeitlosigkeit neben ber Borstellung ber Raumlosigkeit höber ins Bewußtsein traten. Daß eben biese Begriffe als berichtigenbe (orientirenbe) Grenzbegriffe (vgl. Kap. 3, Anmerkungen über ben Werth bes Rullbegriffe) beim Beginn bes Bachethums ber tiefern Ertenntniffabigfeit eine Rolle zu fpielen anfangen, barf uns nicht munbern. (Bal. jugleich bas folgende Rapitel.) Sonderbar ift es, mas fich uns im Folgenden genauer zeigen wirb, bag man ftets biefe in ber Unterscheibung auftauchenben Grenzwerthe für wirkliche, reale Grenzen bes Beltalls binfichtlich eines wirklichen Unfangs und Enbes felbft nahm. Dan beachtete nicht, baß bas Unendliche feineswegs aufgehort hatte ju eriftiren, wenn bie Dinge und Wesen in ihm die Tendenz zum Chaos ober zur Leere eingeschlagen hatten; benn wie weit sich auch alle Welttheilchen in ber Ordnungslosigkeit ober Monotonie ber Gestaltung verlieren mochten, ber Abstand vom mittlern Grenzwerthe ber Ordnung mußte ihnen allen tenntlich und, wenn auch unsicherer, für immer fühlbar bleibent. Der Anfang und bas Aufhoren ber Ordnung im Weltall sind baber felbstverftandlich niemals ber Anfang bes Unendlichen felbft. Allein, mas felbft in fpaterer Beit ben Beltweisen nicht immer vollends flar murbe, bas tonnte ben speculirenden Prieftern bes Alterthums noch nicht gum Bewußtsein tommen, und fo muffen wir es begreiflich finden, wenn wir von ihnen bas fogenannte Chaos ober bie Leere als ben realen Anfangszustand des Weltalls bezeichnet finden. Damit hangt es jufammen, bag man überfab, bag fich aus bem Chaos

und der Leere überhaupt teine Ordnung schaffen läßt, sofern vorher noch nie eine Ordnung vorhanden war. Denn wir werben im Folgenden sehen, daß das Chaos und die Leere immer nur an sich eine mehr ober minder ftart geminderte Ordnung bleiben. Das Chaos ober bie Monotonie tonnten fich baber unter Umftanben aus Ordnung entwideln, aber nicht die früheste Ordnung aus bem Chaos. Innerhalb verschiedener Bewegungsverbaltniffe tonnen fich recht wohl unter Umftanden relative Gleichgewichts: guftanbe ausbilben, bie wieber in bie Tenbeng ber Bewegung gurudgleiten, aber aus einem absoluten Gleichgewicht als ewigem Stillftanb refultirt niemals eine erfte Keinste Bewegung, es fei benn, ich rufe einen Deus ex machina ju Gulfe. Beil man inbeffen, wie fich in ber Kolge genauer zeigen wird, diese Ueberlegungen unterließ, geriethen bie Briefter eben nothwendig auf ben Dous ex machina und auf die Gotter als Schöpfer außerhalb aller Welt. Es ift von besonderm Werth in psychologischer hinficht, zu bemerten, bag fich ber Rachweis biermit an bie hand gibt, baß fich mit bem Beginn ber Maren und tiefern Erkenntniß auch die gefährlichsten Irrthilmer, welche fich fo lange in der Erkenntniß behaupten follten, ausgebildet und festgesett haben. Das im Text ermabute psychologische Ertenntniggeset, babin lautend, bag obne. Sammlung und, mas damit jufammenhangt, ohne Die objective Stute eines mitwirfenben conftanten und hervorragenben außern Bunttes, an bem das erkennende Subject diese Sammlung vollziehen tann, keine gefesmäßige geordnete Ueberficht und Ertenntnißentwidelung möglich ift, ergangt fich zu bem Sate, bag bie haotischen Borftellungszuftanbe als Brengen die Ertenntniffabigfeit labmen und berabfeten. Wie nachge= wiesen hat biefes Gefet indeffen nicht bloge Gultigfeit für bas innere Borftellungsleben und bie Mare Ertenntniß, fonbern es lagt fich in ber äußern Ratur und Wirklichkeit im Arpstallisationsproces bis tief hinab in die unorganische Natur verfolgen und tommt an ben organischen Gebilben noch viel beutlicher zum Borschein. Das außere ftaatliche Zusammenleben ber Individuen wiederholt biefes Bilbungsgefes gleichfalls, und auch der Sprachproces ließ fich bem entsprechend als ein munderbarer Arpftallisationsproces mit Ruchicht auf fortbilbende constante Mittelpunkte nach= weisen. So, seben wir, wiederholen sich im Außenleben wie im Innenleben die gleichen Gesetze, wir sehen sie wiederkehren in der Morphologie bes Mitrotosmus wie in der bes Matrotosmus, fie treten in der Bhofiologie ebenso wie in der Psychologie zu Tage, und die Entwidelungsgefdichte aller Berhaltniffe ber Augenwelt ftimmt hiernach nachweislich überein mit ber Entwickelungsgeschichte ber pfpchifchen Innenwelt, und

auch die Bilbungsgeschichte bes tiefften Erkenntnislebens im Geifte macht biervon, wie fich zeigt, feine Ausnahme.

Die himmelstunde, mit ber bas tiefere Erkenntnigleben anfanglich erwachte, batte fich merkwürdig frub berjenigen Mittelpunkte bemachtigt, welche feiner erften Ausbildung jur Stupe bienten. Nicht nur, baß man für die zeitliche Tageseintheilung unwillfürlich den jeweiligen Standpunkt ber Sonne und ben Mond jum objectiven Antnupfepuntte machte, um biernach icon verhaltnismäßig fruh eine gewiffe Beiteintheilung bes täglichen Lebens zu treffen, sondern auch in bem fternenreichen Labyrinthe bes Racthimmels hatten die Forscher den Faden der Ariadne aufgenommen, um zu einem objectiven constanten Ruhepunkte zu kommen, ber, wenn er auch blos scheinbar mar, boch bem Auge als erster gesicherter Anknüpsepunkt für die Entwickelung weiterer Erkenntniß dienlich sein mußte. früheste genauere Zeiteintheilung noch anfänglich großen Schwierigkeiten unterlag, lagt fich leicht ermeffen; fo mar es anfänglich zweifelhaft fur die himmelstundigen, ob man von einem Sonnenuntergange bis zum andern die Tageslänge rechnen und eintheilen follte, ober ob man einfach die bloße Tageszeit in Bezug auf Sonnenauf: und Untergang zum Maß: stabe ber Theilung nehmen sollte. Es ift baber zweifelhaft, wie bie erste Eintheilung getroffen murbe, und es erscheint mahrscheinlich, bag man anfanglich Tag und Nacht gesonbert für sich betrachtet hat. Daß sich bas niebere Bolt und bie Menge noch nicht einer folden genauern Eintheilung, weber der Tage noch ber Jahresabschnitte bediente, ift leicht erklärlich. Der Bolfstalender ber Culturvolfer bes frubeften Alterthums, batte baber nichts weniger wie einen wissenschaftlichen Anstric. Das Bolt richtete fic nicht wie die bimmelstundigen Briefter und Beifen bes Landes nach ben Sternbilbern, sondern nach ben hervorragenbsten Erscheinungen ber Natur. So biente bas Bluben gemiffer Gemachfe, bas Reifen ber Fruchte, ber Beginn ber Ernte und bas Ericheinen ber Bugvogel gur Ralenbereintheilung. Der Bug ber Rraniche mußte bie Saatzeit, und wiederum ben berannahenden Winter verkunden, und ihr Flug wurde baber in Griechenland forgfältig beobachtet. Wenn die Schwalbe im Frühling erschien, so war ber Beinstod zu schneiben, und wenn die Schnecken aus der Erde hervortrochen, so war die Ernte nabe. Die Blute bes Scolymus und ber Gesang ber Heuschrede verkundeten ben Sommer. Allmählich jedoch wirften bie Sterntundigen babin, daß auch ber Aufgang gemiffer Stern: bilber zum genauern Ginhalten bes Reitabichnitts gewählt werbe. fiehlt Befiod beim Aufgange bes Drion im Julius ju breichen, und wenn berfelbe nebst bem Sirius inmitten bes himmels steht, Arctur aber in

ber Morgendammerung aufgeht, so sollte bie Beinlese beginnen. Obwol alfo, wie wir hieraus ertennen, bie Bewegungen und Stellungen ber Sternbilber ju Zeitbeftimmungen icon fruh benutt wurden, fo rechnete man boch noch vielfach in verhaltnismäßig fpater Beit im großen nach sogenannten Menschenaltern, nicht nach einzeln gezählten Jahren. bas Jahr anbelangt, fo rechnete man von einem Sommer gum andern, und gablte biefe zu Denichenaltern gufammen; benn anfänglich wußte man noch nicht genau zu bestimmen, wohin man am ficherften ben Scheibepuntt bes einen Jahres vom andern Jahre ju verlegen hatte. Erft viel später, als bie Stundeneintheilung bes Lages icon ziemlich genau geworden, gewann man als Abichnitt bierzu bie langfte Racht, bie in ber Gottin Leto personificirt murbe. - Sauptfachlich concentrirte fich feit uralter Beit die Beobachtung ber Priefter auf den Mondwechsel. Die Zeit des Reumondes war bei allen Bolkern bes Alterthums ein religibses Fest. man ben spnobischen Monat von 29 Tagen 12 Stunden und 3 Minuten selbstverftandlicheweise noch nicht febr fruh berechnen lernte, liegt auf ber Sand. Dennoch theilte man die Zeit icon fehr fruh ein in Monde, und man begann bierbei ben Lag als ben erften bes Monbes zu feten. an welchem berfelbe querft wieber neu erschien. Um bie Beit bes Erideinens persammelte man fich auf hoben Bergen, um genau bas erfte hervortreten bes Monbes ju bemerten. Bei bieser Beobachtungsweise war es möglich, ungefähr 30 Tage für ben Monat ohne Ausnahme berauszubringen. 3molf folde Monde ergaben 360 Tage, also nur fünf Tage weniger als bas gewöhnliche Sonnenjahr. Inbeffen diese Differenz, die fich bei genauerer Berechnung noch größer ftellt, kummerte die alten Bolfer bei ihren noch geringen Sulfsmitteln nicht. Die Griechen theilten biefe 30 Tage bes Monbes in brei Theile ju brei Detaben, indem fie bis 20 aufwärts und von bier an wieber rudwarts gahlten, um fo gleichsam burch ben Bahlungsact, bezüglich Bu- nnb Abnahme, bem Monde ju folgen. - Als die bedeutenbsten Aftrologen und himmelstundigen ber Urzeit traten unter ben altern Bollern bie Aegypter, Babylonier und Chalbäer auf, besonders ben lettern beiben Bollern tam ein großes Talent für die Auffassung von Raum: und Größenverhaltnissen und Gewandtheit im Bahlen und Rechnen hulfreich entgegen. — Sonne, Mond und Planeten begann man verhältnißmäßig fruh von bem Wandel ber übrigen Sternbilber ju sonbern. Den Bogen, ben bie bem Sonnenspftem angeborigen Sterne am himmel beschrieben, theilte man in 12 bestimmte Theile, welche man ber Reihe nach burch Thiere verbildlichte und ben Thiertreis nannte. Die berühmen 12 Arbeiten bes Heralles wurden 300

schon im Alterthum als bas Durcharbeiten ber Sonne burch bie 12 Reichen des Thiertreifes angesehen.\* Den Aufgang ber Sonne verglich man mit einem Gi, ben Untergang mit einem Apfel. Der Apfel war bas Bilb ber reif geworbenen, jur Erbe berabgefallenen Sonne. Im westlichen Meere, bort wo die Sonne untergeht, stand nach altgriechischem Mythus ein Baum mit golbenen Aepfeln, welche von ben Sesperiben, ben Tochtern bes hesperus (Abends) und von dem Drachen Labon (ber Racht) ge: hütet wurden. — Was nun die Beobachtung des Firsternhimmels betrifft, fo faben wir mar es von bober Bichtigkeit fur die genauere Betrachtung und Berechnung ber Geftirnconftellationen, bag bie alten Sterne beuter (benn als eigentliche Aftronomen waren fie noch nicht zu bezeichnen, sondern das wurden fie erst im Laufe ber Zeit) bereits im "Sieben: gestirn" die "hobe" bes Weltalls gefunden ju haben meinten. alten Inbern waren die fieben Sterne Risbis, b. b. fromme Buger, Die um ben Mittelpunkt bes himmels wohnend, beständig in bie Betrachtung Gottes versunten find. In ber Mitte aber thronte Indra. \*\* Auch von ben Chinesen wird uns Aehnliches berichtet; fie faben in Diesem Gestirn ben Palaft des hochften Gottes und herrn, des Urgeistes Tai-lie, von dem alles Mag und Biel in ber Welt ebensowol wie ein alles belebenber schöpferischer Einfluß ausging. Selbst die Finnen wollen in diesem Beftirn bas Thor erkennen, durch welches alles Leben in die Welt getommen ift. \*\*\* Die Abiponen seben im Siebengestirn bie Seele ihres Großvaters (großen Sauptlings). Da bas Gestirn in Sübamerika in jenen Breiten einige Monate unter bem Horizonte verschwindet, trauern fie hierüber und halten ben Großvater für trant, wenn er wieber emporsteigt, so feiern fie ein Freubenfest. + Die Babylonier saben im Sieben: geftirn ben Thron ihres machtigen Blipgottes. ++ Die romifchen Land: leute vergleichen die fieben Sterne mit fieben Dreschochsen (soptom triones), ba fie bemerkten, baß diefes Sternbild fich ahnlich ben Drefcochfen auf der Tenne ftets rings im Rreise bewegte. Die Phonizier nannten dieses Geftirn bas rebenbe Dobebe ober Duben und richteten fich nach bemfelben auf ihren Schiffahrten. Da bem Ausbrud nach biefes Gestirn bei ben Phoniziern zugleich Bar bebeutet, fo follen bie Griechen bas Siebengestirn

\*\* Ebenb., S. 44.

+ Dobrizofer, II, 87.

<sup>\*</sup> Bgl. Menzel, "Bordriftliche Unfterblichkeitslehre", S. 13.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Thomasson's "Finnische Mythologie", S. 38.

<sup>++</sup> Grotefenb, "Reilinfdriften", 1852, G. 21.

aus Disperftandniß ben Baren genannt haben.\* Daß bei folder außerorbentlicher Bunahme bes Beitbewußtfeins, wie es burch bie Anftoge ber früheften Sternbeuterei geschah, auch ber Sinn für genaueres Das und Eintheilung ber Raumgrößen wachsen mußten, laßt fich von vornherein Doch mußte fich bier auf bem Gebiete ber Geometrie anfanglich ein abnlicher Proces vollziehen wie überall, b. h. es mußten fich vorerst bestimmte und constante Makstabe allgemeine und objective Geltung verschaffen, bevor ein übereinstimmendes Deffen vorgenommen werben Es verhielt fich nun, wie uns berichtet wird, mit ber erften Aufnahme folder Dafftabe wie mit ber Feststellung ber frühesten Bablbilber. Bie fich bas Bahlen halb unwillfurlich bes beffern und leichtern Mertens wegen an die Finger anlegte und die Bahlzeichen mit bestimmten Band. und Fingergeberben jufammenhangen, fo in abnlicher Beife verhielt es fich mit den erften objectiven Raummaßftaben; um fie ju gewinnen, lebnte man fich unwilltürlich an bas Rachftgelegene an. Diefes Rachftgelegene war ber eigene Korper (ber ja unbewußt in feiner Große und feinen Bewegungen dem Auge langft bie außern Antnupfepuntte gur Schatung und Bergleichung ber Größenverhaltniffe geboten hatte). Bom Körper ionitt man baber fast unwillfürlich alle biejenigen leichtbeweglichen Theile beraus, die jum Meffen benutt werden tonnten; biefe Theile aber waren hand und Fuß. So finden wir beispielsweise im alten Aegppten gwei Maßeinheiten im Gebrauch, und zwar die große oder tonigliche Elle, und die sogenannte kleine Elle, beren Berhaltniß 7:6 war. Wie war aber dieser Makstab gewonnen worden? Das ift leicht zu erkennen, sobald wir uns nur bie Art feiner Busammensetzung betrachten. Elle (Mahi suten) bestand nämlich aus fieben Balmen, bas find Sandbreiten, und diese wiederum maren aus vier Fingerbreiten zusammengesett. fleine Elle (Mahi nots) bestand aus feche Palmen ju je vier Fingerbreiten, jufammen aus 24 Fingerbreiten. Sop war die handbreite ju vier Fingern gerechnet, Teba war bie ursprungliche Fingerbreite (Daktylos). nimmt an, daß die große ober tonigliche Elle urfprunglich in feche Balmen getheilt mar. \*\* Die Btolemaer haben in Aegypten die alte Mageinheit zwar nicht geanbert, boch baneben ein ganz neues Dag, und zwar ben sogenannten ptolemäischen Fuß zu zwei Drittel der königlichen Elle eingeführt. Bahrend die alte Mageinheit der Aegypter, wie wir sehen, die Elle war,

<sup>\*</sup> Friedreich, "Die Beltforper in ihrer mpthifch-fymbolifchen Bebentung", S. 166.

<sup>\*\*</sup> Bgl. "Auslanb", 1866, S. 391.

## 302 V. Der urfprüng liche Aufschwung bes intellectuellen Lebens.

bediente man sich in Griechenland und Rom des Fußes. Der Fuß bestand aus 16 Fingerbreiten. Das Steigen des Nils wurde in Aegypten nach der ältesten hergebrachten Maßeinheit ausgerusen, und obwol der große Nilmesser bei Elephantine nach der spätern königlichen Elle eingestheilt war, so wollte man dem Bolke, wie es scheint, die Reduction auf das älteste, eingebürgertste Maß damit ersparen.

## Der Uebergang bes mythischen Processes in die tosmogonische Speculation.

Die letzte Phase bes mythischen Processes. — Rücklick auf die Anschauungen ber Priesterwelt in Bezug auf das heilende Licht und das unheilvolle Dunkel, sowie auf die sich daran knüpsenden Borstellungen von Zeugung, Seele, Krantbeit, Tod u. s. w. während der Feuerzeit. — Die neuen Anstöse der Himmelstunde in Bezug auf das Erkenntnisseben. — Unterschied der kosmogonischen Lehren von der bisherigen Borstellungsweise der Dinge und von der später entstehenden philosophischen Denkweise. — Das Sammelwesen heiliger und mythischer Priesterschriften. — Die Entwicklung des Priesterthums in Aegypten und die ägyptisch-kosmogonische Götteranschauung. — Die Sierarchie und Dogmatik als Hemmschuh der weitern Entwicklung des Geisteslebens im Orient. — Griechenland als einzige Stätte der weitern Entwicklung des Erkenntnissledens.

Wir nähern uns jest in der psychologisch=historischen Entwickelung des Menschengeistes dem Ende der eigentlichen Urzeit. Bliden wir zurück auf den merkwürdigen Umschwung, der sich im Borstellungsleden der höher entwickelten (priesterlichen) Kreise des frühesten Alterthums durch die Aufnahme des Schriftwesens vollzogen hatte, und beachten wir den Aufschwung, den die Entwickelung des Nachdenkens durch die Pslege der Himmelskunde und die damit verknüpste Erweiterung des Zeit- und Raumbewußtseins nahm, so werden wir es begreissich sinden, wie die Menschheit, allmählich mehr und mehr geftartt burch folche Sulfsmittel, aus bem Dammerlichte ber Urzeit heraustrat in ein neues Zeitalter, in bem fie fähig war, ihre Anschauungen und Erinnerungen aufzuzeichnen und für immer ju bemahren. Wir ftehen am Anbruch ber hiftorifchen Beit; benn ber Mensch hatte jett den Griffel führen gelernt, mit bem er es verftand, seine Bedanken und Erlebnisse in Stein und Erg gu graben, um fie auf folche Beife bem Gebachtniß ber Rachkommen zu erhalten. Gine neue Epoche mar gekommen, ein neuer großartiger Umschwung bereitete sich por: benn neue Reime sammelten sich, aus benen sich erweiterte Anschauungen entwickeln mußten, auf welche wir nunmehr unfer Augenmert zu richten haben. — Die Blutezeit bes Mythus mar vorüber, die im mythischen Processe liegenden Elemente begannen ju machsen, zu treiben und sich zu bifferentiiren, Die gemeinsame Sulle aber murbe zersprengt. Und wiederum waren es die Briefter und die mit ihnen in Berbindung ftehenden Sanger und Seher, die uns als die frühesten Trager dieser neuen geistigen Im Priesterthum der Urzeit Entwidelungsepoche entgegentreten. allein hatten sich ja die Reime ber Reihe nach gesammelt, die zur geistigen Fortentwickelung der Menschheit dienten, und fo tann es uns nicht wundernehmen, daß von hier aus ber neue Entwickelungsproces wiederum feinen Anfang nimmt. — Faffen wir die lette Phase bes mythischen Processes genauer ins Auge, so erkennen wir beutlich, wie außerorbentlich fich die physikalischen Elemente besselben in ben Bordergrund gebrängt hatten, und das wird uns um fo weniger auffallen, sobald wir bedenten, wie es vorzugsweise die Ratur- und Sternkunde treibenden Briefter waren, die als die vorzüglichsten Träger bes mithifdien Brocesses angesehen werben mußten. Durch hervorragende Erfahrungen auf dem Gebiete bes Naturreiches aufgeforbert, batte fich bas ursprüngliche Briefterthum mit Schamanismus und Zaubermesen entwickelt, und fortan gingen physikalisches Zauberwesen und Religion Sand in Sand. Religion im mahren und echten Sinne pflegten bie fruheften Briefter als Bauberer, indem

fie das Beftreben an den Tag legten, Nächstenliebe und Barmherzigfeit zu üben; benn sie waren bemüht, ihre gewonnenen Geheimtenntnisse ber Natur zum Nuten ber Menschheit zu verwerthen, indem sie lehrend und heilend auftraten, um allenthalben Achtung und Chrfurcht durch ihre Wunder- und Zaubercuren auf sich zu ziehen. So war durch ben geschichtlichen Entwickelungsverlauf die Religion auf das innigste mit der Ausbildung der Naturkunde verwebt worden. Schien bas Auge bes Briefters auf die Bunber und Erscheinungen der Natur gerichtet, um ihr ihre Geheimnisse abzulauschen, so lebte in seinem Bergen jenes menschenfreundliche religiose Gefühl, diese Geheimniffe jum Ruten ber Rranten und Beimgesuchten auszubeuten. Innig waren baher die Lehren der Priester und Propheten der Urzeit mit Rathschlägen gemischt, die sich auf Beilmittel aus ber Natur für Elende und Unterdrückte bezogen, innig lehnten fie ihre Lehren überhaupt an einen hintergrund an, der sich aus ben Elementen der moralisch belehrenden geschichtlichen Tradition und der kindlichen Naturanschauung ihrer Zeit zusammensette, und so geschah es, bag in dem mythischen Proces dauernd und unverwüstlich ein physikalisches Element fortwucherte. Als sich nun später Nachdenken und Erkenntniß erweiterten, als sich das Raum= und Zeitbewußtsein aus= definte. und endlich bas Auge sich gewöhnte, ben ganzen Makrokosmus möglichst zu umspannen, um das die Erde umschließende himmelsgewölbe als ein Banges, b. h. als bas Weltall anzusehen, ba tauchten auch allmählich, angeregt burch bie Anftoge von seiten der himmelstunde, eine Reihe von Ideen und Fragen auf, die den Geift anspornten, alle bisher einzeln behandelten mythischen Borftellungen in Bezug auf Natur und Welt zu einer Gefammtanschauung zu vereinigen. Es war das Streben nach Berallgemeinerung, bas jett auch hier zur Gesammtanschauung bin- . brangte, und bas fich burch bie Rudwirfungen bes Schriftproceffes auf Mythus und Cultur, wie wir bereits früher gesehen haben, Daß sich dieser Berernstlicher wie bisher zu regen begann. Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II. 20

306

allgemeinerungsproceß, mit dem zugleich das Bestreben Hand in Hand ging, die im hellern Lichte aufgefaßten Erscheinungen am Faden des Entwickelungsganges kindlich aneinanderzureihen und zu erklären, nur auf dem Hintergrunde der bisher herrschenden mythischen und kosmo-magischen Anschauung vollziehen konnte, leuchtet ein. Allein wir würden den Ausdruck einer kosmo-magischen Anschauung der Dinge, welch letztere mit dem Priesterthum, wie und die Entwickelungslehre zeigte, großgezogen worden war, völlig misverstehen, wollten wir annehmen, daß eben diese Anschauung eine bereits in sich consequent zusammenhängende Weltanschauung war. Lenken wir bei dieser Gelegenheit, um und die Frage zu beantworten, worin denn diese Anschauung der Dinge bestand, unsere Blicke auf die Entwickelungsgeschichte zurück.

Die hierher gehörigen Borftellungen über die Belt und ihre Erscheinungen waren nur erft nach der epochemachenden Erfindung bes Feuerreibens allmählich mehr und mehr aufgetaucht, fie hatten fich angelehnt an ben phyfitalischen Zauber, mit welchem bie Magier bie frühesten Wunder vollbrachten. An bas früheste Zauberwesen hatte fich eine Reihe jusammenhängender Anschanungen angeschloffen. Die Zeugung und ben ichopferischen Act bes Menschenanfangs hatte fich, wie wir faben, bie Briefterweisheit fruh gewöhnt als eine heilige Feuerreibung zu betrachten, und Phallusdienst in ben verschiedensten Formen war mit dieser Borftellungsweise ausgebildet Das Wesen ber bosartigen Krankheit, bas bie Briefter burch ihre Zauberfünfte zu befampfen ftrebten, hatte man fruh mit ber Finfterniß verglichen, welche die heilbringende Warme und bas reine klare Licht, von dem alles Beil und aller Segen, alle Fruchtbarkeit und alles Gebeihen in der Natur wie im Leibe ausging, ju vernichten bestrebt ist. Ja mehr noch, so tief wurzelte die Borftellung von dem Beile des Lichts und dem Segen der feurigen, ermärmenden Helle, daß man selbst das unheilbringende moralische Bbfe und Schabenbringenbe fruh als die Dachte ber Finfternif

und des unheimlichen Dunkels anzusehen fich gewöhnt hatte. früh hat daher ber dem Menschenherzen sich unmittelbar aufdrängende Begensat von ber Macht und bem Streite bes Guten und Bofen seine außere Symbolik in bem Kampfe bes reinen Lichts mit bem unheimlichen und unheilbringenden, unreinen Duntel gefunden! Wir irren, wenn wir meinen, daß ber Menschengeift biefen so tiefgreifenben innern Gegensat vom Guten und Bosen schon in eine innere Beziehung zu dem äußerlich beobachteten Gegensate des Lichten und Dunkeln zu setzen gewußt hat, noch bevor er aus nächster Rahe und birecterweise die nusbringende Wirkung des erwärmenden und leuchtenden Feuers tennen gelernt hatte, und wir irren ebenfo fehr, wenn wir meinen, daß nach ber Befanntschaft ber Menschheit mit bem Feuer es nur erft Roroafter gewesen, ber biefe innere Beziehung herausgefunden und zu Tage geförbert habe. \* Wäre es uns mög= lich, in die Beiten gurudgubliden, welche die Menschheit burchlebte von der Epoche der Feuererfindung bis zu berjenigen, da das Schriftwesen sich geltend zu machen begann, so würden wir wol staunen über den Reichthum und die Herrschaft dem ähnlicher Borftellungen unter den orientalischen Culturvölkern. Licht und Dunkel wurden hier früh zu bem Hintergrunde einer bewußtvollen Weltanschauung gemacht, wenn auch nicht früher, als sich burch die ersten thatsächlichen Erfahrungen dem Menschen die geheimen Wirkungen dieser großen Raturkräfte beutlich und handgreiflich offenbarten, nicht früher alfo, als er die lichtspendende Scheibe der Sonne als eine zauberthatige, beilbringende Feuerflamme aufzufassen wußte, bie, von machtigen Händen gezündet, in gleicher Weise wie die Opferflamme ber Priefter balb burch ju große Site eine versengende und zerftorende Wirkung, bald aber burch sanfte Warme wohlthuende Gefühle

<sup>\*</sup> Die Borstellung bes Teufels als Machthaber bes Bojen, Beberrscher bes Dunkeln, ber Unterwelt und ber Holle und Wiberpart ber lichten heilbringenben Gottheit ift baher viel alter, als wir zu glauben geneigt find. Bgl. Rostoff, "Geschichte bes Teufels" (Leipzig 1869).

ju äußern vermochte. Un biefen Mittelpunkt bes Gegenfates von Licht und Dunkel hatten fich alsbann balb andere Gegenfäte angeschlossen, welche bie naturfundigen Priefter febr raich auffassen lernten und über beren geheimnifvolle Beziehungen fie nicht minder früh nachbachten; benten wir nur in biefer Beziehung an Feuer und Baffer, Luft und Erde. Bar boch ichon in allerfrühefter Zeit, wie wir gefehen haben, der Wegenfat von Leib und Seele bem Bewußtfein an ber Sand ber Barmeerscheinungen vor Augen getreten, und fruh, fehr fruh hatte man fich, wie bargethan, gewöhnt, die Seele als ein glimmenbes Feuer im Körper zu betrachten, bas beim Tode verlöscht, mahrend ber Athembampf wie bie Rauchfaule jum himmel emporfteigt, um den Seelenfunken unfterblich davonzutragen. Daher schienen ben Rindern ber Urzeit schon fehr frühe bie flimmernden Sterne als die unfterblich leuchtenden Funten ber Berftorbenen, welche bie Bögel (Specht und Storch) vom himmel herniederführten auf bie Baume, aus beren Soly die Gottheit bie erften Menschen ähnlich bem Feuer hervorgerieben hatte. So ftammte bas erfte Menschengeschlecht in ben Anschauungen vieler Urvolker aus bem Solze ber Efche, und es ift taum nöthig, an biejenigen Rosmologen zu erinnern, welche uns biefe Ansicht vorgetragen haben. Borftellungen waren nicht felbständig erdichtet und erfunden von ben Weltweisen, sondern Sanger und Priefter sammelten und verbanden in den Rosmogonien nur, mas fich in gemischter und gerstreuter Beise längst in berartigen Anschauungen im Munde bes Briefterthums im allgemeinen vorfand. Aber diese spstematische Rusammenfassung aller berjenigen Anschauungen, bie fich über bie Betrachtungsweise ber Dinge verbreitet hatten, und ihre Vergrbeitung ebensowol wie ihre Berbindungsweise durch die hinzugefügten findlichen Erklärungen waren ein neuer Eingriff in ben mythischen Proceg, der dazu beitrug, die physitalische Seite deffelben so bebeutend und gegenüber ben andern Elementen so einseitig fortzuentwickeln, daß wir deutlich mahrnehmen, wie von hier aus all-

mählich bie Auflösung ber ganzen bisherigen mythischen Weltanschaumg angebahnt werden konnte, um fie in eine tiefere, erkenntnifreichere und endlich wiffenschaftlichere Anschauung überzuführen. Die Anftoge zu diesem sich vorbereitenden Umschwunge kamen, wie leicht zu ersehen, hauptfächlich von seiten der himmelstunde; benn fie regte ben Beift mehr und mehr bagu an, alle Dinge unter einem umfassenbern Gesichtspunkte zu betrachten, sie lehrte mehr und mehr ben Beift, daß alles, was wir beobachten und erforschen, zu einem Gangen, b. h. zum Beltall gehörte und miteinander in causaler Berbindung stehen muffe. Durch diese Ginwirkungen mußte fich baber ber bisherige Mothus manbeln und gemiffermagen langsam abklären; benn der Geist begann nun die häufig nur oberflächlich zusammengewürfelten Borftellungen zu ordnen, zu prufen, fie miteinander zu vergleichen und in einen beftimmten Zusammenhang zu bringen. So conftruirten sich Priester und Sänger aus einer Reihe gegebener mpthischer Elemente neue zusammenbangendere und erhabenere Anschauungen, in welchen sie versuchten, die Ericheinungen im Weltall im Ausammenhange bes herrschenden mbthischen Bötterspftems zu erklaren und, was felbstverftandlich ericheint, die von der erwachenden Erkenntnig aufgeworfenen Fragen nach dem Ursprung und dem Anfang der Dinge in zusammenhängender Reihenfolge zu beantworten. So entstanden benn bie halb aus mythischen, halb aus primitiv-naturphilosophischen Käben gewebten Rosmogonien und Theogonien, in welchen fich die früheften und kindlichsten speculativen Bersuche ber Menschheit verkörpern Richts weiteres waren diese Producte, als ein zusammen= hangsvoller und gleichsam kroftallisirter Niederschlag aus den Borftellungen und Anschauungen, welche bie Priefterwelt bewegten feit der Zeit der Feuererfindung. Alles was man bruchstückweise über den Zusammenhang der irdischen Naturkräfte mit den himmlischen Göttern bisher ahnte und hier und ba wol auch zu einem beftimmteren Ausbruck brachte, bas murbe jett burch bie Dichter zu einer

geordneten Gesammtanschauung erhoben, in der die frühesten und findlichsten Fragen ber Erkenntnik nach ber Schöpfung und bem Anfange des Weltalls durch die Gottheit zunächst in den Bordergrund gestellt murben. Freilich beschränkten fich die Rosmogonien nicht nur barauf, die Schöpfungefragen ju erlebigen; benn fie hanbelten nicht nur über ben Welt = und Menschenanfang, sondern es floffen auch eine große Reibe von Mythen, welche ben Brieftern und Sangern gang befonbere lehrreich und weisheitsvoll erschienen, gleichzeitig bei ber Darftellung und Berarbeitung aller hierher gehörigen Anschauungen mit unter. So stellen fich die Rosmogonien bar als Producte, die fich ebenfowol aus Mythen und Sagen, bezüglich ber herrschenden Götterlehre, als auch aus bestimmten Schöpfungelehren, b. h. Anfichten über ben Beginn bes Beltalls, jusammensehten, welche ben Trieb ber foeben erwachenden Erkenntniß zu befriedigen strebten. Wir werden psichologisch nicht vertennen, daß sich in diesen ersten Ertenntniftrieben bereits die frühesten Regungen des speculativen Beiftes ausgesprochen finden; allein in ber That find es nur erft bie erften Reime, welche Wurgel gu Bergeblich fuchen biefe Reime hier noch bie ichlagen berfuchen. mothische Sulle, welche fie gefeffelt und umfangen halt, ju burchbrechen; benn noch bleibt bie Auffassung völlig haften bei ben Götteranschauungen und, noch vollziehen fich bor ben Augen ber Sanger und Dichter bie Schöpfungsacte und Wirkungen völlig mpftisch und zauberisch. — Bon der bisherigen berrschenden Anschauungsweise unterschieden sich die Rosmogonien und Theogonien baburch, baß sie bie Borftellungen jufammenfaßten und in gewiffer jufammenhangenber, erklärender Reihenfolge ordneten, um fo das gange Beltall im hinblid auf die Schöpfungsfrage burch die Götter möglichst umfaffend und übersichtsvoll zu behandeln. Allein in biefer Art maren berartige Producte eben noch feine eigentliche Philosophie; benn noch suchte man hier die Ursachen ber Anfänge nicht, wie bas bie erften Philosophen thaten, in tosmischen Principien, sondern vielmehr aus-

schließlich und allein in den über und hinter den tosmischen Gebilben ftehenden Gottern. Die Ginsicht in ben Unterschied von Gott und Belt vollzieht fich baber erft in der Philosophie, in deren erften Anschanungen bie tosmischen Elemente felbst bilbungsfähig und icopferisch auftreten, sobaß die Rolle, welche die Götter noch zu spielen hatten, eine immer mehr und mehr nebenfächliche und unwesentlichere werben mußte. In ben Rosmogonien hingegen spielen bie Götter vorwiegend bie Sauptrolle; in myftischer Beise treten sie überall als die Schöpfer auf, bald führen fie fich geheimnigvoll ein in den Causalzusammenhang der Dinge, um ihn zu unterbrechen, bald bagegen verschwinden sie auf eine ebenso mystische Art, und so erkennen wir leicht, daß hier von einer genauern und klarern Ueberficht über den Zusammenhang von Urfache und Wirkung keine Rebe ist. Noch geht in dieser Anschauungsweise der Dinge alles zauberhaft und geheimnisvoll zu, noch ahnte man nicht, daß alle Urfachen, Wirkungen und Wechfelwirkungen ber Berhaltniffe an beftimmte Befete gebunden find, welche die Regelmäßigkeit der Er-Was sich indessen bereits beutlich in bem icheinungen bedingen. Gebankengange ber Rosmogonien ausgesprochen findet, bas ift bie Einsicht, bag alles bas, was besteht, Grund und Ursache besite und daß man die Erscheinungen nur dann erst recht würdigen und verstehen lerne, wenn man sie aus ihrem Ursprunge begreife. Allein trot dieser Einsicht suchen die Dichter und Sanger die Dinge nur aus myftischen Gründen herzuleiten, und überall ift es die überirdisch erscheinende Sand ber Götter, welche schöpferisch zeugend im Rusammenhange ber Entwickelung bazwischentritt. So, seben wir. arbeiten sich die Dichter ber Rosmogonien nur wenig über die mythischen Anschauungen hinaus, und nicht mit Unrecht werden wir biefe Gebilde daher als die Ausläufer der letten Phafe des mythischen Processes zu beleuchten haben.

In den Kosmogonien und Theogonien nähert sich der früheste mhthische Broces und die von ihm ausgehenden geistigen Anregungen dem Enbe, die klarere Erkenntniß beginnt mehr und mehr zu erwachen und ein allmählicher Uebergang vollzieht sich zur Philosophie, durch welche die Sinwirkungen und Nachwirkungen des Mythus bekämpft und zurückgedrängt werden.

Neben den Anftößen und Ginfluffen, welche von feiten ber himmelskunde und der Sterndeuterei kamen, um den Beift darauf hinzuweisen, die ersten findlichen Fragen der erwachenden Erkenntniß fich jusammenhängender wie bisher zu beantworten, durfen wir inbeffen bie Anregungen nicht übersehen, die das soeben in Aufschwung gekommene Schriftwesen auch in biefer Beziehung barbot. boch im Wesen des Beistes überhaupt, nach umfassender und erweiterter Erkenntnig und Uebersicht zu ftreben und die Erinnerung in Rücksicht barauf zu stärken, und war es boch gerade hinwiederum die Schrift gewesen, welche mit ihrem Unterbau der Erinnerung zu Hulfe kam, um fo ben Reichthum ber Ueberficht zu vermehren. mehr aber diefer Reichthum der Erinnerungen und der Gedantenfreise wuchs, je mehr sich ber Beist bazu aufgemuntert fühlte, umfassender zu vergleichen und im Besondern bas Allgemeine aufzufuchen, um fo größer mußte auch nothwendig das Beftreben werden, bas zerstreute Material, bas sich mahrend bes mythischen Brocesses angesammelt hatte, zufammenzufassen; und ba fich eben biefes Material bereits burch ben Schriftproceg zu einer Literatur verforpert hatte, fo murbe jest diefe lettere vorzugsmeise benutt, um bem Berallgemeinerungsproceg ber Anschauung Bulfe zu leiften. Shitematisch stellte man die ersten Schriftproducte ber Briefter und Sanger zusammen, um fie ihrem Inhalte noch zu sammeln und zu ordnen, und geftalteten fich aus biefem, nach einer beftimmten Richtung hin vorgenommenen Sammelwesen von mythischen Schriften nicht immer eigentliche Rosmogonien, so entstanden doch hiermit gewisse heilig gehaltene Mythencomplere, die in ihrem Sagenkranze ein Buch von heiligen Schriften bilbeten, beren Inhalt die Priefter sich gewöhnten, als die Summe aller Weisheit hinzustellen. Diese

heiligen Beisheitsschriften bilbeten zugleich einen Sammelpunkt, an welchen fich fehr früh eine gange Literatur von weitern Briefteridriften anichloff, welche ihrem Inhalte nach fich ftets auf die als Buch ber Bücher angesehene Weisheitsschrift zurückbezogen. So zeigt fich, "daß die Erscheinung, daß um einen Rern älterer heiliger Bucher sich eine ganze priesterliche ober gelehrte Literatur über alle Theile bes von bem priefterlichen Stande gepflegten Biffens ausbreitet, nicht nur bei den Aeghptern vereinzelt dafteht, sondern sie findet sich bei ben meiften altern Nationen, von benen wir Runde haben: bei ben Juden, Battrern, Indern. Bei alleu biefen Bollern bildet eine kleine Anzahl älterer Schriften den Kern einer ausgebehnten, banbereichen Literatur". \* In Aegypten bilbeten 42 Bucher ben hauptsächlichen Rern ber Priefterliteratur; diefer mar aus ben angesehensten Briefterschriften zusammengesett, und an fie ichloß sich die übrige Literatur in Form von Commentaren, Erläuterungen und Abhandlungen an.

Waren in ber frühern großen Entwickelungsepoche ber Urzeit, welche sich an die Feuererfindung anlehnte, ganz besonders die indogermanischen Bolferstämme, wie wir faben, hervorgetreten, fo maren es in späterer Zeit die Aegypter, die feit der Spoche der Schriftausbilbung an bie Spite ber Culturentwickelung traten. Es wird inbeffen nicht zu leugnen sein, daß ben Aeghptern die Anregungen zu einem höhern bedeutsamen geistigen Aufschwunge erft von Often ber mitgetheilt waren. \*\* Allein, um alle biese von borther stammenben

<sup>\*</sup> Bgl. Roth, "Geschichte ber abenblanbischen Philosophie", I, 116.

<sup>\*\*</sup> hatte fich bie Epoche ber Feuererfindung vorzugeweise unter ben Inbogermanen und Semiten angetragen, fo mar es felbftverftanblic, baf bie eigentliche tosmo-magifche Beltanichauung mit ihren mannichfaltigen Borftellungen fich von beren Urfiten aus nach allen Seiten bin, folglich auch von Often ber nach Aegypten berbreiten mußte. Die fosmo-magischen Borftellungen maren baber im wefentlichen ben Aegyptern zu ihren altern Borftellungen, bie fich an ben Leichencultus anlehnten, jugetragen worben. Beibe urfprünglich ansgebilbeten Anschauungen ber Dinge, b. b. jene ber "Bor-" und jene ber "Rach-

geistigen Einflusse so zu assimiliren, daß sie selbständiger verarbeitet wurden und zu einem neuen Kerne der Fortentwickelung dienen konnten, dazu bedurfte es einer neuen äußern Stütze, und diese Stütze, sahen wir, war die Ausbildung des Schriftwesens, die in Aegypten einen hervorragend rafchen Fortgang nahm. Daburch aeschah es, daß das ägpptische Priesterthum sich sehr bald auf eine höhere Stufe der Entwickelung erhob, als dies bei den meiften Nachbarvölkern in der Weise der Fall war. Wie außerordentlich sich infolge beffen bas geiftige Leben in Aegypten entfaltet hatte, bas erkennen wir aus bem Bilbe, bas uns Clemens Alexandrinus über einen ägpptischen Priefteraufzug erhalten hat. Gin folder Aufzug läßt uns einen Blid in bas Wirken und Schaffen bes Priefterthums thun, ba sich bei dieser Gelegenheit die Würdenträger aller gepflegten Gebietszweige öffentlich bem Bolle zeigten. Borauf fcritt bei einem solchen gottesbienstlichen Aufzuge ein Sanger, welcher ein Symbol ber Musit trug, welch lettere sich, wie alle Runfte und ursprungliche Runftentwickelung überhaupt, mas wir im Folgenden noch genauer zeigen werben, eng an Wissenschaft und Religion anlehnte. Diefer Sanger mußte zugleich alle Dichtungen und Lobgefange auf bie Gottheit innehaben. Rach dem Sanger folgte ber Horostopos, ber Stundenbeobachter, ber die Zeit regulirte und die Biffenschaft ber Sternkunde innehaben mußte. Borzugsweise mußte berfelbe die über Sternkunde handelnden Bucher des hermes auswendig miffen. Das erfte biefer hermesbucher handelte von der Anordnung der Fixsterne, das zweite von der Erleuchtung des Mondes und dem Laufe der Sonne, die andern aber von den Aufgangen der Geftirne. Hierauf folgte der heilige Schreiber (Hierogrammateus); derfelbe

feuerperiobe", hatten sich baher in Aegypten verschmelzen muffen, und es wäre wol teine unlohnenbe Aufgabe, bie Burzeln beiber Borfiellungsweisen genan nebeneinanber nachzuweisen, zumal, wie wir gesehen haben, bie Anschauungen ber "Borseuerperiobe" sich im alten Aegypten ganz besonders scharf consolibirt batten.

mufite mit ben Hieroalpphen betraut sein und vorzugsweise rasch und geläufig die Schriften entziffern und lefen konnen. beiligen Schreiber folgte ber Stoliftes, ber die gesetzlich festgestellte Elle und das Mag in der Hand trug. Endlich tam der Drakelabfasser, d. h. der eigentliche Seher und Oberpriester, der zugleich die Gefete handhaben mußte, wobei er die Gotter um Rath anging und Offenbarungen aller Art austheilte. 3m Zuge vertheilt befanden sich gleichzeitig die Tabernakelträger, welche bei öffentlichen Aufzügen die Götterbilder trugen, sonft aber die niedern Tempeldienste versahen, die Reinhaltung des Tempels und das Opferwefen beforgten, nebenbei aber zauberische Arzneikunft übten. wir, waren die Zweige von Kunft, Religion und Wiffenschaft im Schofe bes Briefterwesens entwidelt worben. Dichter, Musiker und Sanger, Sternkundige und Sternbeuter, Propheten, Wahrfager und Richter, ebenso wie Aerzie und Seilfundige waren hier in ber Briefterwelt vertreten, fast alle hauptfächlichen Gebietszweige ber Bissenschaft waren bereits beutlich differentiirt, obwol einige berselben, wie die des Richters und Briefters, hier noch miteinander verschmolzen maren\*; bas aber, was bie Burbentrager aller Biffensgebiete zusammenhielt, mar bie gemeinsam mythische Weltanichauung. wie sie in ben heiligen Buchern im hinblid auf die verehrten Gottheiten als Spftem entwidelt worben mar. Bei diefer auker= orbentlichen Entwidelung bes Priefterthums in Aeghpten nimmt es nicht wunder, daß auch die Anschauungsweise in Bezug auf bas Götterspftem hierselbst viel früher wie bei andern Bolfern eine umfassenbere und allgemeinere geworden war, sodaß wir erkennen, wie icon in ber Götterlehre bes alten Aeghptens fich beutlich bie fpeculativen Reime Bahn brachen, die, wenn sie auch hier nicht zur weitern freiern Entwickelung tamen, doch ichon fo viel Triebtraft

<sup>\*</sup> Die urfprungliche Berbindung aller ber erwähnten Gebietefreise bes Biffens im Schofe bes Briefterthums finbet fich beute noch bei ben Chinefen.

entfalteten, daß fie andere Boller, wie namentlich die empfänglichen Griechen, fruchtbar anregen konnten. Die von ber ägpptischen Hierarchie gepflegte und allgemein anerkannte Welt= und Bötter= anschauung war ihrem Wesen nach bereits ein Shitem, in welches bie tosmogonischen Ibeen im wesentlichen mit verflochten waren, mahrend in ihr nebendem beutlich bereits ein gemiffes Streben gur mpftischen Erhabenheit zum Ausbrud fam. Die Aegypter gingen schon fruh in ihrer Borftellungsweise von einer allgemeinen Urgottheit aus, die zugleich ein tosmisch dunkles, noch unentwickeltes (leeres) und verborgenes Ursein barftellte. Diese geheimnigvolle bunkle Urgottheit nannten fie Amun, b. h. Berborgen, man ftellte fie bar als Sphing in Widderform, und überall wurde sie am Eingange des Tempels aufgestellt. Zugleich nannte ber Aeghpter biefe Sphing Neb, b. h. Allein als verborgene Sphinx konnte die Urgottheit nicht Herr. verharren, sie entwickelte, enthüllte und offenbarte sich baber in einer vierfachen Geftalt, und zwar als Aneph, b. i. Hauch, Athem und Seele des Lebens, als Neith, b. i. die tosmische Urmaterie, als Sevech (ber ewig fliegende Zeitstrom) und als Bascht (ein weibliches Wesen mit ber Bebeutung ber räumlichen Weite, bes Ueberall und ber räumlichen Unendlichkeit). Wir ersehen aus biefen Borftellungen, wie hoch sich die ägnptischen Briefter in der Abstraction bereits erhoben. und wie fie fich bie Entwidelung und bie Schöpfung bes Rosmos vorstellten. Auf bas innigste waren bie Götter noch mit bem Rosmos verflochten, b. h. bie tosmischen Principien wurden eben noch als thatfächliche Bötterwesen erfaßt, die in ihrer Art zugleich über bem gesetlichen Causalzusammenhange stanben. Tropbem trat bereits bie frühefte Erkenntniffrage beutlich hervor: wie die Welt und ihre wesentlichsten Erscheinungen aus ber Urgottheit entstanden seien, und bie Beantwortung biefer Frage führte bie tosmogonischen Philosophen in Aeghpten auf die Vorstellungen der Urmaterie und des lebengebenden Sauchs. Allein biefe Anschauungsweisen blieben insofern noch völlig unphilosophisch und rein mustisch, als fie nicht

vollständig losgelöst wurden von dem mit ihnen verschmolzenen Bilde ber Gottheit. So abstract und in gewisser Weise zugleich speculativ baher auch die ägyptische Götterlehre nebst ihrer Rosmogonie ausfah, sowenig burfen wir im hinblid barauf behaupten, bag bie Aegypter bereits mahrhaft philosophirt haben. Es wird nicht geleugnet werben können, daß bie Rosmogonien ber alten Bolter bereits die mannichfachften Elemente einer spätern speculativen Betrachtungsweise einschließen, und noch viel weniger werben wir leugnen fönnen, daß gerade bei den Aegyptern diese Elemente besonders hervortraten, allein wir muffen eben festhalten, bag bie Rosmogonien nur erft eine Uebergangsform ber mbthischen Auffassungsweise zum speculativen Brocesse barftellen. Wenn bem so ift, so erscheint es in der That wunderbar, daß sich fast in keinem Lande und unter feinem der alten Bölfer der Uebergang von der mythischen und tosmogonischen Betrachtungsweise zur eigentlichen Speculation völlig vollzogen hat. Das einzige Bolf bes Alterthums, in welchem bie eigentliche Philosophie zum Durchbruch tam, waren die Griechen. war es möglich, daß es gerade nur biefer Bolksstamm mar, in welchem fich die Entwickelung des Erkenntniglebens fortspinnen sollte?

Die Antwort auf biese Frage ergibt sich nur dann, wenn wir die Interessen und die Herrschaft des Priesterthums in den versschiedenen Ländern vergleichen und die Fähigkeiten der Böller hierbei berücksichtigen. — Fast alle Böller des Orients, vorzugsweise aber die Aegypter, waren einer Priesterherrschaft versallen, die einen des deutenden Oruck auf das geistige Entwickelungsleden des Bolles ausübten. Im Schose des Priesterthums waren in der That die geistigen Kräfte bisher sast allein gepslegt worden, in ihm waren die einzelnen getrennten Gedietszweige, wie wir sahen, zur Entwickelung gekommen, und hier, wo die Schrift zuerst fortentwickelt wurde, um das Erkenntnisseden zu unterstützen, mußte sich daher in erklärlicher Weise das Bestreben kundgeben, die Gesammtbildung

des Bolles in Rucksicht auf bestimmte Grundsätze und Dogmen zu leiten und zu erziehen. Es lag in ber Matur ber Sache, bag biefe Dogmen in alleiniger Hinficht auf bas zeitgemuße anerkannte und herrichende Religionsspftem begrundet wurden, und da daffelbe nur im wefentlichen ein mythisches war, so wurde die hierauf bezügliche Anschauungsweise allein als maggebend anerkannt. Wir würden jedoch ein nicht unwesentliches Moment bessen, was wir hier unter Dogma zu verstehen haben, übersehen, sobald wir unberücksichtigt laffen, bağ ein folches Dogma feinem beftimmten Ginne gemuß gugleich nur baburch fanctionirt und ein für allemal als binbend er-Mart wurde, daß man es in priesterlicher heiliger Schrift an beiliger Stelle nieberschrieb und hiermit ben Inhalt auf möglichst bauernbem Material für immer fixirte und verewigte. Deshalb schrieben bie Briefter die heiligen Satzungen und Gebote anfänglich mit Vorliebe auf steinerne Tafeln und auf Tempelmände, später inbessen verfertigten sie heilige Bucher und Schriften, die forgfältig aufbewahrt wurden, um als bauernbe Grundlage eines burch Buchftaben festgelegten Glaubens zu bienen. Es ift ein charafteriftischer Bug bes alten orientalischen Brieftermefens, bag es mit Sorgfalt beftrebt war, bas Sulfsmittel ber Schrift (au beren Ausbildung bie erfinderische Begabung der Priefter fo viel beigetragen hatte) zu verwerthen, um ihren Religionsanschauungen Dauer zu verleihen und die darangefnühften Satungen als unantaftbare Stiftungen zu verewigen. Daß indessen berartige muthische Anschauungen, die zumeist sogar noch mit einseitig entwickelten Briefterspeculationen vermischt waren, in biefer Beife feftgelegt, für die Fortbildung des Beifteslebens nur ein hemmichuh fein tonnten, leuchtet bem Unbefangenen ein. ber That wurden biefe fünftlich verewigten Dogmen nebst ber Briefterherrschaft, die unablässig am Buchstaben (ber Rern und Schale bes Miedergeschriebenen in fich folog) fefthielt, für bie Fortschritte bes geistigen Lebens ber alten Bolter eine Fessel, die so fest geschmiedet war, daß alle Entwickelung aufgehoben wurde.

gläcklich war es daher, daß sich in Griechenland eine Priesterherrschaft ebenso wenig wie eine Dogmatik in der Weise befestigen konnten, wie das in Aeghpten und unter andern Bölkern des Orients der Fall war. Ungehemmt von bindenden festgelegten Dogmen, ungeshemmt durch eine herrschende Priesterkaste überhaupt, konnte daher in Hellas der Strom der geistigen Entwicklung vorwärts eilen, jumal die hohe Begadung und das rege Interesse der Griechen sür die Ausbildung der Kunst diesem Strome ein neugeednetes Bett bereiteten. Angebahnt durch den griechischen Geist mit seinem hohen Sinn für ästhetische Form und künstlerische Gestaltung, sollte daher sür die Menschheit jetzt eine neue großartige Spoche der Geistessentwicklung beginnen, die mit der Ausbildung der Philosophie anshebt, deren frühester Aufgang schon mehr und mehr von der hellern Sonne der historischen Zeit beschienen wird.

Die Umformung und Bufpipung, welche ber mothische Broces burch bie fich ausbildende Sterntunde icon verhaltnismäßig fruh nach einer Seite bin erfahren bat, lagt fich beutlich nachweisen, nicht sowol in bem Mothenfreise ber arianischen Boller als auch in bem ber Aegopter. In bem arianischen Mothenkreise ift biefe Beranderung doppelter Art, fie bebefteht erftens in einem immer ftarter auftretenden Dienste untergeordneter Geftirne und in dem Ueberwiegen bes Geftirndienstes überhaupt, fodaß bie Berehrung alterer Gottheiten fast gang gurudgebrangt murbe; zweitens wurde fie angebahnt durch die förmliche Umgestaltung, welche Boroafter durch feine tosmogonische und ethische Speculation mit bem altern Glaubens: freise verbaltnismaßig fruh vornahm, und durch welche er einen haupttheil ber altern Gotterverehrung gang aufhob. \* Daß bie Anschauungen Boroafter's, ber einer ber alteften und bebeutenbsten ber tosmologischen Schriftgelehrten war, nicht burch ibn perfonlich neu aufgenommen wurden, wurde oben angebeutet. Bon einer felbständigen und "willfürlichen" Um: beutung bes Mothus burch Boroafter tann baber nicht, wie Roth thut. gerebet werben, boch ift es richtig, bag in ber nachzoroaftrijden Beit ber

<sup>\*</sup> Bgl. Roth, "Die agyptische und goroaftrische Glaubenslehre", S. 102.

mpthische Proces durch die Ginfluffe der himmelstunde fich immer mehr und mehr mit physitalischen Clementen erfulte und so seiner Bersehung entgegenging, die in Griechenland durch den völligen Uebergang jur Abilosophie beendet wurde.

Behalten wir alle wesentlichen Buntte im Auge, so last fich bie Frage, ob die Briechen die Anregungen zur Speculation überhaupt aus bem Orient erhalten haben, leicht beantworten. Da die Griechen ju ben indogermanischen Boltsftammen gehörten, waren ihnen bie Anschauungen "ber Feuerzeit" und alle fich hieran anknüpfenden Borftellungsweisen nicht fremd. Die Ibeen Boroafter's beberrichten im allgemeinen alle orientalischen Bollertreife so febr, daß sie auch den Griechen nichts Neues boten. das Schriftgelehrtenthum und die Sternfunde in Aegypten ebenso wie in Babplon viel früber zu einer bobern Entwidelung gelangten wie in Griechenland, tann vom historischen Gesichtspuntte icon beshalb nicht geleugnet werben, weil bier die dem Beifte febr bulfreiche Schriftentwidelung ursprung: lich am meisten voraus mar. Die ältesten Rosmogonien haben wir daber in jebem Falle unter ben altesten Schriftvölkern ju suchen. Deshalb werben wir zugleich auch zugeben muffen, bag in Rudficht auf bie Ausbildungen ber Rosmogonien bie Briechen mancherlei erhebliche Unregungen von agpp: tischer Seite ebenso wie vom fernen Often ber überhaupt erfahren haben. \* Allein in ben Rosmogonien beginnen bie speculativen Elemente sich nur erft allmählich zu sammeln, ohne baß fie klar und selbständig zur Ent: widelung tommen. Diese Fortentwidelung ber speculativen Glemente gum eigentlichen speculativen Entwidelungsproces ift jedoch eine ben Briechen felbständig und allein angehörige That. Bas fie zu biefer hervorragenden That befähigte, haben wir bereits oben im Text erwähnt, es waren vor jugsweise zwei Bedingungen. Einestheils die ursprunglich freiere Beiftes: entwidelung, die fich in Griechenland fortbewegen tonnte, ohne burch eine herrschende Dogmatit gehemmt zu werben \*\*; anderntheils aber mar es ber hobe funftlerifche Geftaltungefinn, ber fich im Griechenthum ausgepragt fand und ber fich nicht ohne Rudwirtungen bezüglich bes geiftigen Scharffinnes überhaupt bauernd geltend machen tonnte. Soren wir, wie fich Beller hierüber in feinem vortrefflichen Berte über Gefcichte ber griechischen Bbilofophie ausspricht: "Wenn wir bie berrlichen Belbengestalten ber homerischen Dichtung betrachten, wenn wir feben, wie fich alles, jede Erscheinung ber Natur und jedes Creigniß bes Menschenlebens in ebenso wahren als

<sup>\*</sup> Bgl. zugleich Roth, "Gefchichte ber abenblanbifden Philosophie".

<sup>\*\*</sup> Bgl. Beller, "Die Philosophie ber Gricchen" (3. Aufl.), I, 44.

6. Uebergang bes mpthifchen Processes in bie tosmogonifche Speculation. 321

fünitlerisch vollendeten Bildern abspiegelt, wenn wir uns an der einsach schönen Entwickelung der zwei weltgeschicktlichen Gebichte, an dem großzartigen Plan ihrer Anlage, an der harmonischen Lösung ihrer Ausgabe ersteuen, so begreisen wir vollkommen, daß ein Bolk, welches die Welt mit so osen Augen und so undewölktem Geist auszusassen, das Gedränge der Erscheinungen mit diesem Formsinn zu bewältigen, im Leben so frei und so sicher sich zu bewegen wußte, — daß ein solches Bolk bald auch der Wissenschaft sich zuwandte, und daß es in der Wissenschaft, nicht zusrieden mit dem Sammeln von Beobachtungen und Kenntnissen, das Einzelne zu einem Ganzen zu verknüpsen, das Zerstreute aus einen Mittelpunkt zurüczzischen, daß es eine von klaren Begriffen getragene, in sich einige Weltzanschauung, eine Philosophie zu erzeugen bemüht sein mußte." \*

<sup>\*</sup> Bgl. Beller, "Die Philosophie ber Griechen" (3. Aufl.), I, 40.

## Fehler, Mängel und Untlarheiten ber früheften tosmogonischen Briefterspeculationen.

hinweis auf ben Werth ber Untersuchung ber ursprünglichen und frubeften Berirrungen bee Erfenntniftriebes. - Die Ibee ber Unvergänglichfeit unb Emigfeit und bie gleichzeitige Apperception ber biefer 3bee miberfprechenben Erfcheinungen. - Die Borftellung von ber Schöpfung bes Beltgangen aus bem Chaos burch bie formenbe Sand ber Götter und Sinweis auf bie Gleichniffe, beren fich ber kindliche Geift bebiente, um biefe Anschauung vorftellbar ju machen. — Der philosophische Ertenntniftrieb verglichen mit bem Runftund Geftaltungstriebe. — Der Berftorungstrieb ber Rinber und bas erfte Gebaren bee Erkenntniftriebes. - Berth und Unwerth biefer Thatigkeit beguglich ber Einficht in ben mabren Sachverhalt. - Die Borftellung bes Chaos als Weltleere und formlofe Berftortheit bes Weltalls. - Beshalb biefe Anfcauung nicht ale Anfang und Funbament ber Entwidelung gebacht werben tann. — Berthlofigfeit ber Frage nach bem Beginn und Enbe bes Beltalls Aberhaupt. — Die formlose Leere und bas Chaos gegenüber bem Begriffs. werthe ber Subftang ale unvergängliche in fich flare Beltorbnung. - Die Grunbregeln ber Runft und Ertenntnif in ihren gleichartigen Forberungen. -Die Conftruction bes Beltalls als Weltorbnung und die caotischen Zuftanbe als accidentelle Zwischenzustände. — Der Proces ber Runft und ber Erfenntnifproceg in ihrer Aehnlichfeit ber Thatigfeit, und ihre Berichiebenbeit ber Aufgabe. — Licht und Finfterniß als Gegenfat ber außern Grundanschanung, und bie Beziehungen berfelben zu bem innern Gegenfate ber geiftigen Borftellungeverhältniffe. — Das Licht tann nicht aus ber Rinfterniß ftammen, ebenso wenig wie die Beltordnung aus bem Chaos. - Rudblid und nochmaliger Gefammthinweis auf bie Entstehung ber mangelhaften Borftellungen und urfprünglichen Berirrungen bes priefterlichen Ertenntnifflebens.

Die Rosmogonien waren die frühesten Producte menschlicher Thätigkeit, in denen das höhere Erkenntnifleben sich Bahn brach,

mit ihnen beginnt die tiefere und umfassendere Entwickelung des menschlichen Berftanbes, fie charafterifiren die erfte und primitivste Stufe berselben. Wie wichtig erscheint es baber, ben Geift auf biefer frühesten und niedrigften Bilbungestufe bes Erkenntnigprocesses zu belaufchen, um fo eine Reihe von Erscheinungen bes spätern Geifteslebens ber Menschheit leichter zu begreifen und würdigen zu lernen. ce sich boch im innern Geiftesleben nicht anders wie im physiologischen Bilbungsprocesse der organischen Entwickelung überhaupt, die Misgriffe und Mängel, die sich ursprünglich in den frühesten Bilbungsproceß einschleichen, werden bei weiterer Ausbildung zu Fehlern für ben Berlauf ber fpatern Fortentwickelung, fie treten immer wieder auf und können nur mit Mühe bekämpft werden. Richt beffer konnen wir daher die Berirrungen des Erkenntniglebens, wie fie fich in der fpatern Philosophie und namentlich in den wissenschaftlich-religiösen Bestrebungen der spätern Priesterwelt ausgesprochen finden, ihrem Wefen nach erkennen, als wenn wir einen Blid in bie früheften Bebankenkreise werfen, aus benen bie ersten Fragen auftauchten, welche ben Erkenntniffprocef in Rluß setten, indem sich zugleich ber Beift nach möglichft richtigen Antworten umfah.

Das gen Himmel gerichtete Auge der Magier und Sterndeuter, das sich forschend aus dem Labhrinthe der Sternmassen herausarbeitete und sich zum scheindar seststehenden Mittelpunkte
des Himmelsgewöldes emporschwang, um von hier aus nun dem
Laufe und den Beränderungen der Gestirne zu solgen und die Lage
und Gestalten der Gestirngruppen zu überblicken und festzustellen,
lieserte, wie wir sahen, dem Geiste den ersten Fingerzeig zur Idee
der Unvergänglichkeit und Ewigkeit. Wie sest und dauernd erschien
das Himmelsgewölde mit seinem Mittelpunkte im kreisenden "Siebengestirn", gegenüber der vergänglichen irdischen Natur, in der die
lebendigen Geschöpfe so rasch dahiuwelkten und deren Kleid sich in
den verschiedenen Jahreszeiten so rasch veränderte. Hier die Vergänglichkeit, dort oben die ewige Dauer, hier aus Erden die klagen-

ben, hoffenden und hinfterbenden Menschen, bort oben am himmel aber die ewigen unfterblichen Götter, die mit ihren flammenden Faceln immer wieder von neuem die Erde erleuchteten. in ben Gestirnen waren baber seit uralter Zeit mit bem Begriffe ber ichopferischen Erzeugung und Production im Bewußtsein ber Menschen verschmolzen worden; benn sie waren ja im geschichtlichen Berlaufe als die Erzeuger und hervorbringenden Schöpfer ber himmlischen Feuer ursprünglich appercepirt worden, fie besagen also bie Macht ber Zeugung und die Fahigkeit bes hervorrufens in einer für ben Menschen erhabenen Beise; benn vermochten bie geweihten Sande des Priefters das Feuer der Opferflamme ju erzeugen und zu entzünden, so besagen die Götter erhabener noch die übermenschliche Fähigkeit, die mächtigen himmelsfeuer zu entflammen und wieder verlöschen zu machen. In der frühesten Zeit speculirten die Priefter baher über dieses Attribut ber Zeugung und erzeugenden Rraft ber Gottheit nicht hinaus. Wir finden in den altesten Urfunden der Inder, bei den Dichtern der Bedalieder, eine Reihe von Andeutungen, die barthun, daß jur Zeit, da diese unsterblichen Hunnen geschrieben murben, bie Bolfer reif genug maren, um bie erhabene Uebermacht ber Gottheiten zu begreifen, weshalb man fie bemuthevoll bittend anrief, aber wir finden nichts Bestimmtes, was barauf schließen ließe, bag man auch nach einem Ursprunge ber Götter felbst geforscht hatte. Die Götter waren dem Bolke zeugende Wefen, ob sie felbst wiederum gezeugt waren, bas fummerte ben Beift nicht, ober aber man nahm bas vielmehr als etwas fo Selbstverftanbliches an, daß bas Rachbenken barüber nicht in Fluß tam. hier und ba wird uns allerdings die Somapflanze als Urheber der Götter genannt, aber felbst diese sonderbare Andeutung beweist dem Forscher nur, wie naiv ber Beift noch die Fragen der Zeugung und bes erzeugenden Ursprungs mit dem Opfer und der lichtsvendenden Flammme in Berbindung brachte, benn der Briefter fouf die Flamme, um das Somaopfer in Empfang zu nehmen. Am meisten blickt aus den

Bebaliebern bie Anficht hervor, bag bas Weltall aus bem Feuer geschaffen sei, ba uns häufig die Lichtgötter, wie etwa Keuer und Sonne, als biejenigen unter ben Erhabenen genannt werben, welche allen übrigen Göttern Unfterblichkeit verleihen. Die Götter wurden aubem von ben Inbern im Lichte sigend gebacht; benn balb ist es Indra, ber bieses Licht ausbreitet, bald ist es bas Keuer. welches die Thore der Finsterniß geschlossen hat; auch wird uns das Keuer selbst als der Urheber des Himmels bezeichnet. wir, brehten sich die frühesten Borftellungen, wie erklärlich, um die Begenfage von Licht und Finfterniß. Alle übrigen mythologischen Borftellungen über bie Weltentstehung entstammen einer spätern Zeit und tragen schon ein subjectiv gefärbteres Gepräge.\* Feuer der Gestirne am Himmel leuchteten, ehe denn die Götter ge= sprochen hatten: es werbe Licht, schwebte ber Beift Gottes über bem Baffer, da war es dunkel und finster auf der Welt, da war es öbe und leer, nichts war das Weltall in dieser Zeit, als eine bunkle, bodenlose Kluft, welche die Griechen mit dem Ausbruck "Chaos" In biesem finstern Chaos war nichts zu erkennen; ba bezeichneten. gab es nichts, bas raumlich zu betrachten mar; benn überall bin behnte fich nur eine Bufte und Leere. Erft als die Götter bas Licht ju geugen begannen, ba bevöllerte fich die finftere Leere mit Dingen und Gegenständen, welche zugleich die Götter schufen. feben, ber Zeugunge- und Schöpfungebegriff brangte fich bem Bewußtfein ursprünglich allein auf, und zwar zunächst durch ben Hinblid auf bas menichliche Schaffen und hervorbringen. ber Menfch einen Anfang im Leben hatte, fo fcbien es, mußte auch bas Beltall und die lichten Opferfeuer ber Geftirne einen folchen burch die gundenden Götter gehabt haben. Aber ber Borftellung bes irbifchen Anfangs, und ber Borftellung bes Berganglichen,

<sup>\*</sup> Bgl. Spiegel, "Bur vergleichenben Religionsgeschichte", III: "Anfang mb Enbe ber Belt" ("Auslanb", 1872, S. 222 fg.).

trat sehr fruh, wie wir sehen, der Begriff des Ewigen und Unvergänglichen als bas Göttliche gegenüber. Schien fich nicht bas himmelsgewölbe im hinblid auf ben Rreisgang bes "Siebengestirns" ber alten Sternbeuter ewig im Rreise zu bewegen, und fomte ber Preis Anfang und Ende haben? War bas Firmament nicht überhaupt das Dauernde und Feste gegenüber ben Erscheinungen ber nächsten Umgebung. Satten die Briefter und Sterndeuter nicht einen Bunkt am himmel entbeckt, ber unvergänglich festzustehen ichien? Hatten fie nicht in diesen Regionen die Höhe des Weltalls suchen lernen? Mußte ber in diesen Sohen wohnende Zünder und Schöpfer als herr ber heerscharen nicht ewig bestehen? So wurden den Sternbeutern und Brieftern fehr früh bie am himmel freisenben Geftirne, beziehungsweise beren Bunber, bie ewigen Gotter, bie nie-Aber woher geht benn nun alles Irbische zu mals untergingen. Grunde, warum laffen die ewigen Götter boch Thiere und Menfchen bahinwellen wie die Blumen bes Felbes, warum erhalten die Bötter die Menschen nicht ebenso unvergänglich wie sich selbst, warum wissen bie Götter die Sterblichen nicht zu fich emporzuziehen? wurden die Geschöpfe von den Unsterblichen nicht unfterblich geicaffen? Waren die unfterblichen Götter nicht felbst hinfällige Wefen, wenn fie nur Sterbliches ju ichaffen und ju erzeugen wußten? Und wenn die Unsterblichen nur Sinfälliges zu schaffen wußten, mußte alsbann nicht alles Geschaffene enblich wieder untergeben, wie bie Opferfeuer ber Priefter? Und bie Priefter zögerten nicht, biefe Fragen zu beantworten. War bie Schöpfung aus den Händen der Götter hervorgegangen, so konnte alles Licht burch sie hinwiederum auch verlöschen. Hatten fie bas Dunkel bes Chaos erleuchtet, fo burfte vor ihren Augen auch bas Weltall versinken in bas Reich ber ewigen Racht und in den Tartarus. Aber die Götter felbst, was waren fie noch, wenn alles versunken war, und ihre Gestalten nur über ber öben leere ichwebten? Ja mehr noch, mas maren biefe Beftalten überhaupt in jener Reit, ba noch nicht die Welt er-

icaffen war, schwebten fie nicht bamals ichon in einer Debe und Lere ohne jeden Salt? Bas ift jene hochfte Gottheit, Die fich selbstgenügsam nur in ber Debe und Leere bewegt, bevor fie ans Wert ber Schöpfung Sand anlegt? Ware bie höchfte Gottheit biefer findlichen Briefterweisheit in biefer Selbstgenügsamkeit, bie ihr fraft ihrer Allmacht als Schöpfer zukommen foll, mehr als ein unliebevolles Wefen, beffen Charafter fich burch Eigennut und Egoismus auszeichnet? Soll Gott die Liebe sein, so muß er schaffen. Bem aber bie unaussprechliche Liebe jener Gottheit schafft und welticopferifc ift und wirft, feitbem und folange fie felbft besteht, ift bann nicht gleichzeitig und im felben Moment Gottheit und Schöpfung, b. h. Gott und bas ewige Beltall gefett? So wurde schon nach dem frühesten Erwachen der Erkenntnig der Menschengeist von Zweifeln gequalt, die fich auf den bemerkbaren Biberspruch ber erften kindlichsten Fragen über Gottheit und Schöpfung stütten. Diese Zweifel wurden indessen beschwichtigt und die Widerspruche, wie es im Ursprunge des Erkenntnikprocesses natürlich war, von ben Prieftern auf die kindlichste und falschefte Weise gelöst. Bohl meinen wir hatten bie himmelskundigen Beltweisen fich bie Frage vorlegen follen, woher es benn überhaupt tam, bag ber Beift sich gezwungen fühlte, nach einem Anfange und einem Ende zu forfchen, fodaß fich die Erkenntnig felbft im Sinblid auf bas Dauernofte gemiffen Grenzen zugetrieben fühlt, an welchen angetommen, fie munberliche Fragen ju ftellen beginnt, die mit gewiffen Begriffen, die für diese Grenzen bestimmt find, wunderlich beantwortet werben. Die Frage nach ber Grenze, b. h. nach bem erften Anfange alles beffen mas exiftirt, ichien bem Menschengeiste alles zu lösen, was ihm rathselhaft erschien, und so nahm er benn teinen Anftand, diefe Fragen fich burch kindliche Bleichnisse zu beantworten, die freilich in ber Art ihrer Auffassung völlig wiberfpruchevoll und fich felbst aufhebend maren. Anftatt bag bie früheften himmelstundigen Weltweifen fich einzusehen bemuhten, weshalb

die schöpferischen Götter nicht ohne ihre Geschöpfe einen Augenblick zu benken maren, ja mehr noch, weshalb die Religion ber Nächstenliebe fie antreiben mußte, Gott und fein geliebtes Wefen bic Welt jugleich zu benten, griffen bem Beifte ber Beit gemäß bie Priefter ju einem falfchen Gleichniß, indem man die Gottheit getrennt von der Welt vorstellte, in gleicher Weise, wie die Briefter vom bunkeln Altare getrennt waren, auf welchem fie nur die Leere oder bas Chaos bes Holzstoßes vorfanden, das ihre geweihten Bande erft zauberisch vor der Menge in Brand zu setzen hatten. So feben wir, wurde die Gottheit vom Weltall getrennt und losgeriffen durch ein Gleichniß, das nicht religiös erhaben genug erdacht mar, da es wol auf das Berhältnig des Priefters jum dunkeln Feuerzunder, nicht aber auf Gott und beffen Berhältniß zum Weltall und zu ben Beschöpfen pagte. So geschah es ferner, bag bie Briefter fruh eine abfolute Trennung des Göttlich-Ewigen vom Irdifch-Bergänglichen burchführten und die Götter fluftartig ber Welt gegenüberftellten. Götter durften in diefer kindlichen Anschauungsweise auch ohne bas Weltall bestehen, obwol sie boch ohne die Welt nur Phantome fein konnten; benn wenn die Götter die Schöpfer fein follten, fo mußten fie, wie bargethan, vom Urfprunge ihres Dafeins ichaffen, folglich icon ein Stud Welt vor fich haben, an bem fie fich bethatigten, ober ihre Schöpfungeliebe mare gegenftanbelos gewefen, b. h. fo felbftgenugfam, bag biefe Selbftgenugfamteit einen unheiligen fündlichen Egoismus hatte reprafentiren muffen. baher selbst die hebräischen Priefter ihrem Jehovah die freie Möglichkeit zu, auch die Schöpfung zu unterlaffen, fo ftellten fie ihn in diefer absoluten Willfur nur als einen fündlichen Egoiften bin. Redet man aber heute noch in der Priesterwelt von einer ursprünglichen "Genugsamkeit" Gottes, bevor er die Welt absolut frei und willfürlich erschaffen habe, so bildet man sich hiermit nur ein unheiliges, fündliches Gottesideal. Denn jenes "bevor" hat eben keine Gültigkeit, da Gott und die Welt in keiner Weise voneinander

getrennt werben burfen, somit bas Weltall bem Schöpfer nicht hintennach gebacht werben barf. Denn Gott und die Welt gehören zusammen wie Centrum und Peripherie eines Kreises, wer das eine fest, fest eo ipso gleichzeitig das andere, eins ohne das andere läßt sich nicht benten. Aber die kindlichen Priefter ber Urzeit setten zuerft bie Götter, biefe machten fie alsbann zu Er= zeugern, und da ein Erzeuger ein Etwas besitzen muß, baraus er erzeugt, so helfen fie fich burch ben Hinweis auf bas Chaos und auf die absolute Finsterniß und die noch im Dunkel liegenden Wasser, über benen ber Beift Gottes schwebte. Es schien, als müßte sich der menschliche Geift mit dieser Borftellung des Chaos als Welt= anfang zugleich in einem finstern Labyrinthe befinden, in bem er nicht verbleiben konnte, ba bier alles finfter und leer mar und kein Anknüpfepunkt gegeben mar, ber als Wegweiser zum Auswege batte bienen konnen. Aber, o Bunber, fo burfte mit Recht ber findlich priefterliche Menschengeift ausrufen, in biefer völligen Leere, ober in biefem finstern, unerträglichen Labyrinthe lebten bennoch von Ewigkeit her die Götter, diese aber konnten fich helfen; mar auch alles um fie her finfter, leer und bobenlos, fo waren fie boch bie Mächtigen, welche ben Bauber zu handhaben wußten, und in ber That ihrem Zauber mußte es, sobald fie danach trachteten, gelingen, Licht in biefe finftere Leere, welche fie bewohnten, ju bringen, ihnen konnte es gelingen, auf übernatürlichem Wege die Nebel des Chaos zu zerstreuen, ihnen war es möglich, in dieser finstern, völlig leeren, folglich zunderlosen Welt bennoch Licht zu entzunden. -Wir übersehen, es mar ber hinmeis auf ben Zauber, auf bas Uebernatürliche und Bunderbare, was fich in die priefterliche nach Erkenntniß ftrebenbe Denkweise burch biese Borftellungen einschlich, um fich als ein gefährlicher Reft beim Uebergange ber bisherigen rein mythischen, unklaren und fetischistischen Anschauungsweise in bie neuen Beftrebungen bes Beiftes nach klarer ficherer Erkenntniß hinüberzuretten. Ein faliches, nicht erhaben genug erscheinenbes

Gleichniß war es zugleich, burch bas sich biefe im Grunde irreligiöse Anschanungsweise ber frühesten Briefter erflärt. Mochte man diefer falichen Anichauungeweise gemaß bie fogenannten Schopfer einem Bilbhauer vergleichen, dem die Welt ursprünglich wie ein todter, form- und gestaltloser Marmorblod gegenüberlag, ober mochte man fie ben Flamines zur Seite stellen, welche mit geweihten Händen und erhabenen Worten zu den Dienern des Tempels bei Gelegenheit des Opfergundens sprachen: es werde Licht, so waren alles bas nur Trugbilber, welche ben Schöpfungsact aus ber Leere, aus bem Richts ober einem Chaos, das früher noch nicht Schöpfung war, nicht begreiflich zu machen im Stanbe maren. So bachten fich bie Inber in einer fpatern Beriobe, die im letten Buche bes Rigveda hervortritt, daß bas Weltall von Puruscha, b. i. Mann, geschaffen sei. Dieser Buruscha bringt ober läßt ein Opfer bringen, und bei diefer Gelegenheit entspringt die irdische Belt, die Thiere und Menschen u. f. w. Nach andern Quellen war es nicht bas Opfer, das Buruscha brachte, sonbern das Wasser war ursprünglich vorhanden, aus bem Waffer aber entftand bas Weltei, und biefes wurde von ber Gottheit Prabschapati jur Welt umgestaltet. Eranier, nach dieser Seite hin klarer benkend wie die überschwenglichen Inder, nehmen eine oberfte Gottheit an, die dem hebräischen Jehovah ähnlicher ist als irgendeinem indischen Gotte. heit hat ohne Beihülfe bie Belt geschaffen, wenigftens ift biefe Beihülfe beschränkt auf ben Befehl, ber an die überirdischen Wächter gerichtet ift, die freilich muftisch im Hintergrunde fteben. Biele ähnliche hierher gehörige, von ben Rosmologen gebrauchte Bleichniffe entstammen erft ber spätern Zeit und find in ben Ginzelheiten oft fehr finnreich ausgesponnen, ohne bag fie inbessen auf anbern Grund, anschauungen fußen. Wir aber, die wir vom psychologisch-historischen Gesichtspunkte bier zugleich die Anfange und Reime des Erkenntnißlebens zu untersuchen haben, muffen uns die Fragen noch von einem tiefern psphologischen Standpunkte vorlegen, wie der kindliche

Menschengeist zu einer so falschen Gleichnisweise kam, nach welcher bas ganze ursprüngliche Weltall einem völlig leeren, finstern Altar-raume ober einem solchen Chaos verglichen werden konnte, innerhalb bessen völlig anbauungslosen Leere selbstverständlich auch die Götter nur widerspruchsvoll und haltlos in der Luft schweben konnten.

Es ift ein fonderbarer Bug unfere Ertenntnigbermogens und Rachbentens, bag es nur bann erft bie Dinge und Ericheinungen flar zu erkennen und beurtheilen ju tonnen glaubt, wenn es biefe Ericheinungen nach borberiger Berftorung und Bernichtung aus ihren Theilen wieber zufammenzufegen und aufzubauen verfucht hat. Rur bann mahnen wir bie Dinge zu erkennen und zu begreifen, wenn wir fie nach völliger Zerstörung wieder aufzubauen und fo von Ursprung an zu verfolgen suchen. Aber freilich, dieser Zug und Trieb unsers Erkenntnigvermögens ift ein völlig findlicher, noch unbeholfener, ja jogar übermüthiger und unartiger; benn er gleicht jenem Berlangen und jener falfchen Reugierbe ber Rinder, bie ihr Spielzeug gerbrechen, um in ebendieser übermuthigen Rengierde zu feben, wie es innen ausficht, und fo den erften findlichften Regungen bes Ertenntnigtriebes zu folgen. Bedächten jene Rinder, daß ihrem Erkenntniftriebe nur wenig gemut wird, sobald fie das Spielwert völlig zerschlagen haben, ja bebachten fie ferner, dag fie unter Umftanden oft gar nicht einmal mehr im Stande find, ebenbaffelbe Ding in feiner frühern Form wieber jusammenguseben, so wurden fie einsehen, daß fich mit diesem Beginnen der Erkenntniftrieb nur findlich verirrte, da er viel Soheres erreicht haben wurde für das Wesen der Erkenntnig, wenn er das Banze in seiner Form vollfommen erhalten batte, um es in diefer Bollfommenbeit seinem mahren Werthe gemäß zugleich in allen seinen Theilen und in seinem Busammenhange zu ftubiren und hierbei bas Einsehen zu gewinnen, daß man das Ganze bieses Werthes und der wahren Erkenntnig halber eben nicht maglos zerftoren und zerschlagen burfe, sondern ber genauern klaren Untersuchung halber wenn auch zer-

gliebern, boch im Bufammenhange bauernb erhalten muffe. Aber eben biefe Ginficht bezüglich ber Sandhabung einer mahren und sichern Erkenntniß mar bem kindlichen ungereiften Menschengeiste noch teineswegs gegeben, und fo geschah es, daß fich ber Erteuntniftrieb in feiner anfänglichen Unficherheit völlig verirrte und Bebingungen fcuf, die in diefer Beife niemals zur mahren Erkennt-Anstatt das Gefüge ber Theile und Theilchen nik führen konnten. nur gleichsam in ber Berglieberung forgsam ju lodern, um es mit geschärftem Auge gleichzeitig noch im Zusammenhange mit allen übrigen Theilen seiner Form nach untersuchen und beurtheilen zu können, verfuhr der noch unbeholfene Beift völlig ebenso wie das Rind: er zerbrach und zerftörte in Gedanken künstlich und völlig maßlos, d. h. bis zur völligen Formlofigkeit die vor ihm ausgebreitete Beltordnung von Raum und Zeit, welche in ihrem Gefüge und in ihren Gefetzen die himmelskundigen Magier bes früheften Alterthums in dem von ihnen beobachteten magvollen und regelrechten Lauf ber Beftirne bereits ahnten. Und als der kindlich bentende Beift nach biefer maglofen Zerftorung und Bernichtung bie disjecta membra jum magvollen Gefüge bes Bangen jusammenfeten wollte, ba hatte er zur Ginficht tommen follen, bag er bie Bernichtung ebenso wie das Kind viel zu weit übertrieben hatte und daß er über das Ziel hinausgeschossen war, da ihm in der einen Hand nichts wie die leere Anschauung der völlig in sich zerfallenen, raumlosen Welt als das finftere Chaos, ober andererseits gleichsam ber leere zunderlose Altar übriggeblieben mar, mahrend er hingegen in ber andern hand damit nun die völlig in ihrer heiligen und schöpferifden Erhaltungefraft vernichteten Götter und Bunder hielt, bie jett auf dem leeren Altartische nichts zu zünden und zu erhalten vermochten, ba zugleich in ber Leere und Bufte tein Solz anzutreffen war. So mußte fich benn, um im Bleichniffe ju bleiben, ber Geift herbeilassen, ben leeren Altar wiederum mit Solz zu belegen, bas man im Grunde ber Welt entnahm, um bamit zu be-

weisen, daß die göttlichen Bunber ohne ben Stoff ber Welt bennoch niemals gedacht zu werben vermochten. Aber war benn ben Dichtern ber Rosmogonien bas Chaos nicht eben nur biefer ungefüge Belt= ftoff und gleichsam der robe Marmorblod, den die Götter erft zu bearbeiten hatten? Allerdings mar ihnen bas Chaos biefer Weltstoff, es war ihnen im Grunde jenes Stud Belt, bas fich niemals von ber Gottheit trennen ließ. Aber wenn hiernach die Briefter felbft bewiesen, bag ber ewigen Gottheit ein Stud ber Welt anhaften muß, ift es hiernach nicht ein Biberfpruch, ber volltommenen höchsten Gottheit folch einen ungefügen, völlig unbearbeitungsfähigen Beltftoff ursprünglich aufzuhalfen? Stellte man nicht in diefer übertriebenen einseitigen Anschauung, die man als ben Anfang und als erften Grundstein feste, bas Rind neben fein völlig gerbrochenes Spielzeug? Unterbreitete man nicht bem göttlichen Bildhauer hiermit ftatt eines Marmorblocks einen Blod von Erz, ben er unfähig mar zu bearbeiten? Gab man ben Bunbern nicht gleichsam hiermit urfprünglich unheilige Reibhölzer in die Sand, die ungeweiht, wie sie waren, nicht jum Bunden geeignet waren? Laffen fich, um vom philosophischen Gefichtspuntte zu reben, Gegenfate, die fich einander ursprünglich ausschließen, einander vereinen? Daraus aber folgt: dag ebenfo menig, wie bas Offenbar nein. gange Beltall in Trummer verfallen fann, auch fein noch fo machtiger Weltbaumeifter im Stande ift, vollig unvereinbare Erümmer, die niemals zusammengehörten, zu ordnen oder fich in ber Leere und im absoluten Chaos anzusiedeln. Will man die Gottheit aber einem Baumeister vergleichen, fo mußte ein solcher baber urfprünglich und von Ewigfeit her ein mohlgeordnetes, vollendetes Saus bewohnen. Bringen ihm alsbann Saushalter und Rnechte Unordnung hinein, fo ift er herr genug im eigenen Saufe biefe Unordnung nicht so weit eingreifen zu lassen, bag ber ganze Bau in Trümmer geht. Aber angenommen, er hatte aus Langmuth seine Diener frei schalten und malten laffen und diese hatten ihm

bosartig bas haus über bem Ropfe verbrannt, fo mare ber nun von ihm vorgenommene Reubau des Weltalls immerhin noch kein erster schöpferischer Aufbau aus der Leere ober bem absoluten Chaos gewesen; benn biefe Trummer mußten erkennen laffen, bag fie icon ehebem mohlgeorbnet Und diefer Baumeifter mare also fein beieinander waren. Schöpfer, fondern immerhin nur ein Erneuerer und Erhalter ber Beltordnung. Diefen mahren Gott als Erhalter und Erlofer tannten bie Dichter ber Rosmogonien nicht, benn fie fpannen bas Gleichniß nicht tief genug burch, ober sie hielten sich vielmehr an ein falsches Gleichniß, bas nicht im Stande war, ben Schwierigkeiten gerecht zu werden. War auch nicht allen Dichtern der Rosmogonien die Gottheit der Beltbaumeister im Sinne eines Bilbhauers, der in der Leere arbeitete, oder der Geist, der über der Büfte und ben finftern Baffern schwebte, so war ihnen allen bie Gottheit boch etwas fclechthin Erzeugenbes. Go bachten fich bie Dichter vieler Bolfer die Götter als menschenähnliche Befen, die sich wie Mann und Weib einander entgegentraten, um damit der erften Beugung ju genugen, die nothwendig ichien, um bas All hervorzurufen. Go bilbeten die Aeghpter fpater die Ranmgöttin Bascht, ber zur Seite Menhai, die Raumleere ging, die von den Griechen Chaos genannt wurde. Diesen Gottheiten stand wiederum Sevet, die Zeitgottheit, ebenfowol wie Chebe, die Zeitleere, gegenüber. Alle biefe Bötter, als erfte Erzenger und Schöpfer, schwebten muftifc in der Luft, benn fie hatten die Welt nicht unter ihren Fugen, weil fie dieselbe erft hintennach erzeugen follten. biefen (fraft eines falfchen Gleichniffes) aufgenommenen Begriff ber Erzeugung und ber erften Reufchöpfung hatte fich aber eine tunftliche Trennung zwischen Gott und Welt vollzogen, in welcher die Götter zum Deus ex machina gestempelt wurden, da das Weltall ihnen gegenüber ftete ein außeres, erft hinterber erzeugtes Machwert mar, beffen Werth sie nicht von Ewigkeit her eingesehen

haben fonnten, ba fie urfprünglich früher lebten, ohne bie Welt So hatte fich ber Brieftergeift icon in ber frühesten Zeit verirrt und auf dem Grunde falscher Gleich= niffe eine Reihe von Lehren aufgebaut, die Frevel und Hochmuth in manchen Ländern für eine unantastbare und unfehlbare Offenbarung ausgab. Da die Briefter und priefterlichen Dichter unter ben Bölkern als die früheften Denker auftraten, fo mar es um so mehr zu beklagen, daß sich unter ihrem Ginflusse falsche Anschanungen über Gott und bie Ratur bes Weltalls ausgeprägt Während die Wirklichkeit ein in sich völlig ausammenbangendes Gebaube barftellt, fah fich biefe Gebankenauffaffung innerhalb ihres Kreises anfänglich unter Trümmer versett, aus benen erft ein Weltgebäude fünftlich hinterher im Nachbenten geschaffen werben sollte. So fühlte sich bas Rachbenken zum Aufbauen angeregt und meinte damit unwillfürlich auch für die dauernd vollendete Wirklichkeit sich erft nach ursprünglichen Weltbaumeistern umthun zu muffen. Der kindliche Menschengeist abnte nicht, bag er seine eigene menschliche Auffassung bem wirklichen Thatbestande unterzuschieben suchte. Wir seben, das erfte Erkenntnißstreben bes lich entwickelnden Menschengeistes mar im mahren Sinne des Wortes noch blind und unsicher zu nennen. In kindlicher Einfalt hatten die Dichter ber Rosmogonien, ba fie fich in Gebanten bas urfprüngliche Abbild ber Wirklichkeit als eine Leere ober ein Richts vorstellten, nach Göttern gesucht und ihnen ben ersten Aufbau bes Rusammenhanges zugewiesen. Aus einer Leere ober aus Trümmern follte die Gottheit geftalten, und zwar aus Trummern, die ehebem noch niemals im Bufammenhange bestanben hatten; benn es galt eine obfolute Schöpfung und erfte Erzeugung bes Diesem wirren, zusammenhangelofen Beltalle anzuschauen. Trümmermefen ober ber einseitigen Leere fühlte fich, ahnlich bem übermüthigen Rinde, bas neugierige, foeben ermachte Ertenntnigvermogen unwillfürlich zugetrieben; benn zerftoren und vernichten wollte

ber Geift nach allen Seiten, um von Grund aus erkennend aufbauen zu können. In dieser Hinsicht glich das erwachende Erkenntnißstreben thatsächlich dem erwachenden Kunsttriebe, denn es glaubte wie dieser nur dort klar und unmittelbar begreisen zu können, wo es aus völlig formlosen Theilen ein maßvolles Ganzes aufzubauen im Stande war. Aber der Künstler sucht dennoch stets nach Theilen, die sich bilden und bearbeiten lassen, hier aber hatte sich der Gestaltungstried offenbar zu weit verirrt; denn er meinte, im völlig leeren, sinstern Chaos und also in der absoluten Formlosigkeit (d. h. einer solchen, die früher noch nicht Form war) die formfähigen Bausteine aufsuchen zu können, aus denen er das erste Gefüge des Weltganzen aufbauen konnte.

Schien der Erkenntniftrieb als innerlich geftaltende Rraft feinem Wefen nach auf bas innigfte mit bem Runfttriebe verwandt zu sein, schien auch er (obwol nur innerlich) aufzubauen und zu conftruiren, um, wenn ber Bau mislungen war, ihn wieder vollig umzuwerfen, so hatten die früheften Junger bes primitiven Ertenntniftriebes, wie wir feben, boch gerabe bie wichtigften Regeln ber Runft vergessen; benn sie waren bei der Grundlegung ihres Ertenntnifgebäudes völlig ins Maglofe (beziehungsweise Formlofe) gegangen und meinten, ihr Fundament in einer völlig finstern Leere, in einem Chaos begründen zu können. Die finstere raum= und ma floje Leere, die Formlofigkeit, b. h. bas Chaos, follte ber Beginit des Weltalls fein, das Chaos follte bas erfte und urfprünglichste Fundament fein, auf dem die Götter zu bauen begannen. Ein f fundament aber verlangt vor allem ein gewisses Ebenmag und genau berechnete formvolle Zusammenfugungen bauerhafter Grundfteine. das Chaos und die Leere aber boten von alledem nichts, und von dem weltbaumeifterlichen Göttern forderten alfo die kindlichen Weltmitifen, daß fie ins Bodenlose bauten. Aber ichien benn, abgesehen von diesem Widerspruche, die Pfendovorstellung bes Chaos oder der Leere und die ihnen gegenüber gedachten (weltbaumeister-

lichen) Götter die kindliche Frage nach dem eigentlichen Schöpfungsanfange und bem Ursprunge bes Beltalls wirklich ju lofen? Offenbar nein; benn es ist leicht zu sehen, daß die Frage nach dem Ur= anfange ber Weltordnung ebenso in ber Luft hängt, wie bie von den Sängern und Brieftern getrennt von der Welt vorgeftellten Götter felbft. Ginen erften Anfang ber wirklichen Beltordnung fonnte es eben nicht geben; benn gabe es einen folden thatfachlich im Chaos, ober in ber Leere, fo burften wir uns mit Recht getrieben fühlen, auch nach bem Ursprunge bes Chaos und ber Leere ju fragen, und mit biefer Frage werden wir antworten, fie ftammen aus ber Weltordnung, und biefe wiederum aus bem Chaos und so ins Unenbliche. Die sonberbare Frage nach bem Anfange ber Beltordnung dreht sich daher im endlosen nichtigen Cirkel, in ben auch die von der Welt getrennten Götter mit hineingerissen werden; denn angenommen, die Magier und Weltweisen hätten dem Epikur später auf feine Frage: woher benn bas Chaos fei, geantwortet, es stamme von den Göttern, so hatte Epikur mit demselben Rechte abermals fragen konnen: woher benn bie Botter stammen, und hatten ihm die Briefter und Weltweisen wiederum geantwortet: die Götter ftammen aus bem Chaos und ber Leere, fo hatte Epitur offenbar die Leerheit und Nichtigkeit diefer wunderlichen Annahmen der Priefter für erwiesen erachten konnen. Ebenfo verhalt es fich mit der Frage nach dem Ende der Weltordnung, welche sich die priefterlichen Dichter ber Eranier, ber fpatern Inder, ja felbst ber hebraer\* und ber Ebba burch bie Borftellung eines alles verzehrenden Weltbrandes ausmalten, eine Anschauung, die im wesentlichen bem Chaos und ber völligen Berwirrung und Leere ber Dinge wiederum gleichkommt. Wer nach einem wirklichen Ursprunge und nach einem Anfange ber Dinge mit hinblick auf eine sogenannte

<sup>\*</sup> Spiegel, "Ausland", Jahrg. 1872, S. 226. Dan bente jugleich auch an ben jüngften Tag ber chriftlichen Anschauung.

Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

,

erfte Schöpfung zu fragen unternimmt, muß confequenterweise freilich auch nach dem Ende des Weltalls fragen, wenngleich gerade hiermit eben die Unzulässigkeit berartiger kindlicher Fragestellungen bargethan wird; benn auch die Frage nach bem Ende ber Beltordnung führt wiederum in die Leere, die ichon im Beginne des Weltalls angetroffen werben follte. Allein dem Epifur blieb noch eine lette Frage und Schluffolgerungsweise übrig, an welche er leicht genug hatte benten konnen. Wenn bie Magier und Priefter behaupten, daß das ganze Weltall aus dem Chaos und aus der Leere und Berwirrung ftamme und ein alles verzehrender Beltbrand es wieder zu eben diefer Berwirrung und Leere zurückführe, so ift hiernach wol die Berwirrung ober die Leere selbst als das A und D bes Beltalls und als bas eigentlich Unvergängliche und wahrhaft Unendliche im Beltbereich aufzusuchen? Bielleicht hatte aber ebendieser Einwurf die Priefter und Magier zur Erkenntniß ber Nichtigkeit ihrer Behauptungen gebracht, ba sie hiernach hatten ertennen durfen, daß bas Chaos und die Leere mitnichten ben Werth in sich tragen konnten, den alles das besitzen muß, was sich als Ewiges und ewig Dauernbes und Unvergängliches gestalten und behaupten will. Diesen Werth besaß eben eo ipso diese finftere Berwirrung und bas Chaos nicht; benn fie war ihrem Wefen nach eben bas völlig Unbeftimmte, das Ordnungslofe und Werthlofe, das in fich Blinde, bas Unbewußte und Erkenntniflose, mit Ginem Worte, um ein sinnliches Gleichniß zu brauchen, es war die absolute lichtlofe, nichtige Finfterniß. Das Chaotische und bas Leere find tiefer betrachtet, bas Unklare und Richtige gegenüber ber burch fich felbst einleuchtenden, niemals ihrem völligen Umfange nach hinfortzubentenden und ben Werth der ewigen Dauer und Unvergänglichkeit in sich tragenden klaren Weltordnung, in der allein, wie das Centrum im Rreise, Die Bottheit auch als Beschützerin Dieses Werthvollen einen Sinn hat. Aus biefem Grunde burften die berühmteften Weltweifen, welche in der spätern und reifern Entwickelungsperiode des Erkenntniß-

lebens mit ihren Lehren auftraten, nur die Beltordnung mit dem Begriffswerthe der Substanz belegen, welche ihren unvergänglichen Werth wie die Liebe in fich felbst trägt, ein Werth, der durch fich felbst einleuchtete, b. h. per se flar erscheint und beshalb eben in Birtlichkeit nicht fortgebacht zu werben vermag, weil wir immer wieder trot aller fritischen Zweifel gemissermaßen burch die Schwere unfers Erkenntnigvermögens auf biefen Anhalt und Boben gurudgeführt werben. - Nicht das absolut Finftere, bas Unbewußte, in fich Blinde und Leere mit ihren unterschiedelosen ober caotischen Buftanden tann, so schlossen die tieffinnigern spätern Beltweifen, die mahre Subftang im Beltall bilben, fonbern ben Werth substantieller Dauer konnte eben unvergänglich nur die durch sich selbst werthvolle, in fich lichtvolle Weltordnung behaupten. Die überfichtliche und erfennbare Weltordnung, und mit ihr bie burch fie geforberte in fich lichtvolle Erkenntnigfähigkeit aller ihrer Beftandtheile, begrundet somit allein das, was man die philosophische Substang spater ge-Wie also konnte die klare und in sich erkenntuistiefe Weltordnung urfprünglich aus bem Chaos geschaffen werden. Offenbar ebenso wenig wie bas weiße Licht ein Optiker aus ber völligen Kinfterniß zu erzeugen im Stande ist. Das Klare tann nicht vom Unklaren stammen, ebenfo wenig wie das weiße Licht aus der absoluten Kinsterniß. Aber das relativ Unklare, das Chaotische oder bas Leere, wo ftammt es her? Antworten wir dem Epifur mit Rücksicht auf ben Substanzbegriff. Die leeren ober finftern und chaotischen Buftande konnen ber Substanz ber Weltorbnung gegenüber nur relative, vorübergehende, vergängliche (accidentelle) "Zwischenauftande" (Aberrationen) bilben, in benen bas Weltall meber anfangen, noch bauernd beharren, noch völlig enden kann; benn die mahre Substanz bes Weltalls muß wie alles Ewige und Göttliche eine burch fich felbst einleuchtende Dauer und Unverganglichfeit befigen und einen Werth einschließen, ber mit bem Wefen und ben Grundgeseten ber Logit und Erkenntnig verträglich

ift, im Gegensate zu allen chaotischen, leeren, unbestimmten und unklaren Auständen der Wesen und Dinge.

Fürmahr, wenn ber Ertenntniftrieb feiner innern Thatigfeitsweise gemäß mit bem äußern fünstlerischen Geftaltungstriebe sich innig verwandt zeigt, fo burfen wir mit Berechtigung in Bezug auf bas von ihm angeftrebte Fundament, an bas fich feine Bethätigung anlehnt, auch die Grundregel der Runft in Anwendung bringen, die bahin lautet, daß ebendieses Fundament nicht das schlechthin Ordnungelofe, Leere und Unlogische fein fann. Denn die Beltorbnung felbft, die wir vom Brunde ber Ertenntnig aus ftubiren, muß ihrem Wefen nach auch ben Aefthetiker befriedigen. Das, was wir die Weltordnung nennen, muß daher in seinem Fortflusse die afthetisch an fich felbst ansprechende harmonische Melodie repräsentiren, ber gegenüber bie caotischen leeren und unvolltommenen Grenz- und Zwischenzustände nur als die kampfenden Diffonangen und disharmonischen Zwischenspiele, b. h. als accidentelle Abfälle von der Grundmelodie anzusehen find, die im Laufe ber Bewegungen entfteben, ja fogar relativ machsen und stören können, ohne indeffen im Stande zu fein ben melobischen Lauf bes Bangen völlig und umfassend, d. h. absolut zu vernichten. Ober, um ein anderes Gleichniß zu gebrauchen, biefe caotifchen ober leeren Buftanbe bilben in Bedanten fowol wie in ber außern Birtlichfeit die untergeordneten finftern, unafthetischen Schatten, welche fich über bas erkenntniftlare Gemalbe ber Weltordnung nicht fo weit ausbreiten burfen, bag fie bie Rlarbeit und Ueberficht bes Gangen ftoren. Wie aber in ber farbenreichen Anlage eines großen Gemälbes in einzelnen Partien die Schatten ober Lichter hoch anschwellen und bei schlechter Bertheilung und Anlage fogar zuweilen zu fehr in Beziehung zum Bangen anwachsen können, fodaß fie vom umfassenden Gefichtspunkte bie gegeneinanderwirkenden afthetischen Formen ju ftoren im Stande find, fo in Wirklichkeit und nicht minder im Gedankenkreise bes Nachbenkens, auch hier feben wir ftorenbe Schatten, unafthetische

Bildungsformen und dem entsprechend thatsächlich Irrthumer auftreten, die fo ftorend anwachsen konnen, daß fie Beift und Belt theilweise vernichten and verdunkeln. Aber soweit auch folche ftorende, accidentelle Größen unter ungesetlichen, unrechtmäßigen und widerspruchsvollen Berhältnissen, die allenthalben vorkommen können, anwachsen mögen, bas Totalbild ber gefetzlichen Weltordnung werben fie um bes felbstverftanblichen Werthes ber lettern willen niemals zur völligen Auflösung, b. h. zu einem völligen Chaos ober zur schlechthinnigen Leere verwandeln. So eröffnet sich uns bei Belegen= heit diefer Untersuchungen die schon einmal angedeutete unumstökliche Wahrheit, daß es in der Conftruction des Matrotosmus liegt, daß fich die Summe feiner Theile nicht völlig in die Extreme ordnungs= loser Zustände sturzen läßt, da ebendieselben Berhältnisse zu widersprechend und zu unerträglich find, um fich totaliter zu verbreiten ober selbst theilweise für immer dauern zu konnen. Alle berartigen Ruftanbe, wir burfen fie im hinblid auf die Bezeichnungsweise ber alten Dichter und Weltweisen mit Recht die leeren ober caotischen nennen, bilben baher auch kein Fundament und keinen ersten Anfangspunkt ber Beltbetrachtung, benn bie Beltbetrachtung ftrebt unaufhaltsam babin, bas Ewige im mahren Werthe seiner logischen Unumftöglichkeit würdigen und beffen bauernde Erhaltung einfeben zu lernen. Nicht also ber vorübergehenden, accidentellen, überfichtslofen Ordnungslosigkeit ber Leere ober bem Chaos, fondern nur ber Weltordnung mit allen ihren erhebenden afthetischen Erscheinungen kann eine gesetliche und unvergängliche Dauer ihrem wahren Werthe gemäß zugesprochen werben.

Nur dem spätern Kunftleben, dem es beschieden war, aus dem unmittelbar lebendig, ansprechenden und selbstwerftändlichen Gefühle schöpfen zu können, war es vorbehalten, die oben ausgessprochene und zugleich im sittlichen Gewissen Wurzel schlagende 3dee über den dauernden Werth der maßvollen, gesetzlichen und schönen Ordnung gegenüber der ungefälligen Maßlosigkeit und

chaotischen Leere durch sinnbildliche äußere Darftellungen zur Geltung zu bringen. Hiermit anticipirte die Kunft gleichsam durch ein unmittelbares tiefes Schauen, was auf andern Wegen und nur auf Umwegen der mit dem Kunstwrocek verwandte, aber sich ursprünglich gegen die Regeln ber Runft gerade verfündigende Ertenntnigproceg bestätigen sollte. Unmittelbar gibt uns die Runft die an fich selbstverständliche Ibee an die Hand, daß sich bas Ewige und Unvergängliche in seiner Gedankentiefe an das Maß und die Ordnung bindet, die zugleich mit Unenblichkeit aufrecht erhalten werben muß, soll nicht eine unerträgliche gleichförmige Leere ober ein wirres Chaos entstehen, benen bas äfthetische Gefühl bauernd widerspricht und benen es baber ju entfliehen sucht.\* So ist alles Chaotische und Maklose in gleicher Weise ein Abfall von der Mag und Gesetz vorschreibenden und ordnungübenden Gerechtigkeit, wie uns das Ueberladene und Unfymmetrische einen Abfall von ber harmonie bes Schönen und bas dauernd Widersprechende einen Abfall von der wahren Erkenntniß Die Logit, welche fich an die Grundgesetze ber Erkenntniß darstellt. gebunden sieht, erkennt daher in den maß= und erkenntniglosen leeren ober caotischen Buftanben, sobald fie auftreten, Berhaltniffe ohne Substanz und Dauer, die zugleich ihrer plan- und haltlosen Natur halber sich in sich selbst aufheben und zusammenbrechen mussen, noch bevor sie einen überschwenglich großen Umfang gegenüber ber bestehenden totalen Weltordnung gewinnen konnten. Indessen der erwachende Menschengeift, ber soeben erft vom Baume ber Erkenntniß gepflückt hatte, ahnte noch nichts von den spätern Entbeckungen der Weltweisheit, er konnte noch nicht den Werth der wahren Unendlichkeit und Unvergänglichkeit von jener entlosen unschönen und in sich felbft jufammenbrechenden Leere oder bem Chaos unterfcheiben, bie als Zuftunde nur bem gegenüber ben Schein einer ewigen Eriftenz vor dem endlichen Entstehen der Weltschöpfung durch die Gottheit annehmen können, der die wahren Werthe noch irrthumlich ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie folgenben Rapitel.

wechselt, weil er fie nicht unterscheiben lernte. Stutte fich ber aufftrebenbe Runftproceg mehr und mehr auf ein weitsichtiges Schauen des unmittelbaren Gefühlslebens, so war im Gegentheil der Erkenntnigproceg (foviel Bermandtes feine aufbauende und wieber einreißenbe, sowie feine sondernbe und verfnüpfenbe innere Bethätigungs= weise auch mit dem äußern Wesen des Runstprocesses aufweist) an eine ursprünglich noch außerft furzfichtige Betrachtungsweise gebunben, die zugleich fehr vielen Täuschungen, Berwechselungen und Berirrungen ausgesett war. Burbe baber die Runft als Bilbnerin des innern Gefühlslebens in ihrer Art sehr bald weitsichtig und ichauend, fo blieb bagegen die priefterliche Ertenntnig ursprunglich fehr lange noch voller Irrthum. Indeffen beide Processe verfolgen bie gleichen Aufgaben auf verschiedenen Wegen. Die Runft, aus der innern Erfahrung ichopfend, sucht in ber außern Erfahrung und in ber Welt ber Erscheinungen bas Ewige und Unvergängliche; die innere Stimme, die im Runftgewiffen fpricht, leitet an mit rafchem und richtigem Blicke die Gesetze zu finden, die das Eble in der Welt verwirklichen. Mit Sulfe biefer Gefete ftrebt die Runft dabin, bas Ewige äußerlich zu versinnlichen und es am Material bes Berganglichen symbolisch niederzulegen und festzuhalten. Die Erkenntniß bagegen ist bemüht, die außere Welt der Erfahrungen und Erscheinungen zu durchbringen, sie bestrebt sich die beobachteten äußern Berhältniffe zu berechnen, und sucht durch richtiges Zurechtlegen ber einander vielfach widersprechenden Erscheinungen die außere Betrachtungsweise ber innern möglichst conform zu machen. Rein Wunder. bağ beim früheften Unlauf bas Burechtlegen und bie Erklärung ber einander widersprechenden Erscheinungen ber findlichen Erfenntnif noch völlig misgludte. Noch mar die Sand nicht gewöhnt an bas zu bearbeitende schwierige Material; denn nicht freiwillig, wie der bildende Runftler, tonnte fich der ertenntniftheoretisch arbeitende Weltweise sein Material auswählen, wie erklärlich baber, daß ihm bie zu bearbeitenden Materialien, die er noch nicht beherrichen konnte, nur ein großer Trümmerhaufen, b. h. ein wirres Chaos schienen, in bas er nur erst Ordnung zu bringen beabsichtigte. Und dieses Chaos, das der nach Erkenntniß ringende kindliche Geist vor sich sah, spiegelte sich ihm in seiner einseitigen Betrachtungsweise (die zugleich die innere Stimme der Kunst, die in der Weltordnung allein das Ewige und Anfangslose schauen lehrte, ungehört ließ) als ein ordnungsloser oder leerer Anfang, der als ein bodenloser Abgrund vor ihm lag, in dem es völlig sinster oder leer und nichts zu erkennen war.

Es ift ein feltsames und bedeutungsvolles Zusammentreffen, baß ber äußere Begenfat von Licht und Finfterniß, welcher ben hintergrund ber gangen außern Beltbetrachtungsweise bilbet, zugleich bem psphologischen Gegensate von übersichtsfähiger, erkennbarer und geordneter Rlarheit einerfeits, und von widerspruchsvoller, caotischer, erkenntnifloser, finsterer Berworrenheit andererseits im innern Ertenntnifleben entspricht, sodaß fich hiermit ber erfte außere Anknupfepunkt bot für ben Grundgebanken bes Erkenntniglebens, bag bie äußern Erscheinungen von Licht und Finsterniß ben innern Erfahrungen bes Borftellungslebens entsprechen und eine Möglichkeit fich barbietet, beibe Berhältniffe logifch zu verknüpfen und fie burch richtige Interpretation conform zu machen. - Die Finsterniß schien für ben kindlichen Berftand bas junächstliegende außere Abbild ber innern Berworrenheit ber Borftellungen und ber ertenntniglosen gleichförmigen Leere zu fein; indem die Briefter aber baran an-Inupften, murbe die noch findliche Erkenntnig zu ber falfchen Annahme geführt, daß bas unvergängliche Licht als Weltstoff aus ber Finfterniß geboren mar. Bleichwie die Priefter die Opferflamme aus den heiligen noch dunkeln Hölzern entzündeten, so auch die Götter, fie follten wie jene das Licht aus ber Finfterniß zeugen. So entstammte nach ber Meinung ber Magier und Beltweisen bas Licht also ber dunkeln Leere, und dem entsprechend also die Weltordnung dem Chaos, und doch war das nur eine Täuschung und eine Bermechselung, ber sich die priefterlichen Weltweisen hingaben;

denn sie konnten übersehen, daß die Finsterniß nur eine mehr oder weniger ftark geminderte Selle ift, und fie konnten ahnen, bag bas Licht in der Finsterniß stets nur zerstreut, nicht aber wirklich vernichtet wird. So also hatten mehr wie andere bie Priefter bes Lichts erkennen muffen, daß bas Licht bas ftets Bleibende, bas Unvergängliche und Ewige, die caotische Finfterniß dagegen nur ein accidenteller, vorübergehender, wechselnder Zwischenzuftand von berschiedener Intensität und Dauer ift, ein Zustand, in welchem fich bas Licht nur zerftreut hat, um immer wieder zum hellen und ewigen Lichte zurlidzuführen, zum Lichte, aus bem allein auch die Erkenntniß das ewige Leben schöpft. Aber die priefterlichen Weltweisen, so beilig ihnen das Licht war, so ahnten sie doch noch nichts von der wahren Substanz des göttlichen weißen Lichts, aus der sich alle Farben mischen und aus der auch die Finsterniß und das Chaos folglich hervorgehen mußten, sobald sich die unlautern Schatten vereinigten. Die kindlichen Briefter und Kosmologen hielten fich an die frühesten findlichen Erfahrungen, und ba fie biefe belehrten, daß das Licht aus bunkeln Körpern burch Reibung und Zeugung hervorging, fo nahmen fie teinen Anftand, die Götter, benen fie die dunkle Leere (bas Chaos) gegenüberftellten, ju Erzeugern bes Lichts zu machen, obwol wir nach bem Entwickelten eingesehen haben, bag bie Bötter (ober Gott) nicht vom Weltall getrennt werben durften, fie fomit die Welt nicht hintennach erzeugten, wie der Briefter die Klamme, sondern daß fie das All nur in seiner Reinheit und Rlarheit er= hielten, wie die romifchen Priefterrinnen bas beilige Feuer ber Belden Sinn baber auch die Gottheit hatte, fie konnte nur eine Erhalterin bes Ebeln und Guten fein, in ber ihr wefensgleichen vollsommenen Belt, fie konnte nur eine Retterin und Bewahrerin des heiligen Feuers gegenüber auftauchenden finftern Damonen barftellen. So feben wir, führten findliche, nur erft halb verftandene Erfahrungen bie Briefter auf bem Bebiete ber Ratur und ber Religion fehr fruh ju Taufdungen, bie

fich in bas Ertenntnigleben ber Religion einnifteten, um baffelbe Jahrtaufende hindurch zu beherrichen. ware eine fo lange anhaltende Herrichaft folder Täuschungen nicht möglich gewesen, wenn die nach Erkenntniß strebenden Weltweisen ursprünglich nicht zugleich meift Priefter waren, die fich, wie wir oben gefeben haben, angewöhnt hatten, ihre erften Annahmen verfteinern zu laffen, indem fie biefelben hochmuthig zu Dogmen ftempelten, diese aber zugleich in steinerne Tafeln gruben und burch Schriftzuge verewigten, um fo mit Babigfeit gleichförmig an ihnen festhalten zu konnen. Es verhalt fich mit der wunderlichen Borftellung einer Schöpfung bes Beltalls und einem erften Anfange bes Universums aus bem Chaos ober ber Leere nicht anders wie mit ber in ber fpatern Entwickelungsgeschichte bes Erkenntniglebens auftauchenden Frage nach ber Umbrehung von Sonne und Erde. Hier wie bort maren es gemiffe Taufdungen bes außern Erfahrungs= lebens, welche auch die innere Erkenntnig urfprünglich zu falfchen Annahmen verführten, Annahmen, welche nur erft zerftort werden tonnten, nachdem die Menschen ihren Scharffinn und ihren Ueberblick in ber äußern Erfahrungswelt erweitert hatten. welchen Berirrungen auch die speculirende Briefterwelt sich binfichtlich ihrer Anschauungen über die Weltschöpfung, und damit im Rufammenhange über bas Berhältnig von Gott und Belt, verleiten ließ, eine mahre Grundidee gab es bennoch, an welche verhaltnigmäßig fehr fruh bas religiofe Bewußtsein ber orientalischen Bolterschaften anknupfte. Diese Bbee bezieht fich auf ben Rampf, in welchem fich gleichsam wie Licht und Finfterniß bie Elemente unsers Planeten ebensowol wie beffen Geschöpfe untereinander anfeinden, um damit geschichtlich unwiderlegbar die Thatsache zu bekunden, daß sich alle irbischen Berhältniffe ben Buftanben ber Anarchie bes Chaos und des contradictorischen Widerspruchs ber Ordnung zugezogen Freilich bas ganze Weltall in feiner Totalität konnte nicht in solchen ordnungelofen Berhaltniffen gedacht werden, ebenso wenig

wie es hieraus bereinft erschaffen sein konnte, benn wir saben, wohin fich mit diesen Annahmen ber kindliche Beift ber Priefter über bie Anschauungen von Gott und Welt verirrte, aber gemiffe Theile bes Weltalls konnten bennoch recht wohl folden chaotischen Aberrationen zusinken, um damit einen partialen Abfall der durchschnittlich normalen Weltbewegung zu befunden, ähnlich wie unter den physifalischen Gesetzen bes Stoffwechsels und bes Lebens Theile und Gliedmagen bes Rorpers erfranten tonnen, fobalb fich eben franthafte Aberrationen und Störungen irgendwelcher Art eingeschlichen haben. Und wie die Selbsterhaltung des Organismus das natürliche Beftreben geltenb macht, Störungen und Schmerzen auszus gleichen und zu heilen, so auch ber organische Makrokosmus, auch in ihm werden sich Bewegungen tundgeben, welche das Mag berartiger Aberrationen an den Theilen inhibiren, auch in ihm wird bie langfam aus bem burchichnittlichen Gleichgewicht gefuntene Bewegung. die in diesen Theilen mehr und mehr ordnungslos und caotisch geworden mar, fich allmählich wieber biefem frühern Gleichgewichtszuftande zu nähern suchen. Die neuere Geschichte unsers Planeten thut uns genau beobachtet bar, bag bie in ihr ftattfindenden Bewegungen babin freben, wiederum einem vollkommenern Gleichgewicht ber Kräfte nach allen Seiten bin zuzueilen. Mit bem Auftreten bes Menschen in ber Entwickelungsgeschichte trat ebenbiefes Beftreben beutlicher hervor, und mit der Aufnahme ber Cultur und beren Pflege durch Staatelenker und Priefter murbe baffelbe allmählich geschichtlich fichtbarer. Erklärlich ift es daher, bag mehr wie die große Menge bes Bolts, Staatslenker, Religionsstifter und Propheten in Rudficht auf die Thatsachen ber Bejdichte bie Bahrheit in sich gefühlt haben, daß die fo früh unter ben orientalischen Bolfern entwickelten religiofen Ibeen vom Abfall und von ber Erlöfung einen tiefen fittlichen Behalt in fich tragen, ber sich geschichtlich beglaubigt und aufs tieffte bewahrheitet. hierüber Benaueres in ben folgenden Rapiteln.

Begann, wie aus Obigem bervorgebt, bas urfprungliche Erkenntnik: leben mit Taufdungen und einer faliden Berwerthung von finnlichen Erfahrungen, die im weitern Processe zu tiefen Irrthumern und Aweiseln führen mußten, sodaß wir spater im Zweifel selbst ein daratteriftisches Rriterium bes verlaufenden Erkenntnifprocesses wiederfinden, so war zugleich bie außere finnliche Erscheinung bes Berhaltniffes von Licht und Finfterniß zu einer erften außern, objectiven Stupe geworden, burch welche vorzugsweise ber bewußte Erkenntnifproces in Fluß tam. Bot boch ebendieses Berbaltniß von Rlarbeit und Unklarbeit, bas fich finnlich in ber außem Erscheinungswelt spiegelte, ein außeres Abbild bar von bem Rampfe, ba auch im innern Erkenntnigleben unter den Borftellungen feine Berrichaft nur ju deutlich fublbar übte. Scheint auch biefe Analogie, oberflächlich betrachtet, nur febr außerlich, fo war fie boch binreichenb, um bem beginnenben Reime bes bewußten Ertenntniglebens einen objectiven Stutbuntt ju weiterer Entwidelung ju liefern. Bubem find wir felbst beim beutigen Stande ber Wiffenschaft noch nicht in ber Lage, über ben Werth und bie Tiefe biefer Analogie ber außern Erfahrung und bes innern pfpchologischen Ertenntniflebens ju enticheiben\*, und fo burfen wir und nicht munbern, bag von biefem außern Anknupfepunkt aus fich unaufhaltfam bas Bestreben geltend machen sollte, die äußern Thatsachen der Natur mit ben innern Forderungen unsers Fühlens und Denkens in Uebereinstimmung ju bringen und die Welt des Seins mit der Welt des Denkens einheit: lich zu versöhnen. Dhne diese außere Beranlaffung und ohne das mertwürdige Entgegenkommen ber Erscheinungen im außern finnlichen Raturleben in Bezug auf unfer pfpchifches Innenleben, mare nicht nur nicht bas Einheitsbestreben ber Erkenntnig, sondern die Erkenntnig felbst ebenso zwedlos wie unerklarlich. - Wozu nutte alle Logit, und mas mare in Grunde ber Werth unserer Bernunft, wenn fie außerlich in ein Labyrinth, in ein Chaos und in eine Leere hineinwirtte, in ber fie keine Anknupfe puntte für bie Feststellung ihrer Bahrheiten fande? Aber fo verhalt es fich eben nicht, die außere Erscheinungswelt, und hinter ihr "bie Dinge an sich", liegen nicht in einem folden Chaos; benn ein foldes ware eben im richtigen Sinne bes Wortes völlig finfter und ertenntniflos, bie

<sup>\* &</sup>quot;Die Analogie zwischen bem Geift und bem Lichte, bem Gemuth und ber Barme, bem Billen und bem Feuer wird in allen Sprachen anerstannt.... Der menschliche Geift würde sich biefer bilblichen Ausbrude nicht bedienen, wenn keine wirkliche Analogie ihnen zu Grunde läge." Bgl. Jeffen, "Die Physiologie bes menschlichen Denkens", S. 176.

äußern Dinge sind vielmehr durchgängig geordnet, und in dieser Ordnung erweisen sie sich gleichfalls beziehungsthätig zu unserer aprioristischen Aufsassung. So geschieht es, daß selbst die entserntere äußere Natur der innern aufsassenden Erkenntnisweise gewisse objective Anhaltepunkte nach und nach sympathisch gleichsam entgegenträgt, an welche die Bechselswirtung der Erkenntnis anknüpft und sich vermittelt, und damit dem Einsheitsbestreben der Bernunft den Beg weist, das nicht dulden kunn, daß die Welt ohne Continuität ist und in ungleiche Theile auseinanderfällt, die sich gegenseitig nicht erkenndar werden.

Gerade die frühesten und kindlichsten Fragen des beginnenden Erlenntnißlebens, sehen wir, beruhten auf sinnlichen Täuschungen und Berwechselungen, und die Frage nach der Schöpfung selbst konnte nur, wie wir sehen, aus einer solchen Täuschung über das wahre Wesen des Weltsalls hervorgehen. Nun aber war es ansänglich ganz besonders die Priesterwelt, welche sich in die ersten kindlichen Fragen des tiesern Erkenntnißlebens versenkte und über sie speculirte, und so geschah es, daß alle sene lindlichen Täuschungen im wesentlichen in die specifische Philosophie des Priesterthums übergingen, um hier in ihrer frühesten Form hasten zu bleiben und entwicklungslos zu erstarren. Die Frage nach dem Ansange und der Schöpfung des Weltalls ist daher noch heute nicht erledigt, da die Priesterwelt sortsährt in ihrer Art eigensinnig zu speculiren, ohne sich durch die allgemeinere Entwicklung des Erkenntnisprocesses leiten zu lassen.

Bas die nabere Ausmalung bes irrthumlich aufgegriffenen Schöpfungs: begriffes anlangt, so haben sich viele ber spätern Briefter und Sanger (ba fie ber herrichenden tindlichen Beltanichauung gemäß alle Begriffe und Anschauungen zu personificiren bestrebt maren) bie Schöpfung felbst, wie icon im Text erwähnt, als einen Beugungsact vorgestellt, indem fie Die personificirten Gotter ju mannlichen und weiblichen Geftalten machten, jo 3. B. die Aegypter, bei benen Sevel und Bafcht zeugend gufammen: traten, und bei hefiod, nach welchem Nyr und Erebos den Aether, Die hemerea zeugten. Ebenso machten die Chinesen in ihrer Rosmogonie den lichten himmel (Pang) jur mannlichen zeugenden Gottheit, mabrend ibm gegenüber die buntle Erde (Pn) ben weiblichen, empfangenden und untergeordneten Theil darftellt. Scheinbar tief und philosophisch erscheint uns die spatere Rosmogonie ber Inder. Die Inder personificirten brei Machte, und zwar bie Macht bes Erzeugers und Schopfers, bargeftellt burch Indra, ben herrn bes Lichts und bes Bliges, ibm jur Seite tritt Barung, ber alles Lebendige und Erzeugte ordnet, leitet und das geborene Leben

bewahrt, ernahrt und beschütt, als britte Macht schließt sich bieran bas Bergeben und die alles gerftorende Todesnacht, bargestellt burch Ugni, ber bas verzehrende Feuer ber Opferflamme verkörpert. So ift ben Indern bas Leben bes Beltalls ein rubelofer, endlofer Rreislauf, ben fie fich am Leben ber Bflange zu verfinnlichen pflegten. Entsteben, Besteben und Bergeben, diefe Dreiheit ber Begriffe gieht fich durch die gange indifche Bebantenwelt und fehrt in ben verschiebenften Geftalten wieber, fie bilbet zugleich ben Inhalt bes beiligen Bortes AMU, mit welchem bie Inder jedes Gebet beginnen. Es mar bie Idee bes absoluten Berbens und ber Gebante ber raftlofen Bandlung bes Weltalls, in welche fich bie über: schwengliche Bhantafie ber Inder einseitig vertiefte. Alles mas von emiger Schönheit ichien, war ihnen bennoch nicht bleibend; benn alles wandelte und wechselte ohne Dag und Biel, nirgends mar in einer Form eine ewige Dauer begrundet. Go erreichten die Inder in der Idee nicht jene erhabene Grundform, die ohne allen Anfang und ohne Bergeben bleibt, weil fie fich in ber Erhaltung ihrer emig iconen und unübertrefflichen Das Die maßlose Phantasie ber Inder speculirte baber feinsweise genügt. ohne ebendiese Einsicht in ben ziellosen Bechsel, innerhalb beffen nichts wahre Dauer erreicht. Statt jene mahre Grundform ju erreichen, Die eine durch fich felbst einleuchtende Dauer besitt, vertieften fich die Inder baber ins Endlose. Diese maßlose Endlosigfeit stellten fie fich jugleich vor als eine ruhelose Banderung aller Dinge und Befen, welche auch die Seelen nach dem Tode anzutreten hatten. Aber indem fie fich mit gluben: ben Farben bas Bild biefer ruhelofen unermublichen Banberung aus: malten, machten fie fich diefen Gebanten gur Folter; benn bas Gefühl mußte sich unbewußt nach einem Daß und Ziel diefer Wanderung sehnen, es begehrte auszuruben von jenem raftlosen Wechsel und ber ins Endlose strebenben Wanderung, beren Zeitinhalt Die rechnenden Priefta mit Bahlen und Summen fagbar ju machen suchten, die ihrem Werthe nach ungablbar und ichlechtbin faffungelos maren. Go ichien ihnen ber gesuchte Frieden der Seele nach dem Tobe völlig geraubt zu werden. Bunder baber, daß bem indischen Bolte, bas in jene qualvolle endlose Ruhelofigkeit fich nur mit Schauder vertiefte, die Beisheit eines Bubbha: Gautama als eine wahrhafte Erlösung schien, ba feine Lehre ben bedrängten Gemuthern ben hinblid auf eine völlige Beendigung ihrer Banberung eröffnete im Nirvana, in welchem nun, als im entgegengesetten Ertrem, aller Bechsel und Bandel wieder völlig zu verlöschen und untergegangen Schien die erfte Borftellung die überschwengliche Einbildung in ben leeren und endlosen Bechsel ju führen, in ben hineinblidend bie

Inder ein Schwindel überkam, so eröffnete nun das Nirvana einen Einblid in eine todte Ruhe, dessen Wechsellosigkeit, da bier alles erreicht schien, eine unsagdare Langeweile und Zeitleere nach sich zog, die nicht minder ins Ewige hinein unerträglich werden mußte. — So gibt uns die uralte Weisheit der Inder zugleich einen Fingerzeig für die Erkenntnisslehre, indem sie darthut, wie leicht von den Weltweisen die sogenannte Endlosigzeit mit dem wahrhaft Ewigen, Unvergänglichen und Unendlichen verwechselt wurde, welch letzteres Gleichgewicht und Vollsommenheit in Bezug auf Wechsel und Verharren der Erscheinungen in sich schließt, ein Gleichgewicht, welches nicht duldet, daß eine oder die andere Erscheinung darin bevorzugt wird, um mit ihr maßlos ins Extrem zu gehen und beim Rückgang in die richtige Proportion des Gleichgewichts dem Denker den Glauben vorzuspiegeln, daß dieser Rückgang der Proces des wahrhaft Unendlichen selbst ist. (Gegel.)\*

<sup>\*</sup> Bgl. bas folgenbe Rapitel.

Die nrsprüngliche Entwidelung ber Rünfte und die fich ergebenden Sate einer mit den Gesetzen der Aefthetit und den Thatsachen der Geschichte übereinstimmenden Philosophie.

Bölliger Mangel alles eigentlichen Schönheitssinnes innerhalb ber urfpringlichen Auffaffungeweise bes Urmenichen. - Die Runftentwidelung urfprunglich in völliger Abbangigfeit von ber aufftrebenben Religion. - Das urfprungliche Borberrichen bes Daglofen, Unförmlichen und Säglichen in ber frubeften Raturgeschichte sowol wie in ber Urgeschichte ber Runftentwickelung. - Der in ber irbifden Raturgefdichte und in ber Urgefdichte bes Beifteslebens unvertenn. bare Entwidelungsproceg jum Bolltommenern. - 3ft bie 3bee ber Entwidelung vom Unvollfommenen jum Bollfommenen an fich als völlig umfaffenb unb nothwendig anzunehmen und fomit auf bie Bewegung bes Beltgangen fibertragbar? - Grunbe, bie fich hiergegen geltenb machen. - Das Weltgange als bas unvergänglich Bolltommene und ber Abfall vom Bolltommenen ins Unvolltommene als partiale und accidentelle Phafe innerhalb bes Beltgangen. -Das planetarifche Leben ber Erbe innerhalb einer folden Phafe ber Unvolltommenheit und bas fich hiermit ergebenbe Streben jum Progreß auf allen Bebieten bes Lebens und ber Umgebung. - Die Runft in ihrer geschichtlich rafdern Entwidelung in Bezug auf bas Ibeal gegenüber ber Entwidelung ber Erfenntniß und bes fittlichen Billens.

Nicht minder belehrend wie die früheste Entwickelungsgeschichte des Erkenntnißlebens erscheint das erste Emporkeimen der Kunstriebe und die beginnende Ausbildung der Kunst. Sbenso wenig wie der Mensch der Urzeit ein bereits geistvoll gebildetes Erkenntniß-

vermögen befaß, ebenfo wenig war auch feine Runftanlage ursprünglich entwickelt und gebildet. Freilich hatte man es ehedem für möglich gehalten, daß der Urmensch ursprünglich auf Erden vollkommener war als wir ihn im spätern Berlaufe der Geschichte rücksichtlich seiner geistigen Gigenschaften antreffen; aber diese Auffassung bricht jusammen gegenüber ben Thatsachen, welche barthun, daß ber unentwidelte Menich ursprünglich hienieden nicht im Baradiese mandelte, sondern die Ungunst aller Umstände mit den Thieren theilend, fich nur erft langsam und schwierig jenem Orange ber Berhältnisse zu entziehen mußte, um freier aufathmen zu konnen und bie nothige Muße und Sammlung für bie Entwickelung höherer Anlagen zu gewinnen. Wir waren bemüht, bem Berlaufe biefer Entwickelungsgeschichte zu folgen, wir saben, wie und wodurch die Erkenntniß wachsen konnte, wir thaten dar, welche Phasen die Entwickelungsgeschichte ber Religion zu burchlaufen hatte, und ba es sich mit ber Amst unmöglich als Geistesanlage anders verhalten kann wie mit dem Broceg ber Religion und der Ertenntnig, fo find wir verpflichtet, auch einen Blid in ben früheften Entwidelungsproceg ber Runft zu werfen.

Da bas Auge des Menschen noch gebannt war in einen engen Interessenkreis, und sein Sinn noch gefesselt lag in jenem engern Betrachtungskreise, welchen die Psychologen im Gegensate zur innern Bewußtseinsenge die Apperceptionsenge nennen, da blickte der Ursmensch noch thierisch blöde in die Welt hinaus. Wild und zusammenshanglos breitete sich diese Welt vor den Blicken des Betrachters aus; das flüchtig umherirrende Auge fand noch nicht jene sansten, behaglichen Ruhepunkte, die in der Brust melodische Gefühle wach rusen; denn die innere Seele selbst war beunruhigt durch die mannichsachen Gefahren, die sie in ihrer engern Umgedung umlauerten, und so mächtig mußte sie den Druck dieser Gefahren empfinden, daß sie noch nicht jene Sammlung gewann, um hinreichendes Interesse zu nehmen an Gegenständen der entferntern Welt. So blieb die kinds

Digitized by Google

liche Anschaumg anfänglich umwölft, und über die Objecte und Schönheiten der weiten großen Welt breitete sich ein Schleier, der nur erst nach und nach zerrissen werden konnte. Aber verstand auch die Seele des frühesten Urmenschen noch nicht mit entzückendem Auge die Schönheiten dieser Welt zu genießen, so regten sich doch bereits in der Menschendrust die ersten Keime und Anlagen, aus denen der grüne Lebensbaum der Kunst allmählich emporblühen sollte. Schon früh sibten sich die kunstfertigen Hände der Menschen, um Wassen und Tongeräthe zu versertigen; aber das Bestreben jener frühesten Kunstfertigkeit war nur angeregt und bedingt durch die Bestredigung der äußern Interessen, die sich dem Urmenschen ausbrängten, und es wurde zugleich unterstützt durch die Antriebe der Handgeschicklichkeit, die sich unwillkürlich nach Objecten sehnten, an denen sie sich bethätigen konnten.

Wie lange aber hat es noch gedauert, bevor ben Kindern der Urzeit ber Werth bes innern Runftideals ahnungsvoll in ber Seele aufftieg, wie viele Jahrtausende mochten sie, den primitivsten außern Runftbeftrebungen hingegeben, noch verbracht haben, ehe fie die Runft um bes Werthes felbst willen, und biefelbe neben Sittlichkeit und Religion ihres eigenen Ibeals halber zu treiben begannen? Und boch, wie mächtig seben wir im Laufe ber Entwickelung biefe ersten Aunsttriebe unter dem rudwirtenden Ginftusse der vorschreitenden Religion und Sittlichkeit bereits machfen. Wie hatte auch die Begeisterung von feiten der Religion und des Briefterthums ohne Ginwirkungen für bas Gefühlsleben bleiben konnen, bas von innerer Seite ans ben außern Runfttrieben entgegentam, um fie zu beleben und allmählich zu verklären. Die Runft konnte nur keimen und gebeihen auf bem Boben einer tiefern ebeln Begeifterung, und die erste Pflegeftatte biefer Art von Begeifterung war allein bie Religion. war es, welche bas Thun und Treiben ber Menfchen erhöbte und ihren Werken einen tiefern, unvergänglichen Glanz felbft da verlieh, wo die Mittel noch nicht hinreichten, ben Formen eine vom Runft-

ibeal angehauchte Gestalt zu verleihen. Die Religion erft mar es. welche ben zumeist ursprünglich auf kleinliche Interessen gerichteten technischen Runftantrieben eine Richtung beibrachte, die fie über bas Gewöhnliche und Alltägliche erhob. So kann es nicht wundernehmen, daß fich die Graberbauten emporhoben zu einer Bohe, die, unförmlich in ihrer Art, doch schon die Richtung auf das Erhabene wenigstens ahnen laffen, so erhob fich die Redeweise ber Sanger und Priefter zu einer überschwenglichen und pathetischen Ausbrucksweise, die, unformlich und schwülftig wie fie gewesen sein mag, bennoch fpater die Anknupfepunkte für die auf das eble Mag des Ausbruck gerichtete gebundene Rebeweise und Dichtfunft bot. Die Richtung auf bas Erhabene war es, welche die Religion auf die sich entwidelnben Runfttriebe fehr früh übertrug und vererbte, fie war gleichsam bas mächtige und ernfte Erziehungsmittel, burch welches bie Religion als Lehrerin die Schulerin der Runft zu bilden bemuht war. Aber fo fruh wir die Richtung auf das Erhabene in ber Runft lebendig werden sehen, so verlor sich dieselbe doch anfänglich noch völlig ins Maglofe und Unförmliche; benn noch ahnte ber Geift nicht flar bas Wefen ber mahrhaft erhabenen Unenblichteit und Unvergänglichkeit, welche lettere nicht im Maglosen und Unförmlichen, wohl aber in ber vollendeten, magvollen, durchfichtigen und schönen Form die ewige Dauer ihres Daseins begründet. war daber im Berlaufe der früheften vorgeschichtlichen Runftausbildung im Grunde nur der Zug jum Ungewöhnlichen, Absonderlichen und Unförmlichen, ber fich Geltung verschaffte, weungleich wir nicht verkennen wollen, daß die Tendenz durchblickte, das Er-Diefer beutlich burchblidenbe Bug jum habene zu gewinnen. Roloffalen und Ueberschwenglichen wird uns in der früheften Runftentwickelung mehr und mehr erklärlich, sobalb wir beachten, bag es religiöse Antriebe maren, die ursprünglich den eigentlichen Kunftfinn begeifterten. Religion und Kunft waren ihrem Wefen gemeinsam barauf gerichtet zu erheben; allein ba fie die mahre Erhebung noch

nicht tannten, fondern nur erft erftrebten, fo ichoffen fie über bas Riel hinaus ins Ungewöhnliche und Absonderliche, indem sie mit beidem über das Irdische und Gewöhnliche ahnungsvoll hinausweisen ju konnen glaubten. Go erklart es fich, bag bas Auftreten ber Magier und Zauberer ursprünglich, im hinweis auf ihre sonderlich hervorragenden Künfte, barauf gerichtet mar, zugleich burch einen eigenthumlichen Aufput und durch noch feltsamere Geberben diefen Gegenfat jum Gewöhnlichen hervorzutehren. Aber eben diefer Bug jum Ungewöhnlichen und Absonderlichen murde von den Schamanen und Bauberprieftern (wie wir bas am beften an ben Bauberern ber heutigen Naturvoller noch beobachten konnen) in einer gang gugellosen, maglosen und unförmlichen Beise übertrieben, sobag wir uns häflich davon berührt und abgeschreckt fühlen. Dieser oft ab= schredende häfliche Bug, der sich bei den Zauberern in einer übertriebenen Etftafe, die fich außerlich in Grimaffen, fcreienden unschönen Tönen und barocen Sprüngen Luft macht, spiegelt sich ganz deutlich in ähnlicher Weise in den frühesten Gestaltungen des vorgeschichtlichen Runftlebens. So finden wir denn auch hier in Bezug auf ben von ber erften Entwickelung ber Religion abhängigen Runftproceg biefelbe Ericheinung, die une im letten Rapitel bei ber Betrachtung ber frühesten Erkenntnigentwickelung entgegentrat: nämlich ben Bug jum Maglofen, Chaotifch=Unformlichen und Uebertriebenen. Erft nach und nach schliff fich biefe Ueberschwenglichkeit nach allen Seiten bin ab und schränkte fich ein zu einer magvoll schönen und erhabenen Form, in der nunmehr das Runftideal deut-So stellt alfo bie Bewegung aus bem licher burchblickte. Unformlichen und Daglofen bis gur vollenbeten Ginfdrantung einer magvollen, fonen und erhabenen Bollfommenheit, wie fie fich in höchfter Unnaherung fpater in ben Berten ber Griechen fpiegelt, benjenigen Ent= widelungsproceg ber Runft bar, welcher ber Urgefcichte und vorgeschichtlichen Beit angehört.

Ohne Zweisel ist es für den psychologischen Sistoriker eine aufsallende und beachtenswerthe Erscheinung, die sich auf allen Entswickelungsgebieten wiederholt und der wir daher schon mehrsach des gegnet sind, daß nämlich der Ursprung jeder unvollkommenen Entwickelung mit bestimmten extremen und maßlosen Schwankungen und Bewegungen beginnt, die sich nur erst allmählich gleichsam abklären, sänstigen, zu einer maßvollen Form einschränken und vervollkommnen. Wir wollen hier bei dieser Geslegenheit daran erinnern, daß in neuester Zeit Weltweise und Philossophen diesen Entwickelungsgang vom maßlos Unvollkommenen zum gesetzlich Bollkommenen, der sich deutlich auch in der kosmischen Entwicklung unsers Planeten nachweisen läßt, für den tiesern, umssalselung unsers Planeten nachweisen läßt, für den tiesern, umssalselung unsers Planeten nachweisen Entwickelungsproces des ganzen Weltalls gehalten haben. \* Doch so verführerisch es aussieht, diesem

<sup>\*</sup> Bekanntlich war es Begel, ber biefen Entwidelungsgang für einen nothwendigen, fomit völlig umfaffenben Berlauf bes absoluten Beltproceffes erflarte. Reprafentirt inbeffen ber Proceg bes gangen Beltalle jugleich bie Berwirflichung ber Bahrheit, fo ift es erfichtlich, baf bie Bahrheit nicht vollig und nothwendig von fich felbft abfallen, b. h. fich felbft burch Rothwendigkeit nicht untreu werben barf. Bas aber nicht nothwendig erfcheint, tann nur accibentell gebacht merben, b. b. bas ericheint vom Gefichtspuntte bes Bangen nicht abfolnt nothwendig, fonbern fest im einzelnen bestimmte Doglichfeiten und Bebingungen voraus, bie nur unter Umftanben und accibentellerweise einen Abfall jum Unvollfommenen berbeiführen tonnen, und bie jugleich, mas Begel nicht gethan, erffart werben muffen. Auch hartmann in feiner trefflichen Arbeit über bie "Philosophie bes Unbewußten" fuchte neuerbinge auszuführen, bag es bas fogenannte Unbewußte im Beltall fei, bas nothwenbig in einen folden abfälligen, unvollommenen Zwischenproceft gerath, aus bem es fich folieflich wieber ju befreien fucht. Ift biefer unvolltommenere Zwifdenproceg, burch welchen bas Unbewußte über fich binaus jum Bewußtfein ftrebt, aber ein nothwenbiger Act, fo muß er auch jur mabren Bolltommenbeit fuhren, und führt er burch geistige Befreiung jur ichlieflichen Berfohnung mit bem unvollfommenen Beftanbe ber Dinge und somit zu einer tiefen geiftigen Bollfommenbeit, fo ift nicht abgufeben, weshalb bas Unbewußte urfprlinglich nothwendig in bie Bwifchenphafe jenes unvolltommenen Proceffes bineingerieth. Denn ber 3med bes Beltalls fann nothwendig nur bie bauernbe Erhaltung ber Bolltommenbeit forbern.

Gedanken zu folgen, so wenig erscheint er geschichtlich betrachtet als möglich und berechtigt; benn foll eine gemiffe Bollommenheit erreichbar und nicht völlig unerreichlich, somit ziellos fein, fo fest biefer Proceg auch eine geschichtliche Beenbigung voraus. Gine Beendigung aber im erreichten Ziele ber Bollfommenheit weift nothwendig auch auf einen frühern geschichtlichen Abfall von diesem wieder zu erreichenden Zwede bin, da sich sonst die Bemegung bes Broceffes und die Befchichte felbft nicht erklären wurden. Run aber ift leicht zu ersehen, daß sich eben dieser Abfall von der Bollfommenheit und Wahrheit nicht totaliter am Beltall ereignen fonnte, es fei benn, wir magten zu behaupten, bag bie emige Bahrheit ihrem vollen Umfange nach von fich felbst abfallen tann, ein Widerspruch, mit bem fich die Bahrheit in fich felbft aufheben und vernichten wurde. Da nun eine folche abfolute und nothwendige Bernichtung ber Wahrheit nicht gebacht werden barf, tonnte fich auch jener beregte Abfall nur partialiter und accidentellerweise geschichtlich vollziehen, er reprafentirt baber nur ein accidentelles hiftorisches Amischenspiel eines Theiles im Weltall, über beffen unnöthiges Anschwellen bis zum unvolltommenen Dasein, das fich wieder zur Bolltommenheit (wie die Bewegung beweist) aufzuheben und zu ihr zuructzustreben sucht, wir geschichtlich wie afthetisch gesehen nicht im Zweifel

Die Bahrheit kann nothwendig nicht von sich selbst abfallen oder über ihr Ziel hinausschießen, das Wesen des Undewußten wird daher auch niemals mit Nothwendigkeit den von Hartmann vorgeschriebenen psychologischen Entwicklungsgang durchkaufen. Denn entweder das sogenannte "Undewußte" ist das Unsvollsommene, so wird es nun allerdings mit Nothwendigkeit zur höhern Entwicklung streben, allein hiermit auch einen frühern Absall vom Bollommenen (also volles Bewußtsein) zur ursprünglich nothwendigen Boraussetzung haben, da das an sich Unvollsommene nur unsubstantiell ist und seinen Halein an der durchschiegen, in sich selbst einleuchtenden vollsommenen Substanz (d. h. am vollen Bewußtsein) sindet; oder aber das sogenannte "Undewußte" ist selbst die "hellsehnde", vollsommene Substanz; dann zedoch ist der Absall ins Unvollsommene an sich nicht nothwendig und "entwicklungsunnöthig", und bieser Ansicht gemäß das Streben zum Bewußtsein im Weltall nicht nothwendig gesordert, somit auch nicht erklärt.

Erklärlich ift es baber, dag es vorzugsweise bie Runftphilosophie (bie fich auf die untrüglichen Erfahrungen des innerften Gefühlslebens ftiit) ift, welche barthut, bag ein völliger, totaler Abfall bom Normalen, vom Bollfommenen und Schonen bem Bewiffen ber Runft und bem tiefen gebilbeten Gefühle überhaupt etwas jugleich Unerträgliches, Undenkbares und Widerstrebendes sind. sonderbar, je extremer und umfangreicher, felbst nur partialiter angefehen, ein folder fogenannter Abfall vom ewig Schönen auftritt, um fo mehr fühlt fich bas gebildete Runftgewiffen beleidigt, und um so mehr also muß die Größe der Unerträglichkeit wachsen und ber Entschluß und das Bestreben zur Umtehr aus derfelben eintreten. -Diefe psychologischen Thatsachen führen uns mit Hinblick auf die Geschichte baber zu bestimmtern philosophischen Resultaten. Spiegelt nämlich das Weltall und der Makrokosmus der Idee der Kunft gemäß die harmonische Weltordnung, so konnen die baran participirenden ordnungsliebenden Theile einen sogenannten Abfall zur extremen Unordnung nothwendig im größern Umfange und in langer Dauer barin auch nicht bulben, tritt aber bennoch eine folche Unordnung ein, fo wird fich bie Bewegung ber ergriffenen Theilden um fo eber gur Umtehr getrieben fühlen, je fomerer ber fich hieraus ergebenbe Drud ber Unertraglichkeit auf ihnen ju laften beginnt. Auch vom Gefichts= puntte der Kunftphilosophie ergibt fich daher die Bahrheit, daß es in ber Conftruction ber vollsommenen Welterdnung liegt, daß fich bie mit ihr gegebenen Berhältniffe nicht bauernd und nicht völlig umfassenb (totaliter) in die Extreme unerträglicher chaotischer Buftunde fturgen laffen. Was aber ebenfo wenig völlig umfaffend wie ewig bauernd im Beltall vorgeben konnte, bas vermochte fich geschichtlich nicht nothwendig, fondern nur unter gewiffen Umftanben partialiter ju ereignen. Allein gerabe unsere irbifche Schöpfung als Theil bes Weltalls bietet merkwürdigerweise bezüglich einer tiefern äfthetischen Naturbetrachtung ein überreiches Material bar, um bie Thatfache zu

erharten, bag wir uns auf Erben geschichtlich in einem folden Zwischenzustande befinden, gleichfam einen folden Abfall vom Bvollfommenen burchlaufen, aus bem wir uns afthetisch und fittlich gezwungen fühlen, So erflart fich une benn bas, mas uns wieber zu erlösen. bie gange irbifche Naturgeschichte und Geschichte ber Menscheit zeigt, nämlich ber Progreß. Leicht ift es, biefen Progreß in ber Geologie sowie in der organischen Welt von der Entwickelung der unvoll= tommenen Thierstufen bis zum Menschen hinauf zu verfolgen, und im Menschenthume felbft wiederum tritt uns die innere Entwickelung ber Geschichte beutlich bezüglich einer fittlichen und geiftigen Bervollkommnung entgegen. Aber fonberbar, mas Sittlichfeit und Sanblungeweise bee Menichen innerhalb biefer Geschichte gerade am allerlangsamften in Bezug auf ihre Bervoll= fommnung erreichen, und auch ber bem Runfttriebe mannichfach vermanbte Ertenntniftrieb in ber Beichichte noch feinesmege völlig ju erringen mußte, bas vermirtlichte fich im Gefühlsproceffe ber Runft viel früher, und gefdichtlich in einer verhaltnigmäßig viel furgern Beit.

Baren es die funftsinnigen Griechen, welche im Alterthum bie Begrunder ber eigentlichen Philosophie murben, so murben biefe Bölker in gleicher Weise auch geschichtlich die Begründer und Schöpfer einer frühen hohen Runftvolltommenheit, fie waren es, die dem emig feststehenden Kunftideal, d. h. dem Werthe bes Gleichmaßes und ber magvoll schönen Ordnung ber Berhältnisse, als Sinnbild ber ewig ichonen Bolltommenheit und mahren inhaltsvollen Unendlichkeit, einen am meiften lebendigen, beutlichen Ausbruck verschafften. Mit ber beutlichen und burchfichtigen Feststellung diefes Ausbrucks begann inbeffen, wie bereits erwähnt, die eigentliche Runftgeschichte, mahrend die Borgeschichte und primitive Entwidelungsgeschichte ber Runft nur benjenigen Berlauf des Processes umfaßt, der von dem ursprünglichen Ausbruck unförmlicher, maglofer Unvolltommenheit bis zur griechischen Runftepoche verläuft. Erst während dieser Epoche, in der sich das gebildete Gefühl und der Formensinn zu einer Höhe erhoben, auf der die Idee der Kunst klar und durchsichtig wurde, schlug die eigentliche Geburtsstunde der Kunst, die frühere urgeschichtliche Zeit gewährt uns nur den Einblick in eine embryonale Entwickelungsperiode.

Nicht geschichtlich so fruh wie die Runft und das durch fie gebildete afthetische Befühl erreichten, wie erwähnt, Wille und Ertenntniß im Beifte die Sohe biefes Riels, sondern wir durfen vielmehr behaupten, dag der Proceg der sittlichen Sandlungsweise ebensowol wie ber bes Erkenntnigvermögens noch heute weit von diesem Ziele überhaupt entfernt sind. Bas aber die Bernunft verhältnigmäßig fo fruh geschichtlich im gebildeten afthetischen Gefühle erreichte durch ben Hinweis auf die Harmonie, sollte sie das nicht auch im sittlichen Willen und im erkenntnisthätigen Berstande bereinst verwirklichen konnen? Gewiß, so durfte man im hinblick auf die Idee ber unendlichen Beltordnung behaupten, es muß bereinft eine folche Epoche für bie Menschheit hereinbrechen, in der auch die sittliche Sandlungsweise der Menschen diefen durchsichtigen, ansprechenden Ausbruck ihrer Bewegungen und Thaten ju finden im Stande ift, ber fich mit ben Befegen ber harmonischen Beltorbnung verträgt, wie bas Erfenntnigvermögen bereinft im Berftande fest und ficher ben mahren Ausbruck für bas Ewige und Unenbliche übereinstimmend feststellen lernen wird. — Wir haben keinen Grund, uns einer hoffnungsvollen und erhebenden Fernsicht nach seiten ber Zukunft auch in sittlicher und erkenntnigtheoretischer Beziehung völlig zu verschließen. Une inbeffen be= schäftigt hier nicht die Butunft, sondern die Bergangenheit, und fo wenden wir benn unserer Aufgabe gemäß unsere Blide in die Urzeit zurud, um ben früheften Entwidelungsproceg ber Runft gu überfeben.

## Die Entstehung der Aunstidee und die geschichtliche Thatsache ber Aberration.

Rückblid auf bie erfte Ausbildung und Entwidelung ber urfprunglichen Runft. fertigteit. - Das Unformliche in ber urgeschichtlichen Runft. - Die Leitung ber Runft burch bie Religion, und bie erfte Ausbilbung ber Gunfte burch bie Briefter. - Die Runftibee, ihre Bermanbticaft jum philosophischen Brincip und ihre Entflehung und Abflarung burd bie Betrachtung bes Matrolosmus. - Gefühl, Ertenntrif und Sandlungsweife, verglichen in ihrer verschieben rafden Entwidelung in Bezug auf bas Biel ihrer Bilbung. - Die afthetischen Broportionen und Bewegungen innerhalb ber Breite bes Schonen und bie positiven und negativen Berthe ber Dissonanzen und unästbetischen Aberrationen. - Die harmonie und bie fie betampfenben Storungen in Bezug auf bie Aufgabe bes Runftlers. — Die sittlich-afthetischen Anforberungen an bie Bewegungen ber Atome im Beltall bes Schonen und hinweis auf bie Entftebung ber Aberration und bes liebels. - Das Runftwert als Sieg ber harmonie über bie ftorenben Conflicte. - Die Gewiftheit und Nothwendigfeit in ber Babrnehmung, entftebend burch ben begrenzenben Gefammthinblid auf bie fic empirifc ausschließenben Unwahrscheinlichkeiten. - hinweis auf ben Berth und Unwerth ber Meinen und ju großen Diffonangen in Bezug auf bie fittliche Aufgabe im afibetisch geordneten Beltall. — Spiegelung biefer sittlichen Aufgabe in bem harmonischen Berhalten ber Theile und Theilchen aneinander im vollenbeten Runftwerte.

Wie sich ber Intellect anfänglich burch bas Behikel ber Sprache, bie Religion ursprünglich an ber Hand bes Familienlebens und ber

staatlichen Gemeinschaft, später an der Hand der Naturzauberei und des Mythus, endlich aber, wie wir im Folgenden noch genauer sehen werden, an der Hand der von der wahren religiösen Idee durchdrungenen Sittensehre entwickelt hat, so entfaltete sich die Kunst ursprünglich durch die Stütze der Hand und Fingergeschicklichkeit.

Auch die Thiere zeigen vielfach gewisse Fertigkeiten, auch sie erwerben fich auf Grund angeborener Geschicklichkeit und angeborener Organe eine Reihe von Runfttrieben, mit ihnen um bie Bette aber eiferte ursprünglich die Sand bes Menfchen. Durch bas engere Staatsleben und die mit ihm vorschreitende Arbeitstheilung gewannen die Runfttriebe eine fertigere Ausbildung. Der Berlauf ber Urgeschichte lehrt une, daß fich schon febr früh ein fogenannter arbeitender und tunfttreibender Stand in ben primitiven urftaat= lichen Bemeinden absonderte, ein Stand, ber freilich urfprunglich jehr misachtet und fflavifc behandelt wurde; benn zumeist maren ce die zum herumftreifenden Jagdieben forperlich Untauglichen, welche nich mit Arbeit, beziehungsmeise Runftthatigfeit befassen mußten. \* Allein gerade baburch, daß die tunftfertigen Arbeiter ber Urzeit burch die Umftäude mit Rothwendigkeit und Ausbauer auf ihr Geschäft hingewiesen maren, sammelten sich in ihnen die geistigen Rrafte. Aunftfertigkeit und Erfindungsgeift fteigerten fich und ber Intellect nahm zugleich einen bedeutenben Aufschwung. Go, faben wir, fallten bie früheften tunftfertigen Arbeiter ber begabteften Boller querft zu ber größten culturbringenden Erfindung, nämlich ber Fenernfindung gelaugen. Aus biefen Arbeitern gingen fpater die Flamines bervor, die anfänglich ebenso fehr geschickte Sandwerker wie Lünftler maren, welche fich fpater inbessen zu primitiven Raturforschern und priefterlichen Zauberern und Seilfüustlern ummandelten.

Mit ber Spoche, welche bas Auftreten ber Flamines in ber Urgeschichte ber Religion hervorrief, beginnt auch für bie vorge-

<sup>\*</sup> Bgl. Buch 4, Rap. 2.

364

schichtliche Kunst ein neuer Aufschwung. Neben bem uralten Gräberbau entstand nunmehr auch ber kunstsinnige Tempelbau, ber Bau von Altären und schön geschmüdten Opferstätten. Die Plastit, die bisher nur kunstfertig gearbeitete Steinwassen, einsache Grabbentmale und vielsache Formen von Tongeräthen auszuweisen hatte, begann sich jeht erhabenern Gegenständen zuzuwenden; denn mehr und mehr bestrebten sich die Meister der Bildunst, die ihnen vorschwebenden Gestalten der Götter zu versinnlichen. So wuchsen die



3bol auf ben Sandwichs infeln.

Bebiete ber Runft, und bas Streben nach bem Erhabenen trat in den Bordergrund. Aber ber eigenthumliche Sturm und Drang, ber bie Urgeschichte und Borgeschichte bes eigentlichen Runftlebens tennzeichnet, tommt nicht fogleich zu vollendeten Auffassungen des Erhabenen. Statt bas Erhabene mit bem Schonen und dem Unendlichen zu vermählen, treibt es Beist ins Maklose und ben unförmlich Schrankenlose, und die Formen werben nicht schön, sondern häflich übertrieben und ber-Sägliche Disgeftalten treten uns entzerrt. gegen mit bem herausfordernden Anspruch, als bas Erhabene gelten zu wollen.

eines ehrfurchtsvollen Charafters und eines sittlich strafenden mb boch wohlwollenden Zuges, erscheinen die uns aus dieser Zeit entgegentretenden Darstellungen gemein, widerlich und schreckhaft. Die meisten heutigen Naturvölker haben diese früheste und niedrige Stuse der religiösen Bildkunst nicht überschritten, und auch unter den Culturvölkern des frühesten Alterthums gehören nur wenige Denkmale und Bildwerke schon einer höhern Stuse an. Vieles in Aeghpten und Mexico zeigt uns nur das völlig Unförmliche und erinnert uns an das berühmte Idol auf den Sandwichinseln und der Osterinsel. Dis zur furchtbarsten Häslichkeit ausgebildete Formen

fand man unter Basaltstatuen, welche am Fuße bes Teokallis aufgeftellt waren. Es waren Riefentopfe von Thierrachen umichloffen, welche gierig die Bunge bis jur Bruft herausstreckten und im Begriff maren, ein Berg zu verzehren. Aber es find nicht etwa nur bie Anfänge ber bilbenben Runfte, welche uns ben Gindruck ber haßlichen Daflofigfeit und Zügellofigfeit verschaffen, sondern viel mehr noch wie die ursprünglich roben Buge ber unförmlichen Bautunft, ber Plaftit und ber mit ber roben Bilbichrift beginnenben Malerei, tragen auch die Ursprungsformen ber übrigen Rünfte ganz das nämliche Gepräge. Richt minder überschwenglich, schwülftig und oft völlig maglos ericheinen bie früheften Anfänge der eigentlichen Dichtfunft. Nichts ift hier von ber schönen, magvoll gebundenen Form an ben begeisterten Rebewendungen und prophetisch gespendeten Lehren und Sinnsprüchen aller ber Sänger und Priester ju bemerken, obwol wir beutlich burchfühlen, daß fie mächtig vom Sturm und Drang nach bem Erhabenen burchweht werben. Und nicht anders war es mit bem Beginn ber ursprünglich noch eng ausammengehörigen Ton- und Tangfunft. Der Rlang ber erhobenen Stimme fand noch ebenso wenig klare melobische Formen ber Tone, wie bie sich in wilden Sprüngen Luft machende berauschende Freude schon ursprünglich tattvolle und magvolle grazible Formen der Bewegung fand, die nach iconem Gleichmage ftrebten. Wer Gelegenheit hat, nach biefer Seite bin unsere beutigen Naturvölker zu beobachten, der erblickt die Reihe biefer höhern Runfte hier noch in ihren primitioften Formen. In zügellosen, unförmlichen Sprüngen tangen die Indianer nächtlich um das heilige Feuer, begeistert regen fie die Fuße zum wilben formlosen Tange, auch ihre Stimme wird fortgeriffen von ber Begeifterung, aber bie Rlange bie hervorbrechen, find noch völlig unmufitalisch, die Tone erscheinen wie ein wildes Geheul, ober wie langfam gezogene unschöne Rlagelaute. wilder und ungemeffener aber erscheinen die Tange ber Zauberpriefter, heiserer und haglicher noch bas Beschrei ihrer Stimme.

366

Ebenso wie ber Zauber in seiner Art verzerrte formlose Elemente ber mahren Religion burchbliden läft, fo verbindet fich in diefer verzerrten Beise auch bamit bie Runft. Go ift bas mistonende Geschrei und die erhobene Stimme des Bauberers noch tein Gesang, seine ausgelassenen bacchantischen Sprlinge noch tein Tanz, und das wirre Geräusch seiner Zauberklapper ober seiner Trommel, um das wilde Gefchrei zu begleiten, noch keine Musik, aber bennoch find es die noch formlofen Anfänge aller biefer höhern Runfte. Innig gehen ursprünglich Runft und Religion in biefer Weise noch Sand in Sand, und fcwierig wird es, fie in ihren Anfängen zu trennen. Das Glement, das in ber Religion jur begeisterten Erhebung und endlich zum Erhabenen treibt, reift die ursprünglich angeborene Beschicklichkeit und die außern Runsttriebe mit fich fort, durchgeistigt fte und theilt ihnen mit von bem Feuer ber ebeln Begeifterung, welche bas Streben zum Erhabenen charafterifirt. So verschwiftert fich bie bilbende Technit, bie anfänglich nur den gewöhnlichften ängern Intereffen gebient, fehr früh mit ber Religion, und wird, von ihrem Lichte angehaucht, zur Runft verklärt. Die begeifterte Redegabe läutert fich jur Dichtkunft, und die erhobene Stimme ale Ansfluß hoher Befeligung wird allmählich jum Befange, ber fich ju verftärten und zu begleiten sucht durch bas Anschlagen Kangvoller Gegenstände (wie gegerbte Thierhaut, Stein, Metall, Holg, Stieborner u. f. w.), und die von der hohen Freude getragene Bewegung geftaltet fich zur graziblen Tanztunft. Go fteben alle Runfte burch bas Moment bes Erhabenen und Erhebenben, bas fie in fich bewegen, in innigfter Bermandtichaft mit der Religion. biefer natürlichen Bermandtichaft von Runft und Religion kann es nicht wundernehmen, daß die alten Bolfer die Runft überhaupt von ben Göttern ableiteten und namentlich die von ben Zauberern und Brieftern vorzugeweife geübte Tonkunft als ein gang besonderes Gefchent ber Götter ansahen. Gewiß, ber so innig zum Gefühl fprechende Gefang und Rlang mar gang befonders bagu geeignet,

ben Geift zu erheben und zu begeistern, und merkwürdig fruh hat fich bas Rauber = und Briefterthum biefer Runsttriebe bemächtigt. um fie zu bilben und im Dienfte ber Religion zu verwerthen. Aber nicht nur der Tonkunft, sondern fast aller Kunfttriebe haben sich ursprünglich, wie une die Geschichte lehrt, die Zauberer und Priefter (die ja felbst aus dem bildenden arbeitenden Urfünftlerthum hervorgegangen waren) bemächtigt, um sie zu entwickeln und zu üben und ihnen so einen beiligen und geweihten Charafter zu verleihen, und hiervon macht nicht einmal die triviale Tangtunst eine Ausnahme. Reinem Stande hat baber bie erfte porgeschichtliche Ausbilbung ber Runfte fo viel zu banken wie bem Priefterthum. 3m Schofe bes Briefterthums ging, so burfen wir mit Recht behaupten, ber erfte umfangreiche Bilbungsproceg ber Kunfte vor fich, und einige berfelben haben fich nur erft fehr fpat vom Briefterthume felbständiger emancivirt. Babrend Baufunft und Plaftit fich freilich fchen früher verfelbständigten und später nur ihre edelsten Formen wieber im Dienste ber Religion verwerthet wurden, ftanden indessen Dichtkunft und Tonkunft verhältnigmäßig noch fehr lange unter bem bilbenden Einfluffe ber Priefterwelt.

Wie sich die Religion in den verschiedenen Phasen, die sie äußerlich durchlaufen hat, verhältnismäßig nur sehr langfam entwickle, so aufänglich auch die von ihr abhängige Kunst. Formlos und ungezügelt blieden noch lange Zeit hindurch die ersten bedeutens dern Kunstschöpfungen. Wie aber die niedrigsten Böller aus dem Stadium dieser widerspruchsvollen, häßlichen Formenschöpfung sich überhaupt gar nicht herausarbeiteten, so erreichten doch auch die begabtern Culturvöller, die mit ihren Kunstproductionen sich bedeutend höher erhoben, teineswegs alle dasjenige höchste Stadium der Kunst, in welchem der Geist durch seine Schöpfungen zeigt, daß er das Räthsel gelöst und in das eigentliche Geheimniß der Aesthetit eingebrungen ist. Es war daher im Alterthum genau genommen nur einem höher begabten Culturvolke beschieden, ein tieseres Verständniß

368

für die Kunstwahrheit zu entwickeln, und bieser Bolksstamm waren die Griechen.

Wenn es wahr ist, daß der Erkenntnistried in der Art seines innern Berhaltens Berwandtes zeigt mit dem äußern Kunsttriede, und daß er wie dieser, nur auf einem andern Wege und mit andern Mitteln, doch dasselbe Ziel der höchsten ewig schön erscheinenden Wahrheit anstredt, um in ihr den wahren Ausdruck für das Unendliche und Unvergängliche festzustellen, so kann es psychologisch nicht wundernehmen, daß es die mit dem tiefsten innern Erkenntnistriede ausgestatteten Griechen zugleich waren, die auch in der Kunst sehr früh den höchsten Triumph seiern sollten. Als die Schöpfer und Begründer der eigentlichen Philosophie wurden die Griechen daher auch zugleich die Schöpfer der wahren und eigentlichen Kunst.

Allein haben auch die Griechen in fast allen Künsten sich in hohem Waße dem Kunstideale genähert, und schien ihnen vor allen übrigen Bölkern die große Aufgabe zuzusallen, den Schleier der Isis in dieser Beziehung zu zerreißen und das Geheimniß der Kunst allzgemeiner zu enthüllen, so war die Annäherung und der Uebergang zu dieser höchsten Stufe doch auch bei ihnen nur ein langsamer Proceß, von dem nicht in gleichem Waße und zu gleicher Zeit alle Künste und Kunsttriebe zugleich ergriffen wurden. In diesem Sinne, und zwar nur in diesem, kann man behaupten, daß die Künste als solche nicht alle gleichalterig sind, obwol der Anlage und Aeußerung nach alle Kunsttriebe im Menschen ursprünglich nebeneinander gleichzeitig ausgesprochen erscheinen.

Nicht mit Unrecht hat man die Dichtkunst in diesem Sinne als die erste und älteste wahrhafte Kunst bezeichnet; denn in ihr war bereits deutlich eine hohe Annäherung an das eigentliche Kunsteideal zur Entwickelung gediehen, als die übrigen Künste alle noch im Formlosen und Maßlosen umherschwankten. Früher wie in allen übrigen Kunstthätigkeiten bilbete sich in der erhabenen und erhebens den Redeweise der religiösen Sänger und Psalmendichter jene ers

greifende, gebundene, magvollere und schone Form, in der ein angewandter Accent sowie Rhothmus und Gleichmaß beutlich ertennen lassen, daß im Gefühle ahnungsvoll neben bem Erhabenen auch die wahre und richtige Ibee bes Unenblichen als bes ewig Schönen und des dauernd Bolltommenen emporzusteigen begann. Magvolle burchfichtige und übersichtliche Eintheilung, Gleichmaß ber Berhältnisse und Rhythmus ber Bewegungen erscheinen ja ohne Zweifel als bie Grundformen jener ewig schönen und damit allein erhabenen Unendlichkeit, die fich im Beltall ausgesprochen findet. Richt im Chaotischen, Maklosen und völlig Willfürlichen kann sich das Weltall dauernd erhalten, nicht in die Extreme biefer unerträglichen Berhältniffe läßt fich fein Aufbau fturgen, fonbern die fich im Weltgangen bewegenden Theile suchen die gesetliche Ordnung und fühlen fich zur Aufgabe getrieben, diese ewig schone, allein mahrheitbringende, sich harmonisch und rhythmisch gestaltende Weltordnung zu er= Wie weit sich baber auch unter ben auf die verträgliche Ordnung gefetlich hingewiesenen Heinsten Theilchen bes Weltalls durch allmähliche Hingabe an kleinste unnormale Bewegungsbifferenzen (Diffonangen) mit ber Zeit burch bas Anwachsen berfelben Einseitigkeiten, und bom Gesichtspunkte ber Ordnung betrachtet, Aberrationen ergeben, wie weit fich thatfachlich in ber Welt burch Ansammlung störender Elemente eine Anarchie unter Umständen bis jum gemiffen Grabe verwirklichen mag, und fo fehr ein Chaos bemgemäß geschichtlich machsen und sich ausbreiten kann ber Matrotosmus wird nicht mude werden, Biberftande biergegen zu organisiren, um biese Dissonanzen zu bekämpfen. Mit andern Worten, die Majorität ber Wesen und Atome im Weltall wird die Ordnung bewahren und die Minorität der störenden Elemente stets einschränken und zurudbrangen. Aber bennoch ift bie Doglichkeit bes Bachsthums auch ber Dissonanz und Störung gegeben, und um denselben vorzubeugen, muffen bieselben ichon im Reime befampft werben. Bu allen Zeiten freilich hat es Beifter gegeben, welche bie um fie Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II. 24

her vorgehenden geschichtlichen Thatsachen der Aberration, d. h. die Erscheinungen bes Elends, ber Rrantheit, ber Disgestaltung, ber Disharmonie sowie ber Anarchie und bes Chaos als Formen vertheibigen, bie im Beltall (Matrotosmus) fein follen, weil auch fie, wie man annimmt, jur Sarmonie bes Beltgangen ftimmen und ber unafthetische Einbruck, ben biefe Erscheinungen hervorrufen, nur subjectiver Ratur sei. Aber man frage diese mit der Aefthetik so wenig betrauten Beifter, ob fie ihren gefunden Rorper mit bem eines Aussätigen vertauschen möchten, man frage die Debrheit berer, die unter der Sonne athmen, und diese Mehrheit wird diese Frage auf der Erde entscheiden, ohne daß wir nöthig hatten, den einfichtigen Staatslenter zu fragen, ber feine gange Berantwortlichfeit fühlt, sobald er hinsichtlich des Fortschritts, der sich in einem Staate Bahn brechen will, biefer Bewegung ben reformatorischen gefunden Entwidelungsgang ju ertheilen im Stande ift, mahrend er von Orbnungsftörern gebrangt wirb, ber Revolte biefe Bewegungen zu überlassen. Mit den Bewegungen des Weltalls ift es nicht anders, und eine Anarchie des Matrofosmus ist dem Philosophen kein zugänglicher Gedanke. Aber bie Weltgeschichte lehrt une, bağ fich bas Uebel ber Anarchie und bes Chaos bis jum gewissen Grabe thatfächlich zu vollziehen im Stande find, und die vorgefundenen Berhältniffe ber organischen Welt unfere Blaneten beweifen hiftorisch daß fich Aberrationen oft sogar in verhältnigmäßig sehr hohen Magftabe verwirklichen können, fodag wir felbst im Cultur= und Staateleben fortbauernd bie Machte fürchten, welche fich jederzeit von neuem zur Anarchie und zu focialen Aberrationen gezogen fühlen, um die Errungenschaften bes gangen gesitteten Culturlebens in Frage au stellen. Im Weltall berrichen überall die nämlichen Gesete, bennoch find brei Grundbewegungen und Richtungen möglich für die Summe ber Einzeltheilchen, welche daffelbe umschlieft. Die eine dieser Rich tungen ift die normale und die gesetlich vorgeschriebene, neben und in ihr dagegen treten die Bewegungen von Fortschritt und Rückschritt

auf; benn die Bewegung ift geschichtlich betrachtet feine abfolute Größe. In ber Natur gibt es überhaupt nichts Absolutes, und wie wir uns vergeblich bemühen, eine Species in ber organischen Formenwelt ihrer Erscheinung nach als absolut aufzuweisen, fo streben wir ebenso vergeblich nach einem absoluten Mage jener Grundbewegung, welche bas Weltall geschichtlich beherrscht. Nicht als wenn wir eben biefe bas Weltall burchzitternbe Bewegung in ihrer Gefetlichkeit leugnen konnten, bas mare unmöglich; benn bem Raturhiftoriter macht fie fich bemertbar in ben Araften, welche ben Arpftall gur Bilbung treiben, in ben Bahnen, in welchen bie Weltkörper bas Himmelsgewölbe burcheilen und in ben organischen Geftaltungen; aber wir begingen einen Irrthum, wenn wir für ben Ausbrud aller biefer Bewegungen nach einem allgemeinen Mage suchten, beffen Größe so absolut mare, daß in ihr auf bem Wege unenblich fleiner Differengen teine Abweichungen innerhalb gewisser Grengen stattfinden konnten. Gabe es diefe Aberrationsmöglichkeit innerhalb bes gesetslichen Caufalnerus nicht, fo mare vom Gefichtspunkte ber gefetlich normalen Durchschnittsbewegung aus gefeben, in ber Beltgeschichte kein Fortschritt und kein Ruckschritt, b. h. die Geschichte felbft nicht möglich, benn bie geschichtliche Bewegung mare in sich selbst alsdann unbestimmbar, weil der Fortschritt in der Geschichte nur feine erkennbare Bestimmung gegenüber bem möglichen Rudschritt erhält. Die Bewegung bes Unenblichen tann aber nicht geschichtslos fein; benn geschichtlich unbeftimmt und zugleich ziel- und zwecklos erscheint das Unenbliche in seinen Bewegungen nur unter ben Formen des ordnungslosen und leeren Chaos. Das Abfallen ber geschicht= lichen Bewegungen nach feiten biefer negativen Grenzen bin tennzeichnet eben ben Rudichritt gegenüber ber geschichtlichen Bewegung, die fich innerhalb der normalen afthetischen und harmonischen Beltordnung abspielt. Aber die gesetliche Grundbewegung, welche bie geschichtliche Weltordnung repräsentirt, fagten wir, ift ihrer Richtung nach feine abfolute Große, welche innerhalb gemiffer

Grenzen die Aberration ausschlösse, und fürmahr, wie ware ohne hinblid auf diese Grundwahrheit die bewegende Rraft in der geschichtlich organischen Welt, beren Transmutations = und Aberrationsfähigkeit nach seiten ber verschiedensten Differenzen ber größte unferer heutigen Naturforicher thatfachlich nachzuweisen im Stanbe war, zu verfteben? Mit Rüchficht auf die Thatfachen, welche uns in fo reichlichem Mage bie geschichtlichen Bewegungen bes organischen Lebens bieten, die continuirlich jusammenhangen mit ben geschichtlichen Grundbewegungen, welche den Matrotosmus durchbeben, läßt fich allein bas Problem lofen, bas uns bie geschichtliche Forschung hinsichtlich ber Begriffe von Freiheit und Nothwendigkeit ftellt. — Wir muffen querft in Bezug hierauf unterscheiben zwischen bem gefeklichen Caufalnexus (unter beffen Bewegungen fich ausnahmslos alle Erscheinungen im geschichtlichen Weltall vollziehen) und ber Richtung, welche geschichtlich ber Berlauf bes Caufalnerus einhalt. Bollzieht fich geschichtlich alles natürlich und gesetlich, b. h. alles burch ben Zusammenhang von Ursache und Wirkung, so vollzieht fich ber geschichtliche Berlauf bes Causalnerus bennoch nicht ausnahmslos nach einer einzigen gegebenen Richtung bin. Denn gabe es nur eine absolute, b. h. eine einzige Richtung für die Bewegung aller Theile und Theilchen im Weltall, fo liefe alles parallel und die phyfikalifche thatfächliche Wechselwirkung ber Dinge ware hiermit ebenso wie alle Gefchichte aufgehoben. Andererfeits, gabe es gar teine vorgefcriebene Richtung für die Summe der Theilchen im Weltall, so flösse alles burcheinander wie im tiefften Chaos, und auch hier mare, wie ichon erwähnt, die natürliche physikalische Wechselwirkung ebenso wie bie Geschichte wiederum aufgehoben. Daraus folgt, daß es im geschichtlichen Causalnerus teine völlig absolute und feine völlig biffolute Bewegung und Richtung ber Theilchen geben kann. Anders aus: gebrückt, im gesetlichen Berlaufe ber Dinge kann es teine fo ftarre Nothwendigkeit geben, daß mahrscheinliche Differenzen der Aberrationen ber Richtung unter ben Bewegungen völlig ausgeschloffen

seien, während andererseits keine solche Richtungs= und Bewegungs= freiheit hierin möglich ist, daß unwahrscheinliche Abweichungen ober Sprünge sich verwirklichten. Somit ift bas, was wir Gewißheit im geschichtlichen Beltall nennen, mit hinblid auf bie Richtung des gesetzlichen Berlaufs nur ber empirische Gesammthinblick auf alle unwahrscheinlichen Abweichungen ber Bewegungen, die im Augenblicke benkbar find. In der Geschichte, welche es vorzugsweise mit ber Beobachtung ber Richtung ber Bewegungen und Dinge auf bem Grunde des gesetlichen Caufalnerus zu thun hat, läßt fich baber nichts absolut vorausberechnen, fonbern nur mit Gulfe ber Bahrscheinlichkeitsrechnung ein annähernd richtiger Schluß gewinnen. Denn Rudichritt und Fortschritt, Bormartsbewegungen und Umwege seben wir häufig die geschichtliche Richtung thatsächlich einschlagen, und so unwahrscheinlich es in Bezug auf die Geschichte bes Matrotosmus ift, daß binnen turger Zeit das Weltall fich in ein Chaos fturgt, weil uns empirifch bie Anordnung und Bewegung ber Geftirne eine tiefe, bauernde und unbezwingliche Ordnung ertennen läßt, fowenig hindert dieser empirische Einblick in die unbezwingliche Ordnung des Matrotosmus, dag wir leider andererseits, sobald wir unsere Blide ben Gebieten bes Mifrotosmus, b. h. unserer nächsten Umgebung, zuwenden, die empirische Thatsache wahrnehmen, daß die Ordnung hier geschichtlich nicht überall so gefestigt ift, daß bie Anarcie und die Berwirrung ber socialen Berhaltnisse ebenfo unmahrscheinlich find wie in ber Geschichte bes Matrotosmus. Begentheil, die Ereignisse unsers gefelligen Lebens, ebenso wie bie Ereigniffe auf bem Gebiete ber organischen Schöpfung unsers Blaneten beweisen es nur zu beutlich, wie leicht und wie rafch fich ein Umschlag ber Richtung hinsichtlich ebler Bestrebungen zu vollziehen im Stande ist. Erklärlich ist es daher, daß wir im Gemuth fo tief ben Abstand in ber Geschichte bes Matrofosmus und unserer engern planetarischen Entwickelungsgeschichte fühlen, sobaß wir unsere innern sittlich-afthetischen Grundanschauungen nur so schwierig mit ben Er-

eignissen unserer äußern nächsten Umgebung in harmonie zu setzen miffen. Berfeten mir une nun in die Geschichte ber Urzeit zurud, fo lehrt fie une, bag es bamals auf Erben für bie Geschöpfe bes Schönen und Gefälligen noch wenig gab. Im Gegentheil, Jammer, Elend, bosartige Rrantheiten, häufig ausbrechende Sungersnoth traten mit ihren Erscheinungen zunächst in ben Vorbergrund. Wunder baber, daß die Lieder der Alten voll find von Anrufungen und Gebeten, daß die Götter dieses Elend von ihnen abwehren möchten. — Aber bie Grundanschauung der harmonischen Ordnung. ber Regelmäßigkeit und bes proportionirt gebauten Bangen, bie auf eine ichone und wohlberechnete Eintheilung und auf einen bauernben Frieden hinweift, fand fie nicht jest ber jum Erhabenen geftimmte und fehnsuchtsvoll emporblidende Menschengeift, tropbem er um fich her in feiner Rahe noch fo viel bes Rugellofen und Bilben fah. thatfachlich ausgesprochen in ben Erscheinungen am Mafrotosmus und in der Harmonie ber Spharen, auf welche ber regelmäßige Berlauf der Gestirne so deutlich hinwies? Und fürwahr, wie konnte ber von ber Religion jum Erhabenen gezogene Menschengeift bie Erscheinungen bes Matrokosmus mit ihrem rhythmischen friedlichen Wandel und ihrer beglückenden Gintracht, die fie in fo ergreifender Beife spiegeln, vom irbischen Jammerthale aus betrachten, ohne erfaßt ju werben bon jenem beseligenben Gefühle, bas ben Sinn nicht nur jum fittlichen Frieden führt und jur Gerechtigkeit ftimmt, fondern auch ebenso ben Beift zur schönen magvollen Form hinleitet, an der allein eben diefes Gefühl ein dauerndes Wohlgefallen findet. Wie erklärlich baher, daß die fo vielfach jum himmel blidenben Magier und priefterlichen Sternbeuter ber Urzeit auch unwillfürlich zum regelmäßigen Bau ber Worte in ihren von Begeisterung getragenen Reben und Gefängen gezogen wurden, um bamit allmählich bie Pforten bes Kunsttempels zu öffnen und bem Runstibeale ber schönen, magvollen und burchsichtigen Ordnung einen erften hervor= ragenden Ausbrud zu verschaffen.

Es wird fich nicht behaupten laffen, bag es nur erft die Griechen waren, welche die erhebende Redemeise und die von begeisternden Gebanken getragene Sprache jur eigentlichen funstfertigen Dichtung gestalteten; benn immerhin muffen wir jugeben, bag andere Bollsstämme, wie beispielsweise Inder und Bebraer (wir erinnern an die Bfalmen), gleichfalls ichon fehr früh in Hinficht auf die Ausbildung biefes Runsttriebes hervorragende Talente verriethen. Aber es ift sonderbar, daß die genannten Bolter in Bezug auf die Ausbildung ber in ihnen angelegten und vielleicht bei ihnen sogar früher zur Entwickelung gekommenen Runfttriebe bennoch nicht jene Stufe erreichten, auf welcher wir mit Recht die Griechen später bewundern. - Nachbem fich ursprünglich bas Wefen von Gleichmaß, Regelmäßigkeit und ichoner harmonischer Ordnung innerhalb eines Runfttriebes unter einzelnen hervorragenden Bollern eine durchschlagende Geltung verschafft hatte, ba verbreitete fich allmählich nunmehr ber Sinn biefer Ibeen und Formen auch auf die Reihe ber übrigen Der Gefang wurde gemeffener und ber Rlang in feiner Anwendung rhpthmischer, ebenso ber Tang. Die bilbenben Runfte hingegen arbeiteten fich nur mit Dube und gang allmählich aus ber Tiefe ber Unformlichfeit hervor, um fich bem mahren Wefen ber Runft anzuschließen. Aber gerade diese Runfte, nicht minder wie bie andern, haben fich bei teinem Bolle in fo reiner Beife in bem neuen Lichte ber echten Runftibee verklart, wie bei ben Briechen. Mit ben Griechen beginnt baber eine neue Epoche ber Runftgeschichte; benn erft hier gewannen bie Runfte insgesammt jene hohe und eigene Selbständigkeit, burch welche fie fich spater neben Religion und Wiffenschaft eigenthumlich fortzubilben im Stande maren, erft hier erreichten fie insoweit die Bohe des Ibeals, als die ausgebil= beten Formen baffelbe burchfichtig machten und klar erkennen ließen.

Doch mit biefer großen Runftepoche begann auch für ben machfenben Menfchengeift, und inebefonbere für

bas sich ausbilbende Gefühl ein neuer ungeahnter Aufschwung. Der neu gebildete Sinn für Regelmäßigkeit, Rhythmus und harmonische Berhältnisse führte den Geist in ein neues Reich wunderbar tiefer Offenbarung. Schienen doch Gefühl und Empfinsdung jetzt gefunden zu haben, wonach sie undewußt sich geschnt hatten, begannen sie doch jetzt deutlicher den hehren Zweck des Weltalls, den wahren Inhalt des Unendlichen und Unvergänglichen und den Werth des lebendigen Daseins zu ahnen. Fühlte der Geist doch nun unmittelbar, daß im Gleichmaße, in der edeln Proportion, im Rhythmus und in der Harmonie sich eine unumstößliche Form der unendlichen Wahrheit ausgesprochen sindet, die ihn bei ihrer Betrachtung und Hingabe begeistert und sittlich veredelt.

Freilich mar es nur eine innere unmittelbar fprechenbe Stimme, welche biefe Offenbarung bem Geiste verkundete, boch diese Stimme genügte, um bie Runft zu forbern und bas Gefühl sittlich und er-Aber ber volle umfassende Menschengeist haben zu durchgeistigen. wurde hiermit noch nicht völlig geläutert, und in Zweifel verfunten, schenkte er nicht immer biefer unmittelbaren Stimme ber Runft Behör; benn förberte er auch die Runfte und verwirklichte er in Werken mehr und mehr ihre unendliche Ibee, so schwantte er boch nur zu oft mit seinen sittlichen Thaten, um der afthetisch ansprechenden Berechtigkeit auch im Gebiete bes Sanbelns zu gehorchen. Der Beift bes Sandelns erwies fich indeffen noch widerspenftig, er mar noch nicht ergriffen und gebilbet genug, um fich von ber tiefern Offenbarung bes verebelten Befühle, bas jur Schönheit fich gezogen fühlte und das ber sittlichen Gerechtigkeit bas Wort rebete, leiten und erziehen zu laffen. Und nicht minder zügellos und widerstrebend erwies sich gleichfalls noch ber zweifelnde Erkenntniftrieb, ber, sich mit der Runst verwandt fühlend, ahnte, daß er einem gleichen Ideale zur Feststellung ber unendlichen unumftöglichen Wahrheit nachzuftreben habe.

Aber so verwandt das Streben und die Thätigkeit der Erkenntniß

mit der Aunstthätigkeit mar, fo fehr maren biefelben in ihren Bewegungen noch unwillfürlich beeinflußt burch die schwankende Bilbung bes unlautern und widerspruchsvollen Geistes des Handelns. bas Gefühl ahnte und unmittelbar und gleichsam unbewußt in ben Runstichöpfungen festhielt, das konnte sich noch nicht im Gebiete ber nach außen strebenden Sandlungen und ebenso wenig im Bebiete ber innern Erkenntnig eine volle Geltung verschaffen; benn in ber That fühlte sich die Handlungsweise und die Erkenntniß nach außen hin noch beengt, und burch unlautere Widerstände und mahrgenommene Widerspruche in ber Umgebung gedruckt. Die harmonie, die das Gefühl bereits tannte und in Bezug auf den Makrotosmus ahnte und erblickte, stand noch im Widerspruch zu ben unsittlichen Borgängen ber engern alltäglichen irbischen Umgebung und ben engern sinnlichen Erfahrungen bes Lebens. Go fand fich die nach außen bin ftrebende Handlungsweise ebensowol wie die Erkenntniß bes Beiftes mitten in einem wilben außern Rampfe, ber nur erft nach und nach durch die edle Herrschaft ber innern Gefühle und beren Aufflärung bezwungen werben konnte.

Das der Kunst verwandte Erkenntnisvermögen, das beeinslußt ist von den Widersprüchen des handelnden Geistes und denen der nächsten sinnlichen Umgebung, steht psychologisch gleichsam mittensinne zwischen Gefühl und Handlung, es erblickt hier den widersspruchsvollen Kamps der von außen gedrückten Handlungen, und sieht dort die innern Mächte des begeisterten und geläuterten Gestühls; so hat es eine Rolle der Vermittelung zu spielen, die im wahren Sinne des Wortes erziehend wirkt.

Eilte in dem sich entwickelnden Menschengeiste das Gefühl in der Bildung geschichtlich allen übrigen Trieben und Kräften des Geistes voraus, so such ihm geschichtlich zunächst die Erkenntniß zu folgen, um endlich durch die Macht der Bildung auch den Geist des Handelns im Sinne der Aesthetik, der Wahrheit und Gerechtigkeit zu veredeln und sittlich umzusormen. So wirkt die Offenbarung,

bie bem Befühle im Laufe ber geiftigen Entwidelung, insbesondere burch ben Berlauf ber religiöfen Entwickelungsgeschichte (bie auf wunderbaren Wegen, wie wir saben, ben Beift angeleitet hatte, ben Blid auf bas Erhabene und auf die Wunder bes Matrotosmus zu lenken, um ihm hier die afthetische Harmonie und den sittlichen Frieden, der aus ihnen fpricht, jum Berftandniß zu führen) zutheil geworben war, unmittelbar aufklärend und befeligend. Diese tiefere Aufklärung bereitete, wie wir im folgenden Rapitel feben werben, zugleich geschichtlich im Geifte ben Boden bes Berftunbniffes por für die belehrenden und ermahnenden Worte und Thaten der großen Religionsstifter, welche mit ber Kraft ihrer Bilbung und ihrem Beispiel fich an die Zügellofigkeit des Willens und der damit verbundenen unfittlichen Handlungsweise wenden, um dieselbe von ihrer Unvolltommenheit zu erlösen und ihr den Weg der Regeneration jum Biele bes fittlichen Ibeals gleichfalls vorzuschreiben.

Betrachten wir nun im Sinne ber Runftphilosophie alle einzelnen Runfte und Runftformen, fehen wir zu, wie jeder Runfttrieb mit Bezug auf bas Material, burch welches er bem Ibeale Ausbruck zu verschaffen beftrebt ift, nach dem gleichen Ziele ringt, so werben wir alle verschiedenen Kunfte aleichmäkig schätzen lernen. Strebt jebe Aunstform auch auf ihrem eigenen Wege, so führen alle Wege boch zum gleichen Ziele. War einmal bas Kunftibeal im Gefühle lebendig geworben, hatte der Beift Berftandniß gewonnen für die ansprechenben Formen von "golben geschnittenen", b. h. funstsinnigen Broportionen, rhythmischen Bewegungen und harmonischen Rlangen, so war den Meistern der Runft der Weg jum ibealen Ziele beutlich porgezeichnet. Diefer Beg lag vor ihnen in einer magvollen "Breite bes Schönen"; innerhalb biefer Breite lagen ungahlige von mahrscheinlichen, schönen und ansprechenden Formen, welche ben funftlerischen Bilbungsgeift gur Erfindung herausforderten, ihm aber auch zur Aufgabe machten, sich nicht einseitig den Grenzen zu nähern, bie von der mittlern Schonheitsbreite fortführten nach feiten des

Unschönen und Säglichen. Wohl tonnte es innerhalb ber "Breite bee Schönen" noch feinere Buge von Schatten und Diffonangen geben, diefe mußten fogar bis jum gemiffen Grade aufgenommen werden, um burch ben gart angebeuteten Gegensatz ben Reiz und ben unenblichen Werth des Schönen zu erhöhen. Aber mit der feinfühligen Aufnahme dieses nur unendlich zart angebeuteten Gegenfates war die Doglichfeit eines einseitigen Bachsthums beffelben gegeben, bas befampft werden mußte. Diefe fein hineinspielenden Schatten und Diffonanzen waren in ihrer unenblich zarten Andeutung noch positiv storungelos und praktisch baber für die Bollenbung bes Bangen von verwerthbarem Charafter, aber fie tonnten fich einseitig summiren, verbichten und so einen negativ praktischen Störungswerth annehmen, der bas Runftwert in seiner Bolltommenheit und Schönheit entstellte. Dieser negative Störungswerth mußte baber bekampft und überwunden werben, und fürmahr, je mehr die Anlage eines Runftwertes in ihrer Grofartigfeit beweist, bag bem fcbopfenben Rünftler die Conflicte mit ben fich verdichtenden Diffonanzen und Störungen nicht gang erspart werben, obwol ber Beurtheiler fieht, daß er diese Conflicte trotdem besiegt und beherrscht im hinblid auf die harmonie, welche burchfichtig bas Bange gur Schau trägt, um so erhabener und werthvoller erscheint uns die Runstfcopfung. Go fpiegelt uns bas echte Runftwert ben mahren Werth berjenigen Form, in welcher fich bas Unenbliche als Unvergängliches Ahnungsvoll bemerkt in ihm die Erkenntniß, daß die ftörenden unvolltommenen Diffonangen (die hervorgeben aus unlautern Conflicten ber Bewegungen ber Theilchen), sobalb fie auftreten, nur von accidentellem Werthe fein konnen, fo fehr fie auch im einzelnen anschwellen und zeitweise ben Ueberblick umbunkeln mogen, und nicht minder ahnungsvoll erkennt in ihm der Philosoph, daß es für alle Atome und Individuen eine innere, tiefe, fittliche Aufgabe gibt, burch welche allen ordnungeliebenben Wefen bes Weltalls, ähnlich wie bem Runftler, jur Pflicht gemacht wird, die unenblich

garten und in diefer Form noch praktifch ftorungslosen "Diffonangen" nicht zu einer ertremen, thatfächlich ftorenben Große heranguziehen und anwachsen zu laffen, in welcher Große und Summe fie allein erft als Formen bes Uebels auftreten, die nach phyfischer und moralischer Seite brudenb empfunden, nur ju oft ju unlautern Thaten Beranlassung geben, welche die Wesen untereinander zu immer weitern unerträglichen Conflicten führen. Go ergibt fich uns bier, wo wir ben fich entwidelnben Menfchengeift begleitet haben, bis zu der Stufe, da er das Auge auf den Matrokosmus richten lernte, um in feiner Erscheinung die Gewifiheit ber ewig fconen und erhabenen Weltordnung zu ahnen und die Bobe ber Unwahrscheinlichkeit zu ermessen, welche die Totalität dieser Ordnung zu fturzen im Stande ift (um freilich ebenso im Hinblick auf bas Jammerthal ber Erbe nur zu tief ben Contrast zu empfinden, ber die Erscheinungen des Mitrotosmus auf unserm Planeten von diefer Ordnung trennt), ein Fingerzeig, von dem aus sich auch bas geschichtliche Problem über bas Uebel mit hinblid auf die Thatsachen lofen läft. Wer fich ben Ueberblid über die Geschichte bewahrt, ber wird angesichts ber Thatsachen nicht bavon zu reben wagen, daß die Erscheinung des Uebels und des Elends, sei es moralisches und fociales ober phyfifches Elend, vom tiefern Befichtspuntte gesehen, nur von relativer und subjectiver Bedeutung sei. sonderbar genug, daß es Philosophen gegeben hat, welche berartige Ansichten, die sich historisch fo wenig beglaubigen, zu vertheibigen magten. Bas mare benn im hinblid auf bie Buftanbe bes Glende, welche die Wildheit und Robeit mit fich führen, bas gemeinsame objective Streben nach Cultur in ber Geschichte, wenn ein folches Beftreben fich nicht geschichtlich aus ber gang allgemein getheilten Auffaffung aller herleitete, bag wir mit einer bobern Gesittung unerträglichen Berhältnissen und Drangfalen ents gehen, benen bas uncultivirte gemeine Dafein fortbauernd ausgesett Hungerenoth und Beftileng, Erscheinungen, welche in fo bleibt.

hohem Mage bas noch uncultivirtere Leben ber Urvoller heimsuchten und beängstigten, wurden zu allen Zeiten, und felbft von den niebrigften Bolterftammen, als furchtbare Drangfale angefeben, benen man burch gemeinsame Magregeln, wo es sich thun ließ, qu entgeben fuchte. Soweit bas Leben auf unferm Planeten athmet, mußten ihm biefe Grundftörungen und hemmungen seines Daseins thatfachlich ale Uebel erscheinen. Aber wie biejenigen Beltweisen, welche im hinblid auf die Geschichte bas Uebel völlig leugneten und seine Subjectivität behaupteten, ihre Augen ben Thatsachen verichloffen, fo überfeben andere, benen bie Blide in bie Beheimniffe bes psphologischen Lebens verschlossen sind, daß nicht alle Formen ber Unluft und hemmung bes Lebens icon ein Uebel find. wie ware eine Luft nur bentbar, wenn fie nicht burch bie fanften Wellen bes Schmerzes in ein beftimntes Licht gestellt wurde. Wie bas helle Licht nicht ohne die zarten Züge bes Schattens, fo ift auch bie Luft nicht ohne ben Schattenflor von fanftern Unluftwellen bent-Richt Unluft und Schmerz in ihren fanften Erscheinungen an sich find bereits ein Uebel, sondern nur der Sturm, der diese sanften Wellen, in denen sich unser Leben schaukelt, zu schäumenden wilden Wogen ausammentreibt, um die Gefühle aller gleichmäßig hiermit in ein Chaos zu stürzen, erst dieser Sturm bringt bas Uebel zur furchtbaren Erscheinung. So wie der Orkan entsteht, so entsteht das Uebel. Anfänglich find es nur fanfte abwechfelnbe Wellen von Luft unb Somera, in benen fich die Befen wie Lufttheilchen im fanften Binde normalmäßig schwingen, aber als wenn sich diese Theilchen darin gefielen, boswillig einem einfeitigen Buge ju gehorchen, thun fie sich aberrativ zusammen zu einer gleichgewichtslosen einseitigen, furchtbaren Strömung, und je einseitiger biese Strömung machft, um fo mehr reißt fie andere Theilchen in diese für alle furchtbar werbende Bewegung hinein, und bie gewachsene Masse schwillt an jum Sturme, und ber tobende Sturm, ber die Baume zu entwurzeln beginnt, geftaltet fich zum alles verheerenden Orfan, beffen unaufhaltsame Kraft

382

bas Weltall zum Chaos mit fich fortreißen könnte, hatten fich nicht inzwischen von innen und außen Widerstände organisirt, welche ben furchtbaren dämonischen Fluß der entfesselten Masse hemmen und jum Austoben bringen. Bie den Theilchen des fauft und harmonisch vom Lichte bewegten Luftmeeres, fo ergeht es den lebendigen Atomen und Wefen des Weltalls, fie icauteln und fonnen fich äfthetifch in ben abwechselungsvollen fanften Rraufelungen von Licht und Schatten, von Luft und Unluft, aber webe, wenn fie fich aberrirend einseitig aus bem normalen Spielraum ihrer Schwingungsweite begeben und mit machfender Größe zu einer ftorenben Bewegung sich jusammenrotten, um bie Ordnung ju entfesseln; erft bann, ungehemmt fortichreitend in biefer ichiefen Richtung, verwirtlichen fie für alle die Erscheinung des Uebels mit seinen Schrecken. In der afthetischen Weltordnung herrscht somit trot ber Wellen von Luft und Wehmuth bas Uebel nicht, es muß und foll baber nicht erscheinen; aber mit der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit seines partialen Auftretens in berselben ermächst zugleich allen Theilchen bie sittliche Aufgabe, sich einer afthetischen normalen Bewegungsrichtung zu beftreben, um bie harmonie bes Bangen zu erhalten. Und was mare im äfthetisch geordneten geschichtlichen All bas Leben aller zur Ordnung gezogenen Atome und Theilchen, wenn fie gang ohne jegliche fittliche gefdichtliche Aufgabe maren? Dagten fie in einer Welt ohne jebe Aufgabe nicht burch Langeweile umtommen, um im bauernd gleichförmigen Genuffe jedes edeln Strebens zu entbehren. Sonderbar, fo lehrt uns die Runft ebenfo wie bas sittliche. Leben und die Geschichte die garten Schatten und Diffonangen gleichmäßig schätzen; benn biefelben bedingen nicht nur den fanften Bechsel bes Daseins, sondern indem mit ihnen die Moglichkeit ihres Wachsthums und ihrer unrechtmäßigen Ansammlung (Aberration) gegeben ift, rufen fie in allen Theilchen bas Streben wach, burch ihr sittlich afthetisches Berhalten die Unwahrscheinlichkeit einer Gesammtstörung so boch zu machen, daß die Erhaltung des Ganzen

als Harmonie zugleich geschichtliche Gewißheit bleibt. Ich unterlasse es, an diesem Orte die Philosophie hierüber fortzuspinnen, und weise nur darauf hin, wie mannichfaltig die Ergebnisse der Aunstphilosophie ebensowol für die Sittenlehre wie für die Erkenntnist theorie erscheinen, sobald wir uns bemühen, Gefühl, Erkenntniß und Willen im Zusammenhange ihrer geschichtlichen Entwickelung zu bestrachten.

Der Sieg des Schönen und der Harmonie über die ihr aufgegebenen Conflicte, die fich aus summirenden unendlich feinen Differengen, Diffonangen und Schattenelementen geftalten, ber ift es, ber uns in ben hehren Runftwerken baber so unenblich tief hinreißt und fesselt. Wie erhebend und herrlich muthen uns in dieser Beziehung die großartigen Bauwerke der griechischen Kunstepoche an! Wie ge= heimnigvoll und boch berebt fpricht ju une bie hier ausgesprochene richtige Proportion ber Berhältnisse in ber Architektonik ber Bauwerke, wie "golben geschnitten" erscheinen uns hier die Gindrude bes Aehnlichen und Unähnlichen, und wie fehr fich auch in zartefter Beise die widerstrebenden Clemente als Misverhaltniffe angedeutet finden, um eine individuelle Mannichfaltigfeit und Gemifchtheit bes Eindruck im kleinen hervorzurufen, der Blick auf das Ganze verfundet une in mächtiger und erhabener Beise bennoch ben Sieg ber Harmonie, und in ihr bie Vermählung des Erhabenen mit bem wahrhaft Unenblichen. Go tritt bas Schone im Bilbe mohlerwogener Ordnung als das Ewige, Lichtvolle und Bollendete mit einem machtigen Uebergewicht in ben Borbergrund, um bie individuellen Schatten und in ihnen die störenden Elemente nur im hintergrunde, und freilich auch hier nur bis jum gemiffen Grabe, ihr freieres unschäbliches Spiel treiben zu laffen. Daber gefallen uns alle Formen, welche beutlich die richtige Proportion des Individuellen im allgemeinen lichtvollen Busammenhange erkennen laffen, mit Ginem Borte, wo Licht- und Schattenverhältniffe richtig gegeneinander vertheilt find. Wie wunderbar findet sich im Aufbau alles Vollendeten das

Grundverhaltniß ber fich im Bangen fpiegelnden harmonischen Ordnung auch in den Berhältniffen der einzelnen individuellen Theile queinander ausgesprochen. Wie forgfältig meibet am vollendeten Organismus die Natur die Stellung bes Zugroßen neben bas ibm nahe tretende Butleine. Wie fehr ift die organische Schöpfung in der Bervollkommnung beftrebt, in der Proportion der Berhältniffe dem Wefen jener Grundform zu folgen, die man in der Mathematik mit dem besondern Ausbruck des "goldenen Schnitts" belegt hat.\* Richt als wenn biefer Ausbruck überall mathematisch absolut getroffen werben konnte, aber bie organische Vervollkommnung und bas Bilbungsgeset suchen biefen Weg im allgemeinen einzuhalten, um ben von diefem Grundverhältniß zu ertrem abweichenben Formen zu entgeben, weil sich die einzelnen ordnungsliebenden Theile den Unvollkommenheitsverhaltniffen ber gu fehr voneinander abweichenden Größen in ber Zusammengesellung nicht bauernb fügen können. Daher burchgängig in ber Befchichte bie Thatfache, bag bas Bugroße neben bem Butleinen zu allerlei franthaften Ausartungen, unschönen häßlichen Reibereien und unerträglichen Erscheinungen führt, welche eben auf die Dauer unmöglich werden und fich einander aufheben. Doch wunderbar, je mehr wir in die Berhältnisse ber Urwelt unsers Blaneten geschichtlich jurudgeben, um fo beutlicher noch finden fich bie extremen und maßlosen Misverhältniffe an allen Bilbungen ausgesprochen. Wie mis-

<sup>\*</sup> Daß mathematisch betrachtet ber sogenannte goldene Schnitt bas Besen ber ästhetischen harmonie und die ästhetische Grundibee bes Beltalls widerspiegelt, hat zuerst Abolf Zeising erkannt. Ihm solgten neuerdings Fechner (vgl. bessen Schrift: "Bur experimentalen Aesthetis, Abhandlungen der mathematisch-physischen Rlasse der töniglich sächsischen Gesulschaft der Bissenschaften", Bb. 9, Nr. 4) und Konrad hermann ("Das Geseth der ästhetischen harmonie und die Regel des goldenen Schnitts" in den "Philosophischen Monatshesten" von 3. Bergmann, Jahrg. 1871, Heft 1). Daß auch für die philosophische Idee der Wahrheit dieses Geseth die nämliche Gültigkeit bestet, hosse ich in einer ansssührlichen Geschichte des Erkenntnissledens später genauer darlegen zu können. (Bgl. die beiliegende Karte.)

## Das Organisch-Aesthetische Grundgesetz des Weltalls und seine Aberrationen.

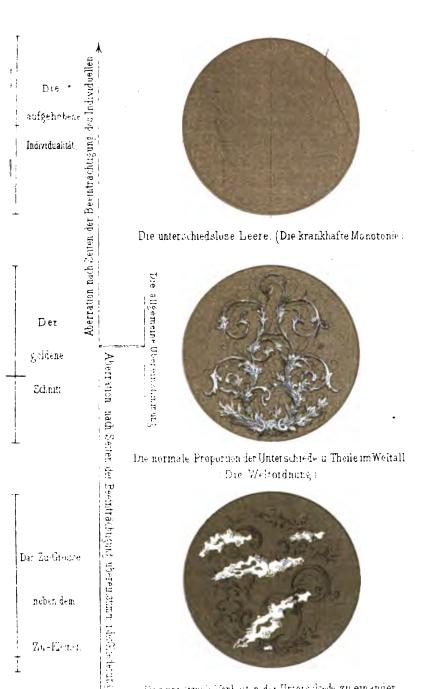

Das untormale Verh üten der Urterschiede zu emander

(Die krankhafie Missbildung Das Offiansby Google

gestalten und unvollkommen erscheinen uns die Riesen der urweltlichen Thiere neben ben übrigen Zwergwesen, welche von jenen, aufgemuntert burch bas zu große Uebergewicht ihrer Broße und Starte, raubgierig vertilgt werden. Wie ungeschlacht und misgestalten ericeint ber wilbe zügellose Naturmensch gegenüber bem wohlgeformten äfthetisch gebilbeten Griechen, wie vollfommen die Bauart des Menichen als bes vollenbetften organischen Geschöpfes auf ber Welt überhaupt gegenüber ben im einzelnen viel unschönern Thierarten. Unumftöglich tritt uns bei ber Betrachtung aller geschichtlichen Berhaltniffe und Proceffe unfers Planeten die Wahrheit vom afthetischen Gefichtspunkte entgegen, daß wir uns mit der uns umgebenden Natur in einem Proces der Entwickelung bewegen, hiermit aber nur gleich= sam eine solche oben angebeutete unvollkommene Zwischenphase burchlaufen, die zurudbeutet auf einen frühern Abfall\* vom Bollfommenen; benn bas Bollfommene eben suchen die Berhältnisse wiederum ju erreichen, indem fie ben Progreß anstreben. Erft die Runft, welche das Bollkommene als das allein wahrhaft Ewige und Unvergangliche hinftellt, lehrt uns die Berhaltniffe um uns her in diefem richtigen Lichte betrachten. Darum wendet fich die Runft an die volltommenen Formen. In der Bautunft sucht der Runftler felbftanbig diese Form zu verwirklichen, die Plaftit aber sucht fich in ber Natur in dem vollendeten Bau ber Organismen biejenigen Formen auf, in benen die Schöpfung in ihrer Beise diesem Ibeale bereits nachkam. So folgen alle Künste unwillkürlich dem Grundgefete ber Bolltommenheit, in bem allein nach ewigen Regeln fich bas Einheitliche mit bem Mannichfaltigen richtig vermählt. bas Uebergewicht bes Zuungleichen, nicht bas Uebergewicht bes Ordnungslosen ober Monotonen, sondern die Herrschaft und den Sieg derjenigen schönen Proportionen und "golbenen" Formen erstrebt ber Rünftler, in benen allein fich bie Bollfommenheit und finn-

<sup>\*</sup> Ueber bie Möglichfeit biefes Abfalls (Aberration) vgl. zugleich bie Anmerkungen bes Rapitele.

Caspari, Die Urgefdicte ber Menfcheit. II.

bilblich die schone harmonische Ordnung verewigt. So sucht ber Maler in seinen Gemälben ebensowol bas Monotone wie bas sich Bermirrenbe in ber Zusammenftellung von Farben und Figuren, bie er auf die Leinwand wirft, ju meiden; er folgt ben geheimnifvollen Gefeten bes ichonen Farben- und Formenspiels, ohne bie fanften und gebampften Schatten, die fich in ihm unwillfürlich verdichten, ju einer unichonen, ftorenden Große anwachsen ju laffen. Aber faft mehr noch wie ber Maler eifert der Tonfünftler in dem Spiele ber Alange und Tone gegen bie Monotonie, und ebensowol gegen bie fich im mannichfaltigen Rlangfpiele verbichtenben Diffonangen und Den Sieg ber Harmonie und ber von ihr ge-Rlangverwirrungen. tragenen Melodie über die fich aufdrängenden disharmonischen Tonmaffen und Abweichungen sucht ber gewandte Componist in ber Anlage feiner Tonwerke bem Gefühle unmittelbar anschaulich zu machen. In biefem Sinne steht ber große Tonkunftler bem Dramatiker gur Seite, der in seinen Kunftwerken aus bem Leben schöpft und ben Sieg ber poetischen Gerechtigkeit durch ben bauernben Sieg ber fittlichen edeln Handlungsweise und ben Triumph ber sittlichen Stärke über bie von bofen störenden Gewalten herbeigeführten Conflicte ben Zuschauern zum Bewuftsein führt. Was in ber Belt ber Farben die ben Reig berfelben erhöhenben garten Schatten, und in bem Reiche der Tone die sich zart mischenden und die Accorde eigenthumlich farbenden feinen Diffonangen find, bas find, wie bereits erwähnt, in der innern Gefühlswelt dem entsprechend die fanften Wellen des Schmerzes, die in diefer noch ftorungelofen Feinheit und Andentung noch teinen eigentlichen Schmerz, mohl aber jene tiefbringende Wehmuth erzeugen, welche die Luft und den Reiz am Boblgefühle und der Sarmonie nicht hindert, fondern im Gegentheil diefelben erhöht, und die verftandnigvoll die Burge und das Aroma ber Runft genannt zu werben verdient. - In biefem Sinne nemnt ber tieffinnige Jean Paul die hochfte Luft ein tief verhülltes Leid. Und was ware die Luft ohne jene fanft hineinspielenden Wellen ber

Behmuth, nichts vielleicht wie ein in Eintonigkeit babinfterbendes Gefühl; benn was mare bas Licht ohne bie garten Tone ber Schatten, welche fo wunderbar das Farbenspiel erhöhen, nichts wie eine unerträgliche und erbrückende Helle, und endlich was ware die Harmonie ber Tone ohne bie heimlich mitschwingenden Diffonangen, wol nicht mehr als die glühende, erftidende Helle ahne die lindernde Lühle. Noch ahnen wir taum, was in ber Dekonomie ber unendlichen Beltorbnung bas fanfte Gemahrenlaffen jener fpielenben Bewegungen zu bebeuten habe, jener Bewegungen, die mit der Harmonie bes Bangen nur bann unverträglich find, wenn fie fich ju febr verdichten und summiren und in diefer Form ordnungslose Unvolltommenheiten gu Tage fördern, welche bas Wefen bes volltommenen Ganzen beeinträchtigen. Aber was ware wol eine Weltordnung ohne sittliche Aufgabe, nicht mehr wie eine hohle Form ohne Inhalt. Repräsentirt daher das Weltganze eine schöne harmonische Welt= ordnung, so fällt hiermit den an ihr participirenden ordnungsliebenden Theilen die Aufgabe zu, alle unlautern Berdichtungen und Ansammlungen der ordnungsftorenden Diffonangen im größern Magftabe gu verhindern, um fo burch einen sittlichen Rampf, ber ben Reig des Daseins burch eine tiefere Aufgabe erhöht, zugleich die Ausbildung bes Uebels zu bestegen. Dem Rünftler fällt das herrliche los ju, ben Berth biefer fittlichen Aufgabe im Gebiete ber Schönheit auf Erben erkennbar zu machen. Mitten in die Wogen bes bewegten Lebens greift der Dramgtiker hinein, um biefen fittlichen Rampf zu schildern und die Conflicte zu tennzeichnen, die sich ergeben, sobald sich bie ordnungestörenden bofen Elemente planpoll zusammengesellen, um bas Gute und Eble zu unterbruden. zu welcher Höhe sich auch die sich ergebenden bramatischen Conflicte erheben, die Peripetie tritt nur um so gewaltiger ein, und mit ihr erleuchtet und zerftreut die Sonne der poetischen Gerechtigkeit durch die Suhne das Dunkel, aus bem die Conflicte fich erzeugten. Was in ber fittlichen Welt bes Sandelns die boswilligen Mächte und

unsittlichen Gewalten, das find im Zusammenklang der Tone und in der Symphonie die im Flusse ber Tonwellen sich verbichtenben Diffonangen, und innerhalb eines größern Mufitftudes die gegen die mufitalische Grundidee anftrebenden Zwischenspiele. Welche Ausdehnung diefe widerftrebenden Disharmonien auch im mufikalischen Fluffe bes Bangen nehmen mögen, welche Beltung fie fich erobern, nur um fo vollklingender und erhebender wird auch in ber Symphonie der Componist die Peripetie eintreten laffen, um der Melodie und ber mufikalischen Grundidee gleich ber poetischen Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. — So steht die Musik, die zu dem Gefühle spricht, dem wirklichen Leben mit seinen Conflicten naber als wir zu glauben geneigt find; benn was sich hier unsichtbar im Reiche ber Tone abspielt, bas verwirklicht fich im Dasein, und was die Musik wie die Runfte überhaupt in Ausführung ihrer Ideen lehren, bas sind sittliche Fingerzeige fürs Leben, in dem wir uns bewegen und handeln, das find jugleich aber auch Sinnbilber ber Grundform des wahrhaft Unendlichen und Unvergänglichen für die zweifelnde Erkenntnig. In diesem Sinne sind die großen Meister der Runft nicht minder hohe sittliche Führer bes Bolkes wie die Meister der zur Erkenntniß strebenden Weltweisheit und die Religionsstifter. Bilbend und erziehend wirken die Runfte in einem Grabe, ber noch teinesweges genügend genug neben ber Religion gewürdigt wird. Ein Bolt ohne tiefern Runstfinn tann fich bei andern sittlichen Anlagen und hoher Erfenntnigbegabung immerhin veredeln; aber das höchste Riel freier und vollkommener Entwickelung kann es niemale erreichen.

Bas zuerst bas in biesem Rapitel besprochene Broblem von Freibeit und Rothwendigkeit anlangt, so sei hier in den Anmerkungen noch Folgendes darüber nachgetragen. — Stellen wir die beiden Begriffe von nothwens biger Gesehlichkeit einerseits und frei vollzogenem Bunder andererseits einander gegenüber, und bedenken wir, daß nach dem Begriffe bes Buns

bers ber herrschende gesetliche Causalnerus suspendirt und willfurlich burch: brochen wird, so unterliegt es keinem Aweifel, bag bas ungesetliche, weil willfürlich unternommene Bunder, als foldes im geschichtlichen Beltall ausgeschloffen ift. Richten wir aber unser Augenmert auf die Abfolge bes gefetlichen Caufalnerus unter ben Dingen felbft, fo lagt fic bennoch innerhalb beffelben ber relative Gegenfat von Freiheit und Rothwendigkeit in ber Bewegung und Thatigfeit alles Einzelnen recht wohl begrunben. -Betrachten wir nämlich ben Gegenfat von Rothwendigkeit und Freiheit, wie und bier obliegt vom Gesichtspuntte ber Geschichte, so zeigt es fich fogleich, daß fich der caufale Mechanismus der Verhältniffe, in welchem fich alle Atome und Wefen im Weltall bewegen, insofern zwar ftets nothwendig abspielt, als in allen biefen caufal vorgehenden Bewegungen alle sogenannten Unwahrscheinlichkeiten ausgeschloffen werben. Um bas einjuseben, sei Folgendes bemerkt. Wenn A eine bestimmte Bewegung reprafentirt, die auf die Abfolge von B, C, D und E u. s. w. gerichtet ist, jo ist es vom Gesichtspunkte der hohen Bahrscheinlichkeit und ebenso vom Standpunkte ber Rothwendigkeit begründet, daß stets auf A B folge und bann erft C, D u. f. w., gang unwahrscheinlich und unmöglich ift es baber, daß auf A D folge. Es begrundet sich also hiernach ber Sas, baß in ber Ratur und im Beltall niemals fogenannte "freie" uns begrundete und unbegriffene Sprunge (Bunber) vortommen, welche lettern fich eben nicht burd ben Berth ber Bahrichein: lichteit überbliden und ertlaren ließen. Run aber fann es bennoch vorkommen, daß auf ein A in einem gegebenen Momente brei Bedingungen und zwar mit gleich ftarter Anziehung einwirken, und zwar B, B2 und B3; die Wahrscheinlichkeit der Direction von A ist daher unter biefen Umftanden nicht fogleich mit jenem frühern hoben Grade bon Rothwendigteit gegeben, benn fie hebt A hiermit in einen relativen Gleichgewichtszustand, ber einen, wie man gang richtig fagt, freiern Spielraum ber Berhaltniffe einschließt, innerhalb beffen erft hinterber eine neue Bewegung, namlich bie Enticheibung burch bie Eigenbewegung von A vor fich geht. Wenn fich nun auch A burch Rothwendigkeit feines Charafters getrieben nach  $\mathbf{B_i}$  hinbewegt haben follte, so kann mit Hinsicht auf die Summe aller caufalen Bedingungen und trop ber bochften Bahricheinlich: teit bennoch vermöge langerer Schwantung bes A biefe Charafterbewegung dahin ausfallen, daß fich A um ein Unmertliches bem B, ober bem B, genähert hatte. Diese Unmerklichkeit ber Abweichung tonnte fich also nur ergeben aus ber ichwantenden Eigenbewegung von A, gegenüber allen seinen Bedingungen, welche es beeinflußten; diese anfängliche Unmerklichkeit

gann sich aber bis zur Merklichkeit im oftmaligen Wieberholungs: falle so fehr fteigern, daß endlich A nicht wieder auf B1, sonbern fich bei Charafterwandlung auf B, ober B, zubewegt. Ift bie Richtung von A auf B, die Rormalrichtung und B, und B, die Aberration, so ergibt fich hieraus ber Sat, daß fich Aberrationen und Bandlungen bes Charatters urfprunglich ftets auf bem Wege bes Unmerklichen, b. b. ber unendlich fleinen Differengen berleiten. Geschichtlich betrachtet fann baber, in biefen engen Grengen eingeschloffen, unter oben angegebenen gefetlichen Umftanben und Bebingungen, sobalb fie auftauchen, niemals bas Wefen ber Freiheit (refp. ber Charafterwandlung) für irgendein mit Eigenbe: wegung behaftetes Atom und Wesen (und es gibt teine andern im Beltall) geleugnet werben. In biefem richtig betrachteten Sinne hat baber die Freiheit innerhalb jedes gefehlichen Caufalnerus ihre begrundete Annahme. Und wohin wurden wir wol geschichtlich tommen, gingen wir, ohne Rudficht auf Gefet und Rothwendigkeit, von einer absolut freien Willtur aller Bewegungen ber Dinge im Matrotosmus aus? Offenbar bliebe unter biesen Umftanben die Welt mit ihren Erscheinungen eine gang verftandniflose Anarcie, in ber bie Geschichte eben völlig untergegangen Ginge man indessen umgekehrt von einer eng und absolut begrenzten gesehlichen Nothwendigkeit aller mechanischen Bewegungen und Theilchen im Mitro- und Matrotosmus aus, sodaß in ihr jede Freiheit, d. h. auch die kleinste, burch Eigenbewegungen ausgeschloffen bliebe, so verfielen wir damit in einen prästabilirten Automatismus aller Erscheinungen, und in diesem Sinne in einen hohlen geschichtslosen Fatalismus, innerhalb bessen jebe geschichtliche Aufgabe, und bamit wiederum die Beschichte felbit, auf: gehoben mare. — Es ist hier nicht unsere Aufgabe nachzuweisen, wie bem: gemäß die Probleme ju lofen find, welche nach biefer Seite bin bie Physiologie und bie Psychologie uns entgegenstellen. Aber andeuten mochte ich, daß wir in diefen Gebieten nur bann zu einer Lofung diefer Fragen gelangen werben, wenn wir jedes Atom als fogenanntes "biologisches Atom" anseben. (Bgl. bes Berfaffers Schrift: "Die psphophpsische Bewegung in Ruchicht der Natur ihres Substrats.") Das biologische Atom kann nicht wie ein Automat nur von außen getrieben werben, fonbern ba es in fic selbst voller Leben ift, so gebt es innerhalb bes Caufalnerus seinem eigenen Triebe nach, sobaß es unter Umständen, wo es sich in mechanische Bedingungen verflochten findet, unter welchen nachweislich von vielen Seiten gleichstart auf baffelbe eingewirtt wird, es innerhalb biefes Gleich= gewichts ber Anziehungen nur berjenigen folgt, ju ber es relativ frei, b. h. fich feinem innern Charalter gemäß lebendig getrieben fühlt.

ift baber gang richtig in pfpcologischer Sinfict, bag, wenn wir genau ben Charakter eines Wesens kennen, wir auch mit hober Bahrscheinlichkeit zu bestimmen im Stande find, welchen ber gleichmäßigen Unziehungen bestimmter Motive er Folge leisten werde. Allein der Charatter eines Wesens und Atoms ist eben im Laufe ber Zeit selbst, wie oben gezeigt, etwas Wandelbares, Die Wahrfdeinlichkeit feiner Entscheidung baber nicht für immer vorauszuseben, und zwar um fo weniger, als von außen zugleich mit ber Beit bie vericiebenften ihm unbefannten Lebenslagen an baffelbe berantreten, welche oft bes Bufälligen icheinbar für baffelbe einzuschließen icheinen. Gin Befen ober "biologisches Atom", bas baber beute mit hober Babriceinlichleit fich ftets barmonisch bewegte, braucht fich baber nicht für immer so zu bewegen ober zu handeln, ba es in immer andere Lagen verstrickt und verschieben beeinflußt, mit Bahricheinlichfeit feine Richtung bemgemäß unmerklich oft andert und sich so allmählich gewissen Ginseitigkeiten anpassen und bingeben tann, die, sobald fie unbetampft bleiben, gegen feinen frubern Banbel verschieden find. Rommt ein foldes einseitig handelnbes, ober allgemein ausgebrückt aberrirtes Atom alsbann mit andern Atomen in Berührung, fo tann es burch einseitige Beeinfluffung biefe anbern ibm nabe tretenbe Atome als Berführer jur Rachahmung anregen und alfo Anstedung bewirfen, fodaß fich oft unmertlich auf gang naturlichem und gesetlichem Wege, d. h. innerhalb bes Ablaufs bes mechanischen Caufalnerus, eine Aberration vieler Theilchen aleichzeitig verwirklicht, welche erkennbar wird gegenüber allen übrigen normalen Bewegungen ber Nachbartheilchen und ber frühern Bewegungen ber aberrirten Theilchen So tonnen unter ben ftrengften Gefeten bes phpfitalifchemifden Lebens im lebendigen Organismus Aberrationen bes Orts, ber Musbilbung, bes Bachtshums u. f. w., mit Einem Borte Transmutationen por fic geben, um jugleich unter ben Bellen bas Wefen ber Rrantbeit ju perwirklichen. Es liegt im Wefen ber Sache, bas bamit bie Aufgabe für bie Theilden eintritt, diese merklich gewordenen Aberrationen an fich und ben übrigen zu bemmen und diefelben zur Rudbildung zu nothigen. Bang abnliche Erscheinungen geben im Staatsleben und in ber moralischen Charafterthatigkeit ber Menschen im Laufe ihres socialen Lebens vor fich. Biele manbeln fich in ihrem Thun und Laffen fo oft und laffen fich fo geben, daß wir mit Recht fagen, fie feien charafterlos, andere bagegen zeigen eine fichere Conftang ihres Benehmens, und folde Charaftere loben wir, fie ericheinen uns fogar als freier wie biejenigen, welche vielen außern Ginfluffen que ganglich . raid zu neuen Schritten bingeriffen werben. Am unberechen-

barften, scheinbar am freiesten, aber vielmehr nur am willkurlichsten handelt etwa ein Bahnsinniger, ber allen merklichen und unmerklichen Storungen und Ginfluffen preisgegeben ift, ohne biefe betampfen gu tonnen. Mitrotosmus ber Gebantenfphare eines folden fpiegelt beutlich bas Chaos. Fielen alle Wesen in abnliche Delirien, so tonnte fich teine sociale Ordnung verwirklichen, die Unarchie mare ausgebrochen und die gesetliche Freiheit in biefem Zusammenhange gestört. In folden Zuftanden herrscht baber krankhafte Willkur, aber keine Freiheit. Freiheit existirt daber nur unter bem Soute eines zu befolgenden Gefetes, bas nothwendig fein foll, ohne daß es die unter seinen Schut gestellten Theilchen in absolute Feffeln Das mabre Gefet lebt baber umgefehrt nur in einem gewissen Spielraume der Freiheit, und die wahre Freiheit nur unter bem Mantel eines fie gart umfaffenben Befeges. Freibeit im nothwendigen Gefete bringt auch die Runft zur Darftellung. Rein Gefet freilich hindert im geschichtlichen Weltall, vermöge des Spielraums der Freiheit, das Ausbrechen von Krankheiten und Aberrationen durch unmerkliches Umgeben bes Gefetes und Disbrauch ber Freiheit. Deshalb aber entsteht im geschichtlichen Beltall fraft ber gewährten Freibeit die sittliche Aufgabe, biefe Umgehung ber Gefete, fobald fie mertlich wird, an fich und an andern zu hindern. Ein Bolt ift aber in ber Geschichte um fo freier, je constanter es sich an feine Gefete bindet, Die in ihrer Form so liberal find, daß fie bem freien Streben des felbstbewußten Einzelnen teine Seffeln anschmieben. Bahrend die Ansichten Spinoja's über die unbedingte herrschaft einer eifernen Rothwendigkeit, welchen fo viele Philosophen spater gefolgt find, die Erscheinung des Uebels innerhalb bes gefetlichen Caufalnerus völlig unerklart laffen, ift es vorzugs: weise der gedankenreiche Leibniz gewesen, der sich hierüber eine Anschauung gebildet batte, die ber unfern vermandt ift. Diefer Anschauung gegenüber find wir verpflichtet, die unsere abzugrengen. Leibnig fest in seinen "Essais de Théodicée " auseinander: "baß wir ein breifaches Uebel zu unterscheiben haben, und zwar ein metaphysisches, ein physisches und endlich ein moralifches." Das metaphpfische Uebel leitet Leibnig im allgemeinen aus der Leibensfähigkeit der Monaden überhaupt ab. Da jede Monade eine passive Seite bat, so muß sie auch neben ber Lust bas Leib erfahren, und neben den Bellen der Harmonie, von denen fie getragen wird, muß fie abwechselungsweise auch von Diffonanzen nothwendig ergriffen werden. Wir haben schon früher gezeigt, daß die Wefen und Atome im Weltall gleichsam umtommen mußten in ber absoluten Glut eintoniger Belle, ware biefelbe nicht gart abgebämpft burch fich leife bazwischenschiebenbe Schatten.

Auch ließe fich eine harmonie ohne biefe gart mitfcwingenden Diffonangen, gegen welche fich biefelbe erhalt, gar nicht benten. Stimmen wir in biefem Buntte mit Leibnig überein, fo trennen uns indeffen fogleich feine Folgerungen. Leibnig fucht namlich nicht nur bie pfpcologifche Diffonang einer fanften Behmuth gegenüber ber einseitigen Luft an allen Befen mit hinblid auf feine Annahmen von der "beften Belt" ju rechtfertigen, fondern anknupfend hieran vertheibigt er auch die umfangreichern Diffonangen, Die fich mit ihren Rudwirtungen in ber socialen Belt und im prattifchen Gesammtleben ber Geschöpfe oft grauenvoll abspielen. Go führt Leibnig aus, um ben Schöpfer ju rechtfertigen, bag alle (felbft bie furchtbarften) Uebel in ber Welt jugelaffen feien, um als Strafen und Befferungs: mittel ber Gefcopfe ju bienen, eine Anficht, bie mittelalterlich in ihrer Art, von speculirenden Theologen oft genug wiederholt wurde. Diefe Unfict gerath offenbar in die allergrobften Biderfpruche, ba die Beisheit, Gute und Beiligkeit bes Schöpfers fich niemals mit einer Bulaffung fo übergraufamer Strafverfahren vereinigen laffen wirb. Die Entstehung berartiger übergroßer Diffonangen, unter benen fich eben oft ein Theil ber Gefcopfe im Beltall verblutet, bleibt baber ju ertlaren. Leibnig bat'uns diefe Erlarung nicht gegeben, und boch bietet die richtig gefaßte Monabologie immerhin eine geiftvolle Bafis, um bie Anfcmellung ber Diffonangen ju unnormalen Großen genugend ju ertlaren, fobald wir auf bie oben gegebenen Ausführungen über bie Entstehung ber Aberration und ber Charafterwandlungen ber Befen und Bewegungen innerhalb bes gefets lichen Caufalnezus achten. Daß auch hier bei ben Charatterwandlungen bie unmerlichen Differenzen Leibnig' bie richtige Grundlage ber pfpcbologischen Erklarung bieten, haben wir oben gezeigt. Leibnig vermochte biefe Erklarung nicht ju finden, ba er fich burch bie Annahme ber praftabilirten harmonie verwirrt hatte. Nach biefer Anficht war nämlich jebe außere Bechselwirkung ber Befen aufgehoben; benn alle Befen glitten biernach barmonisch in einer gegebenen Richtung. \* Bon mechanischepfpcologischen Bechselwirkungen unter ben Monaben tonnte Leibnig im Grunde baber gar nicht reben. Wie fich für bie Monade in Bechselwirfung mit andern in gegebenen Momenten ein Gleichgewicht ber bedingenden Motive ihrem Charafter gegenüber aus: bilden konnte, um so die Charakterbewegung der Entscheidung einer Monade einsehen zu laffen, lernte Leibnig in biefem Falle nicht mehr ein= Wie aber die Charatterwandlung und die Aberration jeben.

<sup>\*</sup> Bgl. Caspari, "Leibnig und die Begriffe von Rraft und Stoff".

ber Befen ju Stande tam gegenüber ber normal ju ber: folgenden Laufbahn und Areisbahn berfelben im harmonischen Beltall, und wie burch fortgefeste Aberrationen Die Bar: monie völlig geftort und bie garten noch ftorungelofen Diffo: nangen (val. oben Text) in wirklich objective Störungswerthe und übergroße, unerträgliche Diffonangen verwandelt werben tonnten, das mußte Leibnig, obwol er ben Berth bes Unmert: licen fo geiftvoll behandelt hatte, dennoch verfoloffen bleiben. Rachdem wir uns fo über die Erklarung der in der Geschichte auftretenden Diffonang und bes Uebels unterrichtet haben, tehren wir gur Runftent widelung gurud, um in Bezug auf bas im Terte Gegebene noch einige Beichneten fich Inder und Bebrder febr frub in Bufape nachwitragen. Bezug auf die Dichtkunft aus, so waren es die Inder gleichfalls, nebst ben Chinefen, Die fich verbaltnismäßig fehr fruh um Die Entwidelung der Tontunft bobe Berdienfte erwarben. Diefe Boller erfanden fruber wie andere brauchbare Rlanginstrumente, auf benen fie eine Reibe von Tonen bervorbringen tonnten. Durch eine besondere Begabung für die Rlang: formen waren Inder und Chinesen mehr wie andere Boller der Tontunft jugethan, und so ist es begreiflich, daß wir bei ben lettern schon in alters: grauer Zeit ein Tonspftem von 12 Ibnen antreffen. Bebenten wir aber, wie nur mit großer Aufmerksamleit und Berechnung die feinern Intervalle ber Tonleiter geschieden und gefunden wurden, so muffen wir den bevor: angten Erfindungsgeist Diefes Boltes für Die Mufit außerorbentlich be-Bas die Abirung ber Ginzeltone anlangt, fo haben wir Grund anzunehmen, daß fich que bem Rlanggewirre ber noch ungeschiedenen Tone querft das Berbaltnis des Grundtons que Quinte bestimmter ausgeprägt und feftgestellt babe; es bilden biese Tone die Grenzen ber Breite bes mittlern Registers ber menfclichen Stimme, in welchen fich ohne Schwierigkeiten bie Bewegungen bes Dustelapparates vollziehen tonnen. Richt die Octave war der vom Grundtone junachft unterschiedene Folge: ton, benn die Octave ift nur die bobere Wieberholung bes Grundtones. fondern die Unterscheidung blieb eben des bestimmten Contrastes halber bei ber Quinte fteben, und fo erflart es fich, bag bas Quintenverbaltnig in ber frühesten Entwidelungsgeschichte ber Tontunft eine fo große Rolle zu spielen begann. Rachdem bas frühefte Tonverhaltniß zwischen Grundton und Quinte einmal figirt war, liegt es nun nabe anzunehmen, daß fich die Stimmen unwillfürlich der Terz und der Secunde u. f. w. zuwandten, und in der That ift dies fo geschehen. Die fo unterschiedenen Tone wurden von ben Prieftern mit beftimmten Namen belegt, und die Chinefen

nannten beispielsweife ben erften Rung, Raifer, ben zweiten Afchang, Minister, ben britten Rio, bas geborchende Bolt, ben vierten Tiche, Staatsangelegenheit, den fünften Du, Gesammtbild aller Dinge. Bon ben Indern wiffen wir, baß fie gang biefelbe Tonleiter erfanden; im "Soma" wirb erzählt, daß sie ihre Tonleitern nach den Provinzen des Reichs nannten und biermit durch die Ramen Maravi, Dhangafi, Bhairafi, Mhebhyamadi u. f. w. bezeichneten. Die Tone waren ben Indern Ciebliche Nymphen, und bie Tonleitern Rompbenfamilien. Die Inder erfanden gugleich eine überaus große Anzahl von verschiebenen Tonarten, und zwar werden im beiligen "Soma" deren 960 erwähnt. Freilich waren von diesen Tonarten nur die wenigsten brauchbar; aber bennoch bebienten fie fich beren 22. Bon biefen 22 brauchbaren Tonarten ftimmten ebenso viele gur Freude wie zur Trauer. Rachdem fich verhaltnismäßig febr frub ber Rhythmus und bas Bersmaß in ber erhebenben Sprache eine tunftlerische Geltung erobert hatten und die priefterliche Redeweise hiermit jugleich Burbe und Rachbrud angenommen hatte, tann es nicht wundernehmen, daß bie Tati: eintheilung und ber Rhythmus auch auf die Tonwelt Abertragen wurde; benn ber Gesang mar ja im Grunde nichts weiteres wie die jur bochsten Begeisterung gestimmte Sprache, ober boch die jur bochsten Wirtung erbobene Stimme. Da nun die Briefter fich bem Gefange mit gang besonderer Borliebe bingaben und ihre rhythmischen Redeweisen gern mit Gefang begleiten, war die Uebertragung bes Rhythmus und der Zeiteintheilung auf die Lonfolgen zu nahe gelegt, als daß fie batte unterbleiben tonnen. Aehnlich verhalt es fich mit der Tangtunft, die gur Dufit in inniger Berwandtschaft steht und auch nur ben Ausbruck einer tiefen freudigen ober gespannten Bewegung spiegelt. Daß fich neben dem machsenden Sinne für die Zeitordnung auch ber Sinn für die Raumordnung und für schone Proportion und Symmetrie ausbilden mußte, ift psychologisch selbstverständlich, und so seben wir benn auch die auf ber Raumeintheilung fic begrundenden Runfte nach und nach einer Beredlung entgegeng eben. Immerhin werden wir anzunehmen baben, daß die fich auf ebenmäßige Beiteintheilung begründenden Kunfte, die Dichtfunst sowol wie Ton- und Tanstunft, früber ben Ausbrud ecter Runftform angenommen baben wie Bautunft, Blaftit und Malerei. Obwol alle Kunfte gleichberechtigt find, da fie auf ihrem Wege und mit Rudfict auf das ihr zutommliche Material ein gleiches Ziel anstreben, so findet man nicht selten Die Dichttunft und Tontunft als die ebelften Runfte angegeben. Es wird fic biefe Meinung indeffen niemals in Rudficht auf bas Ibeal und die Runftidee rechtfertigen laffen; auch von bem eblern und uneblern Material wird

396

sich nicht reden lassen; benn überall redet die vollendete Runstidee als solche in Bezug auf bas gebilbete Gefühl mit gleich erhabener Bunge. Dennoch liegt ein Anhaltepunkt für bie große Bevorzugung ber Mufit und Dichtkunft in ber Entwidelungsgeschichte begrundet. Betrachten wir nam: lich bie Runfte zugleich als bilbenbe und verebelnbe Erziehungsmittel, fo tann es nicht wundernehmen, weshalb bas fo tief einschneibenbe Bort, und also die Sprace, sich am frühesten durch den Rachbrud der berebelnben Runftform verklart bat, mabrend erft bie Welt ber Tone und endlich die übrigen Runfte diefen zugleich sittlich wirtenden Nachbruck von der gehobenen Rebe entliehen haben. Als bildende Erziehungsmittel angeseben find bie beiben rebenben Runfte im engern Sinne bie bochften, und Dramatiter und Tonbichter find nicht ohne Grund gewöhnt, fich im Bolle am bochften gestellt ju feben. - Richt alle Boller befagen in Bejug auf die Runfttriebe eine gleiche Begabung, und namentlich verschieden erschien biefe Begabung in Bezug auf bie Mufit. Richt alle Cultur: poller mußten in biefer Runft icon frub etwas zu leiften, im Gegentbeil ericeinen neben ben alten Inbern und Chinefen, beren Berbienfte fic indeffen nur auf die Anfange ber Mufit beziehen, nur die Aegopter, die Sebraer und Griechen spater bierin mahrhaft hervorragend. Babrend bie alten Aegypter mehr Sinn für die melodibse Gestaltung besagen, legten Die Bebraer und Griechen mehr Werth auf die Accentuation. batten febr fruh gewisse musikalische Leistungen aufzuweisen, sie liebten bie Sarfe und Lyra, und gebrauchten bie Hote und Trompete. Gang befonbers war es die Flote, welche von ben bem Serapis geweihten Spielern

zur Begleitung der im Tempel gefungenen Lieder verwendet wurde. In besonders hohem Ansehen stand in Aegypten die Resselbaute, deren 45 zum Zeichen der odrigkeitlichen Gewalt den Königen voraufgetragen wurden. Reben den Aegyptern waren es besonders die Hebräer, welche viel Sinn stir die Musik entwicklten. Bei den Juden sand daher die Musik schon sehr die Musik entwicklich eine ausgedehnte Anwendung beim Tempels

eifrigften Fortbildner. David theilte Die Leviten in Briefterdiener, Thurhuter, Sanger, Musiker und Richter. Im Tempel war für die Sanger eine Sangerbuhne (Doufban) angebracht, Die fich gegenüber ber Bunbes: hauptfächlich waren es Pfalmen, welche ben Sangern zu labe erbob. ben verschiedensten Beiten vorgeschrieben maren. Go lehrt uns die Beichichte, daß es vorzugsweise die dem Erhabenen zugeneigte religibje ichwermuthige hingabe ber Sebraer mar, welche fie bervorragend mufitverftandig machte. Debr wie viele andere Boltsstamme tonnten daber die Bebraer ben tiefmusikalischen Sinn in sich lebendig erhalten, und begreifs lich ift es daber, daß noch beute die Compositionen der Juden neben benen der Italiener und Deutschen unter den in der Tonkunft wetteifernden Boltern einen hoben Rang behaupten. (Bgl. bem gegenüber Richard Wagner, "Das Judenthum in der Mufit".) Den tiefften Sinn für Mufit offenbarten indeffen im Alterthum wiederum die tunftfinnigen Griechen. Der allem Schonen und Melobiofen jugangliche Sinn ber Bellenen faßte bas Befen ber Mufit fo tief, bag fie in ihrem geiftigen Entwidelungsgange oft nabe daran waren, ihre Ertenntnismeije völlig mit ber mufitalifden Unichauungsweise ju verichmelgen. Wir werben im Folgenben genauer ju ermahnen baben, baß es bie Bythagoraer maren, welche von bem tiefen Sauche biefer Gefühlsoffenbarung burchdrungen waren, eine Offenbarung, die in ihren Rudwirfungen felbft noch einen Blato fo tief ericutterte, daß er in der unendlichen Idee der Ordnung eine gottlich tlingende Mufit ju erbliden glaubte. Go bingeriffen maren die Bellenen von ber Offenbarung ber Dufit, baß fie Orpheus als einen gottlichen Beros anftaunten, ber ju ben weiseiten bes Geichlechts gezählt wurde. Wer in die Tiefe der griechischen Philosophie hinabtaucht, und wer den Werth ber Grundbegriffe von Dag und Berhaltnig ermißt, wer ferner zugleich überblicht, wie fich die Griechen burch ihren flaren plaftifchen Formensinn und ihr anschauliches Darstellungsvermögen über die abstracten Bügellofigkeiten ber orientalischen Briefterphilosophen und ber Dichter ber Rosmogonien erhoben, ber wird bas Wort Strabo's, bag bie Griechen alle Bilbung und allen Geift ber Dufit verbanten, völlig verstehen. Und in welchem Bolte batten Das und Eintheilung, melodische Formen und rhythmifche Rlange fich tiefer eine Geltung im Geiftesleben verschaffen tonnen als bei ben Griechen, beren Sprache von Ratur aus jur Melobie hinneigte und beren Accentuation sich fast unwillfürlich bem Rhythmus anpaste. Rhothmus und Sommetrie in Form der Sprace wie in Form fünstlerischer Thatigkeit, und bagu Ueberblid und Rlarbeit in ber Bbilofopbie, das ift es, mas wir bei ben Griechen gleichmäßig bewundern.

fich nicht reben laffen; benn überall rebet die vollendete Runftidee als folde in Bezug auf bas gebilbete Gefühl mit gleich erhabener Junge. Dennoch liegt ein Anhaltepunkt für die große Bevorzugung der Mufik und Dichtkunft in ber Entwidelungsgeschichte begrundet. Betrachten wir nam: lich die Runfte zugleich als bilbende und veredelnde Erziehungsmittel, fo kann es nicht wundernehmen, wesbalb das so tief einschneibende Wort. und alfo die Sprace, fich am frubesten burch ben Rachbrud ber ber: ebelnden Runstform verklärt bat, während erft die Welt der Tone und endlich die übrigen Runfte Diefen zugleich sittlich wirkenden Rachbruck von ber gehobenen Rebe entlieben haben. 218 bilbende Erziehungsmittel ans geseben find die beiden redenden Runfte im engern Sinne die bochften, und Dramatiter und Tonbichter find nicht ohne Grund gewöhnt, fich im Bolte am bochten gestellt zu feben. - Nicht alle Boller befagen in Bejug auf die Runfttriebe eine gleiche Begabung, und namentlich verschieben erschien biefe Begabung in Bezug auf bie Dufit. Richt alle Cultur: poller mußten in biefer Runft icon fruh etwas ju leiften, im Gegentheil erscheinen neben den alten Indern und Chinesen, deren Berdienste sich indeffen nur auf die Anfange ber Mufit beziehen, nur die Aegopter, Die Bebraer und Griechen spater hierin mahrhaft hervorragend. Babrend die alten Aegypter mehr Sinn für Die melodibfe Geftaltung befagen, legten Die Bebraer und Griechen mehr Werth auf die Accentuation. Die Aeappter batten febr fruh gewiffe mufitalifche Leiftungen aufzuweisen, fie liebten bie Barfe und Lyra, und gebrauchten die Albte und Trompete. Gang besonders mar es die Alote, welche von den dem Seravis geweihten Spielern gur Begleitung ber im Tempel gefungenen Lieder verwendet murbe. In besonders bobem Anseben stand in Aegypten die Reffelpaute, beren 45 jum Beichen ber obrigfeitlichen Gewalt ben Ronigen voraufgetragen wurden. Reben ben Aegyptern maren es befonders die hebraer, welche viel Sinn für die Mufit entwidelten. Bei ben Juden fand baber die Rufit schon febr fruh und ursprunglich eine ausgedehnte Unwendung beim Tempel-Daß die Runft ber Mufit eine hervorragende Beschäftigung bes alten Briefterthums mar, murbe bereits im Texte ermabnt. Reine Runft ift wol in hervorragendem Mage neben ber Dichtfunft von Briefterbanden fo gepflegt worben wie die Dufit, es erklart fich bas nicht nur in Rud. ficht auf ben Ursprung Diefer Runft, sonbern auch baburch, baß bie ber Mufit angehörenden Gefühlswirtungen bie Ibee ber Runft befonders lebendig vor Augen führen und hiermit eine sittlich veredelnde Ginwirtung auf Berg und Gemuth ausüben. Bei ben tiefreligibsen Juben fand bie Musit im Stamme Levi nach bem ausbrucklichen Gebote bes Moses bie

eifrigften Fortbildner. David theilte bie Leviten in Briefterdiener, Thurbuter, Sanger, Mufiker und Richter. Im Tempel war fur bie Sanger eine Sangerbuhne (Doufban) angebracht, bie fich gegenüber ber Bunbes: hauptsächlich waren es Pfalmen, welche ben Sangern zu labe erbob. ben verschiedensten Beiten vorgeschrieben waren. Go lehrt uns die Beichichte, daß es vorzugsweise die bem Erhabenen jugeneigte religibse ichwermutbige Singabe ber Sebraer mar, welche fie bervorragend musikverständig machte. Debr wie viele andere Bollsstämme konnten daber die hebraer ben tiefmufikalischen Sinn in fich lebendig erhalten, und begreiflich ift es daber, daß noch heute die Compositionen der Juden neben benen der Italiener und Deutschen unter den in der Tonkunft wetteifernden Bölkern einen hoben Rang behaupten. (Bgl. bem gegenüber Richard Bagner, "Das Judenthum in der Mufit".) Den tiefften Sinn für Mufit offenbarten indeffen im Alterthum wiederum die tunftfinnigen Griechen. Der allem Schonen und Melodiofen jugangliche Sinn der Bellenen faßte bas Befen ber Mufit fo tief, baß fie in ihrem geiftigen Entwidelungs. gange oft nabe baran waren, ihre Erlenntnismeije völlig mit ber mufitalischen Unichauungsweise zu verschmelzen. Bir werben im Folgenben genauer ju ermabnen baben, baß es bie Botbagoraer maren, welche von bem tiefen Sauche biefer Gefühlsoffenbarung burchbrungen maren, eine Offenbarung, die in ihren Rudwirkungen felbft noch einen Plato fo tief ericutterte, daß er in ber unendlichen Ibee ber Ordnung eine gottlich tlingende Musit zu erbliden glaubte. So hingeriffen waren die Hellenen von ber Offenbarung ber Dufit, baß fie Orpheus als einen gottlichen heros anftaunten, ber ju ben weisesten bes Geschlechts gezählt wurde. Ber in die Tiefe ber griechischen Philosophie hinabtaucht, und wer ben Berth ber Grundbegriffe von Dag und Berhaltnig ermißt, wer ferner zugleich überblicht, wie sich die Griechen durch ihren klaren plastischen Formenfinn und ihr anschauliches Darftellungsvermögen über die abstracten Bügellofigfeiten ber orientalischen Briefterphilosophen und ber Dichter ber Rosmogonien erhoben, ber wird bas Wort Strabo's, bag bie Griechen alle Bilbung und allen Geift ber Mufit verdanten, völlig verfteben. Und in welchem Bolte hatten Daß und Eintheilung, melobische Formen und thothmifche Rlange fich tiefer eine Geltung im Geiftesleben verfchaffen tonnen als bei ben Griechen, beren Sprache von Ratur aus jur Delobie hinneigte und beren Accentuation fich fast unwillfürlich bem Rhpthmus Abothmus und Sommetrie in Form der Sprache wie in Form tunftlerifcher Thatigteit, und bagu Ueberblid und Rlarbeit in ber Philofopbie, das ift es, mas mir bei ben Briechen gleichmäßig bewundern.

Daß bei einer folchen tiefen Runft- und Ertenntnifanlage alle Runfttriebe fich in febr hohem Grade verebeln konnten, und unter ben Sanben biefes tunftbegabten Bolles auch die Baufunft und Blaftit fich ihrer bisberigen unbehülflichen Formlofigfeit entaußern mußten, wird uns leicht erklärlich. So war es benn ben Griechen beschieben, in allen hauptkunftzweigen bas Runftibeal in bochfter Beife zu verwirklichen, und mit diesem Bolle beginnt baber nicht nur eine neue Goode ber Runftgefdichte, sonbern eine neue höhere Culturgeschichte. - In uralter Zeit maren es bie Belasger und Thrater, und zwar besonders die lettern, beren Ginn für Dufit und Tang gang außerorbentlich begabt und hervorragend war. Bur Berherrlichung ber Demeter sangen sie religiose Lieber, begleitet von Tang und den Alangen einer schalmeiartigen Rohrflote. In teinem Bolte hat der urwüchfige Bollsgefang eine fo heimische Statte gefunden wie in Griechen= land. Priefterliche Sanger und Dicter traten unmittelbar und frei aus ben Reihen des Bolls bervor, um am Altare ber Gotter ihre Begeisterung homnen wurden gefungen, um die Feste ber Botter gu tundautbun. feiern, und fast unwillfürlich gestaltete fich die melodiose Sprache gur rbothmifden Stropbe, und die Tonfolgen bes begeisterten Gefanges jur taltmäßigen Mufit. Fruh waren die Griechen beftrebt, ibre urfprunglichen einfachen Instrumente zu vervolltommnen. Die Lonarmuth der einfachen Flote genügte ihnen nicht, und fo erfanden fie bald die Doppelfidte (Spring), und um die Tiefe und Sobe der Tone ichneller wechseln zu konnen, ftellten fie viele Abten aneinander, und fo entftand die Panfiste, aus ber fich später unsere Orgel entwideln sollte. Baute, Rapper und Beden waren bei ben Griechen fruh im Gebrauch, und ihre larmenben Tone wurden gang besonders in den wilden Festen des Dionpsos und ber Apbele verwendet. Dit bem Berfalle ber Boefie und bes fittlichen Staats: lebens in Griechenland begann auch der Sinn für die Mufit zu erschlaffen. Wie die Sophisten in vieler hinsicht die Philosophie in den Staub zogen, so auch geschah es mit der Dufik in ähnlicher Weise durch die Techniten und Agoniften; die Runft murbe jest nicht mehr um ihrer fittlichen und tunftlerischen Ibee willen gepflegt, sonbern fie biente nur noch jur Effecthascherei und zum Erwerb. Das Birtuosenthum nahm überhand und verftand fich bei dem gefunkenen Bolke einzuschmeicheln. Es war nicht mehr die innige Hingabe an die tiefergreifende Melodie und das Erhabene in ber ansprechenden Ausbrucksweise, sondern nur noch die Technik und die äußere Fertigkeit, die man ju bewundern fich gewöhnt hatte. Technifern fette man in einer übertriebenen falfden Begeisterung spater in Griechenland Dentmale, und einer fertigen Albtenspielerin, Lamia, errichtete

man zu Athen fogar einen Tempel. Go fant allmählich bie ichopferische Rraft ber Griechen, ebensowol in ber Runft wie auch in ben übrigen geistigen Thatigkeiten, Die ein offenes Ohr fur Die aus ber Tiefe bes fitts lichen Gemiffens tommenden Ginflufterungen vorausseten. Ausgeftattet mit einer überaus reichen Runftbegabung und mit einem mächtigen Ertenntniß: triebe, fehlte biefer finnlichen und traumerischen Nation, mas viele Jahrbunderte hindurch dem ihr am meisten abnlichen Bolle, nämlich ben Deutschen mangelte: bie sittliche Thattraft und bie Energie bes Bollens und handelns. So geschah es, daß die griechischen Stamme politisch innerlich gerfahren blieben und nur ju bald die Beute machtiger Rach: barn wurden. Freilich tonnte die geforderte sittliche Thatfraft in Griechenland noch nicht ben Boben finden, ben fie ju ihrem Gebeiben nothig batte, benn bieser Boben wird allein burch eine haltbare sittlich religiose Boee geebnet, die den Griechen noch mangelte und zu welcher fie fich trop ihrer großen Begabung nicht emporzuschwingen verftanben. Es war im Berlaufe ber Entwidelungsgeschichte andern Boltern porbehalten, eine baltbare fittlich-religiofe Joee jum Durchbruch gelangen ju laffen, wenden wir uns baber im folgenden Rapitel, unferer Aufgabe gemäß, bem frubeften Ent: widelungsverlaufe ber geiftigen Bestrebungen auch nach biefer Seite bin gu.

## Das Befen ber religibfen 3bee und bie Religionsstifter.

Religion, Runftsinn und primitives Erkenntnifleben in ihrer Berwandtichaft und Bechfelwirfung untereinander. - Recapitulation ber urgefcichtlicen Religionsentwickelung. — Das Streben nach fittlicher Bollfommenheit und bie pfpchologische Entstehung ber Erlösungsibee. - Das Auftreten ber Religions, flifter in ben subtropischen ganbern ale bem Saupttheater ber religiosen Entwidelungsgeschichte. — Die Lehre Boroafter's als ursprünglicher Brennpuntt ber Entwidelung ber moralifden 3bee im Religionsleben ber Urvollter. -Confucius, ber Berfunber ber Erlöfungsibee in China. - Die Erlöfungsibee in Indien. - Die religiöfen Eigenschaften ber alten Debraer und die biftorifchen Schidfale biefes Bolles. - Die Bebraer werben ber Anotenpuntt ber bobern religiblen Entwidelungsgeschichte bes Drients. - Das Auftreten Chrifti. -Das Beispiel seines Lebens ale Zielpuntt fittlicher Sanblungsweise. — Die Unfabigfeit ber Billenstriebe, fich jur Sobe eines reinen Danbelns ju erheben, und bas Burudbleiben ber fittlichen Entwidelung gegenüber ber Entwidelung ber Runftanlagen. - Die Bermittelung ber Ertenntnig und bie Bechfelwirfung aller geiftigen Entwidelungsfactoren. — Das juffinftige Beiftesleben.

Die Urgeschichte und Entwickelungsgeschichte des ursprünglichen Geisteslebens fanden wir, wie unsere Betrachtungen hinreichend geslehrt haben, auf das innigste verknüpft mit dem innern Aufschwunge des religiösen Lebens. Religion und Nächstenliebe erhöhten den Menschenfinn und bereiteten den Boden vor, sodaß nach dem ersten

äußern Anftoge ber Beift die thierische Auffassungsenge und Betrachtungeweise völlig überschreiten und seinen Besichtefreis erweitern konnte. Mit diefer Erweiterung aber muchs der Intellect, und nicht minder der tiefere Runftfinn. Urfprünglich feierten Religion, Runftfinn und primitives Erfenntnigleben einen engen, innigen Bund, der sich nur erft im Laufe bes weitern Entwickelungsprocesses nach und nach lösen sollte, indem sich alle diese Anlagen und Triebe des menschlichen Beiftes schärfer bifferentiirten und gegenseitig emancivirten. Aber so hoch auch die Selbständigkeit aller dieser Beistesanlagen in der Folge machfen follte, fo blieben fie doch miteinander verwandt, und so verschieden sich die Wechselwirkung dieser Triebe in den verschiedenen Boltern und Individuen entwickeln follte, fo blieb die Wechselwirkung als solche doch unter ihnen bestehen. Bährend diese Bechselwirkung aber in ben niedrigsten Bolfern feinen tiefern und bedeutendern Aufschwung nahm, hob dieselbe das Geiftesleben unter den begabteften Bölfern, und unter ihnen wiederum bas der begabteften Individuen, ju jener Bohe, für die wir ftete Bewunderung an den Tag legen.

Wir haben im Laufe ber urgeschichtlichen Entwickelung bes Beifteslebens den religibfen Proceg burch alle Phafen verfolgt. Bom pfpchologischen Gesichtspunkte mar uns die Aufgabe gestellt worden, bie Spuren ber religiöfen, entwickelungsfähigen Befühlsanlagen ichon in den Thieren nachzuweisen; nachdem wir diese Aufgabe erfüllt, betrachteten wir ber Reihe nach alle außern Anftoge und Stugen, Die als Behitel dem religibsen leben einen entwidelungsfähigen Aufschwung ertheilten. — Wir saben, wie Chrfurcht, Familienanhanglichkeit, und mit ihr Wohlwollen, Rachstenliebe und Dankbarkeit in der durch Arbeitstheilung sich staatlich gliedernden Urgemeinde einen erhebenden Aufschwung nahmen, wir faben, wie fich die Sitten vergeistigten und sich die erfte Anschauung der Welt vor den noch blöden Augen des Urmenschen ausbreitete. — Rach der Entdeckung bes Feuerzündens und dem begeisterten Auftreten der Flamines er-Caspari, Die Urgefdichte ber Menfcheit. II. 26

weiterte fich ber Erfahrungsfreis bes Menfchen in Bezug auf bie äußere, entferntere Natur; der Geist überschritt die ursprünglich anaeborene Apperceptionsenge, und es bilbete fich eine neue, tiefere und umfangreichere Beltanschauung, welche zugleich die Bunder des Mafrofosmus in bas Bereich ber religiösen Betrachtung zog. Mit ber bauernben und aufmerksamen Beobachtung ber Erscheinungen bes Matrotosmus begann aber eine neue grokartige Entwickelungsepoche bes Geisteslebens. Lunftfinn und Intellect begannen sich beutlicher zu entfalten, und rascher wie alle andern Triebe eilte ber Runftfinn und das nach Bollfommenheit in der Anschauung strebende innere Gefühl einer Stufe hoher Beredlung entgegen. Weniger raich folgte das Erkenntnigleben, und am weitesten zurud blieb verhältnigmäßig gegenüber bem Gefühl, in ber Bervolltommnung und Beredlung die sittliche Willensfraft und Handlungsweise. burfte munberbar erscheinen, daß bas gebilbete Gefühl bezüglich seiner Schönheitsbestrebungen fo fruh einen gewiffen Sieg ber Beredlung und Bollendung feiern fonnte, mahrend Bille und Ertenntnig von diesem Ideal auf ihren Gebieten noch heute weit entfernt sind. Aber ber Berlauf dieser sonderbaren innern und äußern Entwidelung tann im Grunde bem Pfpchologen nur begreiflich fein; benn ber Wille und in gleicher Beise die nach anschaulicher Rlarheit und Boxftellung ringende Erfenntniß streben mit der Bahrnehmung nach außen und kommen somit mit ben ihnen frembesten, unfügsamsten Mächten und den widerstrebendsten Erscheinungen in Berührung. mahrend dem gegenüber das innere lebendige Gefühl die Wohnstätte feiner Bilbung nur im innern Organismus aufgeschlagen hat und fich nur im innern wohlgeformten abaquaten Körper burch Empfinbungen reflectirt. Die Wohnstätte bes innern Gefühls befitt baber einen engern wohlorganifirten, harmonischen und adäquaten Reso= nangboben, und bas menfchliche Gefühl genießt gubem ben Bor= jug, daß es feine innere Bilbungeftatte in bemjenigen Organismus aufschlagen burfte, ber auf Erben als ber vollkommenfte

und wohlgebilbetfte erscheint. Go geschieht es, daß fich die tiefern Empfindungen bes innern gefunden, wohlgeformten und voll= fommenen Organismus burch ben Ginflug von Seele und Rorper viel früher bilden und veredeln und zu einer vollendetern Stufe emporfteigen, während der nach außen ftrebende Bille oft die Beute fremder unlenkfamer, außerer Machte wird, mit benen er außerlich unterhandeln muß, um hierbei auf Wiberftande zu ftogen, bie er nicht immer im Drange ber Umftanbe ju besiegen im Stanbe ift. Doge baber ber Bille bes einzelnen noch fo fittlich und fein 3med noch fo ebel fein, er bringt nicht burch, sobalb er um sich her niedriger stehende Benoffen und Befen antrifft, die ihm fremd und widerftrebend entgegentreten. Aehnlich ergeht es bem Erkenntnigtriebe; auch biefer fieht fich häufig äußerlich finnlichen Täuschungen und Misgriffen anheimgegeben, benen er oft nur auf Umwegen erft auf die Spur fommt, fodaß es ihm nur nach und nach gelingt, fich vor Berwechselungen und Berirrungen ju fcuten. So, feben wir, burchlaufen bie Triebe der Erkenntnig und des Willens psychologisch und geschichtlich einen viel schwierigern Entwickelungsgang als bas sich verebelnde innere Gefühlsleben, auf bem fich ber Runftfinn aufbaut, und mahrend der lettere mehr und mehr ahnt und klar fühlt, was er erftrebt, findet fich ber Beift ber Erkenntnig und mit ihm ber Wille oft ben tiefften Zweifeln und einer unklaren Berwirrung hingegeben, und beibe miffen im Drange ber miderftrebenden Umftande nicht bas Rechte zur Anerkennung zu bringen. Neben ben erziehenben und voranleuchtenden Meiftern der Runft, den Beroen der Erkenntniß, ben naturkundigen Beltweisen und himmelskundigen, mußte bie Geschichte baber in gleicher Beise auch auf ben Gebieten des sittlichen Sandelne fehr früh hervorragende Berfonlichkeiten hervorbringen, welche ju Anotenpunkten ber Fortentwickelung ber hier jo schwierigen geschichtlichen Bewegung bienen konnten. Beburfniß nach Arpstallisationspunkten sittlicher Erziehung auf bem Gebiete bes Willens und Handelns mußte fich pfpchologisch fogar

404

viel eher als auf den übrigen Bebieten des geiftigen Entwidelungslebens einstellen. Dies erforberte bie Aufgabe ber hier gefchichtlich ju befiegenben Schwierigkeiten und ber außere Drang ber Berbaltniffe, in welchen fich bie urfprünglich noch ungefittete und zügellofe, rohe Handlungsweise im Kampf um Leben und Dasein zu vertiefen aenöthiat sah. Führte boch biefer außere Rampf um die Erhaltung unter ben Bolfern oft zu einem unerträglichen außern Glend und zu einem Drucke furchtbaren Janimers, von dem fich bas rein innerlich nach Beredlung ftrebenbe Gefühlsleben eher befreien tonnte. Nicht wunder kann es unter biesen Umständen nehmen, wenn wir mahrnehmen, wie fast alle begabtern Bolfer ursprünglich ichon deutlich ben Zwiespalt burchfühlen und fich jum Bewußtsein führen, ber zwischen ben afthetischen Anforderungen bes Gefühls und Gemüthe und den sich in ihrer äußern Umgebung gutragenden und widerfprechenden Ereigniffen fich erhob. Innen in ber Seele bie ebeln Triebe, die nach klarer, reiner Erkenntnig und wohlklingendem Befühle ringen, und bort außen bie irbifche Umgebung mit ihren Schaben, ihrem Elend und ihren oft fo unerträglichen jammervollen Dieflängen und lebeln. Welch ein greller Contraft! Im Innern bee Beiftes der Drang nach afthetischer Bolltommenheit, in der Augenwelt bagegen, in welche bie Sandlungsweise eingreift, ber wider fpruchevolle Rampf des Lebens mit feinen Trivialitäten, feinen Uebeln und ftorenden Unvollfommenheiten. Je beutlicher in ben Culturvölkern die Entwickelung zur Runft zur Geltung fam und ber Sinn für das Erhabene und Bolltommene zu wachsen begann, um jo beutlicher mußte ber angebeutete Contraft zwischen Gemuth und Leben jum Bewuftfein tommen, und um fo hoher mußte in ber Geele ber Mismuth fteigen über bas Elend und die Verkommenheit, die dem Auge allenthalben nur ju baufig begegneten. Unter bem Ginflufft dieses Mismuths und unter den Stimmungen einer tiefen berechtigten Behmuth tauchte baher pfpchologisch im sittlich gebildeten Gefühleleben der begabtern Bolfer gefchichtlich bie tiefe, unauslofchliche Borftellung von ber Erlösung auf. Erlosen wollte der tief fühlende, sittlich ringende Beift sich und die Menschheit, befreien und erretten wollte er sich von der Gewalt jener Unvollkommenheiten, die ihn als Fluch der bosen That fortbauernd von Bosem zu Bosem ju treiben ichien. Go, feben wir, mußte unter allen Bolfern, die in ihrer innern Gefühlsentwidelung nach bem Erhabenen und afthetifch Bollfommenen ftrebten, in bem wirren Getriebe bes Lebens gefchichtlich nothwendig die Idee der Erlöfung erwachen. Nicht etwa nur die Hebräer, sondern in demselben Grade auch die Inder, Chinesen und Berfer und andere orientalische Bollerschaften murden von dieser tief sittlichen und religiösen Idee ergriffen, ja fo naturgemäß mar biefe Ibee, bag fie im Grunde feinem mit Runftfinn begabten Bolle ganglich fehlen konnte, und es laffen fich baber mehr ober weniger beutlich Spuren diefer Vorstellung bei fast allen höhern Bölkern, ja in Andeutungen selbst bei niedrigern Bölkern nachweisen. Benn es mahr ift, dag ber Contraft zwischen bem innern afthetischen Ibeale und den beobachteten Unvollkommenheiten der äukern Umgebung, in welche fich Sinnes- und Handlungsweise verfett feben, geschichtlich nothwendig bie Ibee ber Erlösung und ber fittlichen Befreiung auftauchen machte, so werden wir es begreiflich finden, daß biefe 3bee bereits mit ber früheften Runft- und Religionsentwickelung Burgel ichlagen mußte. Mit bem Aufdämmern der erweiterten Beltanschauung, die nach ber Epoche ber Feuerentbedung im Geifte platgriff, beginnt baher geschichtlich die Erlösungsidee bereits eine beutliche Geftalt zu gewinnen. — Die erfte Gelegenheit hierzu bot der tiefgreifende Gegenfat von Licht und Finsterniß, der sich der beginnenben Erfenntnigentwickelung aufgebrängt hatte und ber zugleich Belegenheit bot, ben innerlich gefühlten Contraft von klarer, reiner Bolltommenheit und unklarer Unvolltommenheit finnlich zu veran-Bas die Seele innerlich burchlebte und fühlte, bas suchte fie unwillkurlich auch äußerlich im Spiegel ber Ratur, und es schien, als wenn der Makrokosmus mit seinen Erscheinungen diefer innern Borftellungeweise gemiffermagen entgegentam. Licht und Finsterniß, saben wir früher, bilbeten den allgemeinen Sintergrund ber fpatern fosmo-magifchen Weltanschauung, welche zur Zeit bie Bölfer beherrschte, und angezogen burch biefen Gegensat, glaubte ber Geift unwillfürlich barin ein außeres Abbild jenes Zwiesvaltes zu erbliden, ber in ihm im Sinblid auf feine sittlichen Ideale, gegenüber ben Ereigniffen ber rauben Wirklichkeit lebendig mar. es doch dem kindlichen Menschengeiste, als sei es das Licht, als das Eble, Reine und Bolltommene, bas fich zu erlofen und zu befreien ftrebte von den bofen, unreinen Machten der Finfterniß, jenen fich ftete verbichtenben, bunkeln Schatten, bie fortbauernd feindlich gegen bas Licht wirkten. Gine wunderbare innere Stimme war es, die bem Bergen zuflüsterte, bag bas Licht als bas Reine, Durchsichtige und afthetisch Bolltommene allein ben Sieg ertampfen muffe, um hiermit die widerstrebenden Machte ber Bosheit, des Schadens und bes Uebels zu vernichten. - Das Licht, fo fagte fich ber fich afthetisch entwickelnde Menfchenfinn, ift die flegreiche, unauslöschliche, unbezwingliche und ewig fcone Macht, vom Lichte geht alles Leben aus, und von ihm, bem himmlisch Reinen, muß auch alle Erlösung und Befreiung tommen. - Wie früh haben die tiefer begabten Culturvölker ber alten Belt unter biefer Einkleidung die Idee der Erlösung und Befreiung vom Bosen und vom Uebel in fich aufgenommen und ausgebilbet! Und wie wenig feltsam erscheint uns bas, sobald wir nur ins Auge faffen, wie bas mit Licht und Feuer fo innig verknüpfte medicinische Bauberthum ber Urgeschichte und bie baran anschließende culturbringende Prophetie der frühesten Briefterwelt, ber tiefern Ibee gemäß, teine anbern Aufgaben batten, als burch barmherzige Rächstenliebe die im Elend versunkene Menschheit von Krankheit und allerlei Uebeln zu befreien, mit Rath und That Beiftand zu leiften und durch hervorragend sittliche Sandlungsweise ein Beispiel ber sittlichen Beredlung zu geben. fich bie von höherer Begeisterung getragene Nachstenliebe fortgeriffen auf dem Wege aufopfernder und ebler Handlungsweise, und die sittlich hervorragenden Führer der Menschheit schlugen damit geschichtlich den Weg zur Erlösung ein, indem sie als Religionsstifter die religiöse Grundidee durch eine hervorragende, edle, sittliche Handlungsweise, durch beispielgebende That, sowie durch Lehren und Gleichnisse einleuchtend machten. So geschah es, daß sich durch den ganzen Verlauf der urzeitlichen Religionsgeschichte die Idee der Erlösung und Befreiung tief in die Gedankenkreise der Culturvölker für ewig einledte. — Erwartungsvoll blickten die Völker des Orients in die Zukunft, ahnungsvoll schauten sie zum Himmel, um die Sterne zu deuten und sich der Zeit zu vergewissern, in der ihnen der Messias erscheinen würde.

Bar die Meffiasibee im Berlaufe bes geiftigen Entwickelungs= lebens erwachsen, hatte fie Boben gefunden unter allen höher bentenben und tiefer fühlenden Bolfern, fo mußte fie an Inhalt fich bereichern und an Werth gewinnen, sobald fich ber Druck ber Uebel burch ben Berlauf ber geschichtlichen Ereigniffe und burch die Dis= stände äußerer Berhältnisse vermehrte. Die ursprüngliche Ent= widelungsgeschichte ber Culturvoller, die innig, wie mir faben, verknüpft war mit dem Aufschwunge des religiösen Lebens, und deren hauptichauplat bas fübliche Afien und nordoftliche Afrita mar, ift überreich an Thatsachen und tiefgreifenden Greignissen, welche geeignet waren, ben Drud gefährlicher, unerträglicher und unfittlicher Uebel nach allen Seiten bin fühlbar zu machen. — Werfen wir Blide jurud auf die furchtbaren Rassenkämpfe der Urzeit, ferner auf die Rampfe, in welche die Culturvoller des Drients durch die nach weltlicher Herrschaft strebenben Brieftertaften in fo früher Zeit verwickelt wurden, und nehmen wir dazu die dauernde Streitsucht und Unverträglichkeit unruhiger Bölkerstämme überhaupt, so entrollt sich uns mit Hinblick auf bas Theater bes urgeschichtlichen Ent= widelungslebens ber Culturvölker ein Bild tiefen Jammers und troftlosen Elends. Mehr wie anderswo auf der Erbe hatte fich hier im Bergen der Cultur- und Entwickelungsgeschichte, wo fich am tiefgreifenbsten alle diese Rämpfe abspielten, und wo zudem ein beißes Klima bas Fleisch und ben sittlichen Willen ber Boller erfchlafften, eine sittenlose Berfunkenheit eingeschlichen, welche bas Mark ber Stämme verzehrte. Gin heer von Uebeln und aufreibenden Rrantheiten nebst häufig ausbrechender hungerenoth \* burchzogen als Beifel alle diese fühlichen warmen Lanbstriche bes Orients, und alle biefe Erscheinungen machen uns mit Sinblid auf die damaligen politifchen Buftanbe ben allgemeinen Aufschrei bes Jammers nach Befferung und Erlösung unter allen morgenländischen Bölkern hinreichend erklärlich. Rein Bunder baber, daß unter ber Sonne ber fubtropischen Länder, in benen fich die Urgeschichte ber religiöfen Entwickelung vorzugemeife abspielte, auch die Erlösungsidee ihre hochften Bluten trieb, undzugleich in den morgenländischen Gefilden alle berühmten Religionsstifter auftraten, welche burch ihre Lehren und ihr Wirken eben biefer tief fittlichen 3bee einen sprechenben unvergänglichen Ausbruck verliehen.

Die Geschichte hat uns über die vorzeitlichen Religionsstifter verhältnismäßig nur wenige Namen aufbewahrt; denn sie erinnert heute nicht mehr genau an alle jene Zauberpriester, Bunderthäter und Propheten des Orients, welche in hervorragender Weise direct oder indirect auf die Erlösungsidee hinwiesen, da die historischen Urkunden nur dis zu jener Epoche zurückreichen, in welcher die Schrift Anwendung bereits fand. Die wenigen Namen aber, welche über diese Epoche hinausreichen, bieten wenig Verlaßliches, und sichreiger Untersuchungen bedarf es, um die hierher gehörigen Persönlichkeiten historisch genau sestzustellen. Wie dem sei, in jedem Falle haben wir in den Propheten und hervorragenden Priestern der Vorzeit die ersten bedeutendern Arnstallisationspunkte des urgeschichtlichen resligiösen Entwickelungslebens zu suchen. Als solche dürfen wir unter

<sup>\*</sup> Bgl. "Ausland", Jahrg. 1869, S. 410.

ben früheften morgenländischen Religionsftiftern mit Recht Zoroafter, Moses, Confucius und Buddha betrachten. Giner schon historischen Zeit gehören sodann Christus und Mohammed an.

Sehr früh hervorragend unter allen erscheint uns in ber Urgeschichte ber Feuerpriefter und Magier Zoroafter. Bie weit auch ber in ber Urgeschichte ftets lebendige Mythus bas Leben und die Berfonlichkeit bes Boroafter mit luftigen Phantafiegebilben fpater ausgeftattet hat, immerbin haben wir in hiftorischer Binficht angunehmen, daß von einem hervorragenden Manne und Propheten Frans eine Lehre als eigene Deutung und Bufpigung ber unter ben Bolfern herrichenden tosmo-magifchen Weltanichauung ausging, welche ursprünglich zum Brennpunkte ber Entwickelung ber moralischen Ibee im Religionsleben ber orientalischen Culturvölker merben follte. Der endliche Sieg bes Bahren und Guten über die angewachsene. sich verdichtende Macht des Bosen, und die Erlösung und Befreiung, welcher bas von ben bofen Mächten umgebene und gebrückte Menfchenthum entgegengehen soll, das war der tiefe philosophische Kern jener scltsamen Lebre über den Streit von Licht und Finsterniß, der Rern jener merhvürdigen Anschauung über bie beilbringenbe Dacht ber geheimnigvollen Schwingungen bes atherischen Lichts, die ja noch heute ahnungevoll unfern forschenden Sinn von wiffenschaftlicher Seite in Anspruch nehmen. Der Sieg und Triumph bes Guten über die ichwarzen lichtzerftorenben Machte ber Bosheit, bas mar bie Berheifung, die unter ben Bolfern bes Morgenlandes sich weiter und weiter ausbreitete, bas mar ber Hinweis auf die Erlösung vom llebel, bem bie geängstigten Bölter freudig entgegenjauchzten. wartungsvoll harrten fie ber Zeit, auf welche alle ihre Propheten hinwiesen, und mit religioser hingabe erwarteten fie die Stunde, da der Erlöser als ein befreiender Fürst des himmlischen Lichtes erscheinen wurde. — Schon fruh trat unter den Chinefen Confucius mit feiner Weissagung hervor, welche beutlich mit hinweis auf bie Lichtlehre die Idee der Erlösung durchbliden läßt. "Die Bolter erwarten ben Beiligen, wie die welle Bflanze nach dem Than lechzet", fo lehrte ein Schüler bes Confucius, Meng-tfeu. "Hundert Chi, b. i. 3000 Jahre, sind nach ben Buchern ber Chinesen in ber Erwartung des heiligen Mannes verflossen. Confucius war der erste, ber seine Erscheinung im Weften voraussagte und ihn als Bieberhersteller des Reiches der Tugend am Ende der Tage bezeichnete. Er ist ber von Anfang der Zeiten Ersehnte, fort und fort erwartet ihn bas Bolt und nennt ihn vorausverfundenber euphemischer Beife darum auch seinen Beherrscher, den Sohn des himmels."\* fich die fittliche 3bee ber Erlöfung, wie wir hiernach feben, tief nach Oftafien hin verbreitet, so ift es begreiflich, daß auch die Inder biefe Lehre tief in fich aufgenommen haben. Als driftliche Miffionare in späterer Zeit zum erften mal mit ber Botichaft von ber Erlöfung Chrifti zu ben Indern tamen, erftaunten fie, daß biefem Bolfe bie große Runde des Evangeliums nichts Reues fei. Wohl aber waren die indischen Brahmanen erstaunt, daß die driftlichen Priefter nur von einer einzigen erlöfenden Menfcmerbung Gottes zu berichten wußten, mahrend ihnen die Noth und das Elend der Menfchen fo groß erschienen, daß sie mit Festigkeit an eine sich oft wiederholende Erlöfung und Menfcwerdung Gottes jum Beile ber Menfcheit glaubten. Die Brahmanen erklärten ferner mit Stolz, daß Chrischna, d. i. in ihren Augen Chriftus, der Gefalbte, zu ihnen bereits einige Jahrhunderte früher gefommen fei, wie zu ben Juden, und alles was ihnen die Chriften von seinem beiligen Lebenswandel zu erzählen wußten, war ihnen im Grunde nichts Neues. Die driftlichen Missionare waren verwundert, ohne zu ahnen, daß das Märthrerthum, wie es Chriftus erlebte, in der Geschichte derer, die mit heilbringenden Erlösungsideen auftraten, ein tragisches Geschick ist, das fich leiber nur zu häufig in einer abnlichen Weife auch anderewo

<sup>\*</sup> Bgl. Gepp, "Das Beibenthum und beffen Bebentung für bas Chrifterthum", III, 73.

wiederholen konnte. Rämpft ja boch jeder Träger einer großen und neuen Offenbarung einen Rampf, um jum Siege auf bem Bege ber Aufopferung und bes Dulbens und Leidens vorzubringen. wie ber Rampf um neue fruchtbare Ibeen ben Beift nur zu häufig in tiefe Leiben fturgt, fo erzeugen andererseits eine Reihe von schweren Brufungen, Erfahrungen und tiefeingreifenden Leiben oft neue heilbringende Ibeen und erlösende Offenbarungen. Und für= wahr, ber Gedanke ber Erlösung felbst gewinnt nur erst mahrhaft an Werth und Bedeutung, je mehr wir im Rampf um Leben und Dasein bulben und ben Druck unvolltommener Berhältniffe binreichend erfahren. - Bol fein Bolf des Alterthums hat den fittlichen Werth der Erlöfungsibee fo tief burch feine gefchichtlichen Erlebniffe ertannt und erfahren wie die Bebrder. Alles ichien fich bei biefent Bolte in psychologischer und hiftorischer hinficht vereinigt ju haben, was den Boden für die Saat und das mächtige Bachsthum ber Erlösungsidee vorbereiten konnte. Innige Familienanhänglichkeit, fromme und liebreiche Singabe ber Ginzelnen an die Stammgemeinschaft, ein mächtiger Sinn für bas Erhabene, ber ben hebräischen Charafter nicht nur bemüthig, sonbern im Sinblick auf trube Erfahrungen oft fogar fleinmuthig ftimmte, tonnte angefichte einer vielbewegten erfahrungsreichen Geschichte diesem Bolke die 3dee der Erlöfung und Errettung naher wie anbern vor Augen führen. Dehr wie andere Boller gewannen baber die hebraer, rudfichtlich ihrer pfpchologischen Raturanlagen, jenen mitleidevollen, schwermuthigen Blid für bas Elend. Mitgefühl für die Bunden ihrer Brüder und Berftandniß für die Geschichte ihrer Leiden. Nicht hervorragend friegerisch geartet, maren die Hebraer früh von andern Bolfern unterjocht und elend gebruckt worben, und als ihnen biefer Druck im aapptischen Lande zu unerträglich wurde, ba entschlossen sie fich, geführt burch Mofes, zur Auswanderung. Aber bas langjahrig unterjochte Bolf mar im Laufe ber Zeit ichmach geworben, fiberall, wohin es zog, murbe es von ftarterer Gewalt flegreich abgewiesen,

und zu vierzigjähriger Banberung verurtheilt, lernte es, ben Kelch bes Elends bis zur hefe lehrend, nicht nur den Berth sittlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit schätzen, sondern gewann auch jene innere Familienanhänglichkeit, die für die Entwickelung des sittlichen Pflichtgefühls und der tiefern Pietät, wie uns die Urgeschichte lehrte, vom Standpunkte der Religion von so hoher Bedeutung ist. In keinem Bolke des Morgenlandes konnte daher die Prophetie in Bezug auf den Messias eine solche höhe und Bedeutung gewinnen wie unter den Hebräern, und kein Bolk war wie dieses geeignet, aus sich so tief sittliche und religiös hervorragende Charaktere hervorzgehen zu lassen.

So erklärt es sich, daß die Geschichte der Hebräer schon in früher Zeit zum Brennpunkt ber religiöfen Entwidelungsgeschichte erhoben murde; benn tein anderes Bolt hatte fich im Laufe der geschichtlichen Entwickelung bie Sabigkeiten angeeignet, welche nothwendig waren, das sittliche Ideal zu verwirklichen. Bas die Griechen für bie Entwidelungsgefchichte ber Runft, bas murben bie alten Bebraer für die Entwidelung des religiöfen Processes. wahr bas ift, so wenig sollte sich bieses hervorragende Bost, bas einst ber Stimme eines Moses gehorchte, bauernd an ber Spite des religibsen Entwickelungsprocesses behaupten. Wunderbar, zu eben ber Zeit, ale die erworbenen religiöfen Gigenschaften in bochfter Boteng in einem Befen gipfelten und in einem erhabenen Charafter zum Ausdruck tamen, ber uns burch feine Handlungsweise und feinen Lebensmandel ein unvergängliches Beispiel gegeben, ein Beispiel, bas so erhaben mar, daß allen Bölkern an ihm beutlich ber Werth aufopfernder Rachstenliebe und hiermit die fittlich-religiöse Grundidee überhaupt erkennbar wurde, ba maren die Eigenschaften dieses Bolto, und bie nach fittlicher Unfehlbarkeit ringenden Fähigkeiten ber Briefterwelt, bereits wieber gefunten. Es ist bas eine für ben Siftorifer hochft beachtenswerthe Erfcheinung; denn es legt uns diefelbe zur Evidenz flar, daß ein früher auserwähltes und berufenes

legitimes Priefterthum mit ber Zeit im Rampfe mit ben feindlichen Mächten völlig entarten und bie urfprünglichen Fähigkeiten zu feinem Berufe wieber einbugen tann. Als ber Meffias erschien, mar eine folche Entartung bes legitimen, einstmals berufenen hebraischen Briefterthums thatfachlich eingetreten, es war zu einem hochmuthigen "Pharisäerthum" ausgeartet, in welchem sich ber heilige Geift Gottes in seiner Reinheit nicht mehr verftanblich machen konnte. Deshalb geschah es, daß Christus fernab von diesen bereinst berufenen Brieftern als selbständiger Lehrer auftreten mußte, um sogleich mit ben sogenannten Unfehlbaren ber bamaligen Zeit einen Rampf einzugeben. So lehrt uns die Geschichte bes Religionslebens, daß fein noch fo fehr urfprünglich berufenes geheiligtes Briefterthum in feiner Leitung vor bem Fluche der Entartung in das Pharifaerthum geschützt ift. Bermidelt in ben Rampf, in bem alle Machte fich befinden, in ben Streit mit den unlautern bofen Gewalten diefer Welt fintt nur zu leicht auch das ursprünglich mit den besten Baffen begabte Briefterthum, um fich zu entweihen, und gegen eine folche unbewußt eingreifende Entweihung schützt teine Annahme eines sogenannten Unfehlbarkeitsbogmas. Die Geschichte lehrt klar, daß jedes Priefterthum und feine Leitung im Rampfe mit ber Gunbe und ben bofen Mächten finten und fteigen tann. Ift es gefunten, wie bereinft die berufenen Briefter des "auserwählten Bolfes Gottes", fo fnupft die Beschichte ber Erlösung oft seitab an ein scheinbar unberufenes Wefen an, bas fich erft fpater burch geiftigen Erfolg in ber Befchichte beglaubigt. So mußte Chriftus in einem Stalle geboren werden, abseits vom Balafte bes auserwählten Sohenpriefters, ebenso mußte, ale wiederum die Leitung des dereinst berufenen driftlichen Brieftermesens sich beflect batte, ein Rachapostel Christi (Luther) in einfacher Monchsgeftalt erscheinen, um den neuen Brennpuntt ber heiligen Erlösungsgeschichte ber Menschheit zu bilben und auf den Reinigungsproceg hinzuweisen, den die heilige Rirche in fich vorzunehmen hatte, wollte fie fich ihrer Entartung wieder entziehen. Schien

fich in Chriftus die hochfte und volltommenfte Blute am Baume bes althebräischen Religionslebens entfaltet zu haben, fo mar zu eben biefer Zeit, ba ber Beist Gottes in Chriftus leuchtete, ber Sinn biefes Bolles ebeufo wie feine berufenen Briefter bereits entfittlicht und die wahre Religion in ihnen bereits untergraben. Als die Blüte vom Baume fiel, follte die Frucht baber am felben Baume nicht mehr reifen. Die Fahigkeiten und Gigenschaften, bie sich in den Hebräern in kitlicher Beziehung ursprünglich so reichlich angesammelt hatten, schienen verberbt und nicht mehr auszureichen, die herrliche Frucht jener Blüte zu schützen und zur vollkommenen Reife gedeihen zu lassen. Tragisch und herzzerreißend wurde mit dem Auftreten Christi der Faden der religiösen Entwickelungsgeschichte in diefem erhabenen Bolke zerriffen. Bon neuem gerieth bamit ber fittliche Broceg in tiefe Schwantungen, und neue Brennpunkte mußten an andern Orten und unter andern Bollern entstehen, um ber Fort= entwickelung ber Religion zu neuen Anfathunkten zu bienen. immer von neuem follte in ähnliche Schwankungen der geschichtliche Entwickelungsproceg ber religibsen, sittlichen Sandlungsweise hinein-War auch mit dem Beispiele und ber fittlich hervorragenden Sandlungsweife Christi ein für allemal ein sicheres Ibeal für das Streben der Sittlichkeit gewonnen, fo errang die Menfchheit und mit ihr die Priesterwelt im Laufe der Jahrhunderte dennoch nicht die Fähigkeiten, sich diefer eminent sittlichen Handlungsweise in bem Mage allgemein zu nähern, wie es bem Ibeale gemäß zu forbern war.

Unablässig ringen noch heute alle Böller im sittlich-politischen Leben nach einer ebeln und reinen Handlungsweise, die sich in ihrer Reinheit dem möglichst anschließt, was wir hinsichtlich unserer ästhetischen Bildung nach Seite des Gemüths so deutlich empfinden und in der Kunst erheben, versinnlichen und zum Ausdruck gestalten. — Und dieser Kampf, den wir mit uns selbst und dem Leben in sittlicher Beziehung tämpfen, ist auch dem Erkenntnissleben

nicht erspart, wenngleich wir auf diesem Gebiete, im hinblick auf die bisherigen Leiftungen und Errungenschaften, bereits eher hoffen burfen, uns allmählich einer Stufe zu nahern, auf ber bie Zweifel mehr und mehr schwinden vor ber beutlichen Ertennbarteit ber höchsten und erhabenen Ibee, die wir von biefer Seite fuchen im wahren Inhalte bes ewig Unvergänglichen und Unenblichen. Erft bann, wenn es gelungen ift, diefe Sohe ber Erkenntnig im Beifte zu gewinnen, wird fich bieselbe mehr und mehr bem ihr ursprünglich verwandten Runfttriebe ähnlich zeigen. Bon neuem verschwiftert, werben Runft und Erkenntniß alsbann im Glanze eines neuen Lichtes Hand in Hand gehen, um mit vereinten Kräften auf die noch immer ungeläuterte Sandlungsweise gurudzuwirten, und fo auch fie gur Sobe afthetischer Durchbildung heranzuziehen: Erst bann, angekommen auf diesem erhabenen Gesichtspunkte, werden sich auch im sittlichpolitischen Leben alle diejenigen Ideale mahrhaft verwirklichen laffen, bie wir heute nur erst ahnen und beshalb bisjest nur so unpoll= fommen anftreben.

Was wir in den letzten Abschnitten unserer Aufgabe gemäß zu entwickeln hatten, war die Urgeschichte und die Entwickelung des geistigen Lebens, aber der Berlauf dieser Entwickelung lehrte uns, daß dieser Proceß im wesentlichen zusammensiel mit dem Aufschwunge des religiösen Lebens in der Menschheit überhaupt. Das religiöse Leben war ja die Burzel, aus der sich die übrigen höhern Geistessträfte als Triebe deutlicher differentiirten und sich selbständiger loslösten. Aber soweit sich alle in ihrer Entwickelung betrachteten verschiedenen Geistesanlagen voneinander trennen mögen, ihre Bechselswirtung in der einheitlichen Seele des Individuums dürsen sie ebenso wenig wie im Leben des ganzen Bolks völlig verlieren. Ze inniger aber in Zukunft diese Bechselwirkung unter allen Entwickslungsfactoren in den Bölsern hergestellt ist, je mehr das ästhetisch gebildete Gefühl durch die geläuterte Erkenntniß Rückwirkungen auf die noch unsichere sittliche Handlungsweise ausübt, und je vollstäns

biger zugleich die nach allen Seiten hin gespannten Kräfte in dieser Beziehung ins Gleichgewicht gesetzt werden, um so reicher und reiner wird sich das Geistesleben der Menschen zukünftig in seinem Glanze und seiner Schönheit überhaupt entfalten.

Wie im Texte bereits ermahnt wurde, find es hauptfachlich die fubtropischen Lander bes Orients, in benen die Religionsftifter ber Reibe nach auftraten. Sier in biefen Landstrichen batte fich bie Rulle bes Stoffe an: gesammelt, ber jur Unterlage ber Entwidelung bes religibsen Broceffes Erft ber Berlauf der Urgeschichte beantwortet uns bie Frage: weshalb gerade biefe Lander bie vorzüglichften Kryftallisationspuntte gur Fortentwidelung des religiöfen Broceffes bervorbrachten. Im Rudblid auf Die Entwidelungsgeschichte bes Menschengeschlechts überhaupt erklart es fic leicht, bag in ber Bone ber subtropischen Landstriche, wo die Brennpuntte ber alten Cultur lagen und wo das haupttheater bes geiftigen Auf: schwungs überhaupt gesucht werben mußte, auch die Anotenpunkte ber religiofen Entwidelung gefunden werben. Denn der primitive geistige Aufschwung, bas zeigte fich uns, mar innig vermachfen mit ber Mus: bildung bes religiöfen Lebens. Allein wir werden nicht vertennen burfen, baß es nicht nur ber bloge politische und biftorische Entwidelungegang ber Ereigniffe war, ber bie Anregungen ju bem Aufschwunge bes geiftigen und religibsen Lebens nach einer gang bestimmten Richtung bin (und zwar jur Messiagibee) barbot, sondern daß biergu auch entferntere Factoren bingutamen, die wir in bem Charafter ber bestimmten Beltgegend, und alio im Rlima und ber Natur bes himmelsftrichs aufzusuchen baben. werben biese Factoren nicht gang zu überseben baben, ohne bag wir fo weit zu geben haben, wie bas Budle mit feiner lebendigen Phantafie gu thun versucht. "Geben wir ibm Gebor", fagt Datar Beichel \*, "fo mare nichts einfacher und faglicher als bie Rudwirtungen bes Bohnorts auf bie Erscheinungen ber Bemuthswelt. Da wo bie Ratur mit großen Schredmitteln ben Menschen beangstigt, wird bie Einbildungsfraft fterfer entwidelt werben als ber Berftanb, und bort wird ber Bunberglaube üppiger ins Rraut ichießen. Stalien, Spanien, Bortugal, fagt Budle, werben in Europa unter allen Landern von Erdbeben am meisten beim:

<sup>\*</sup> Bgl. "Ginfluß ber Lanbergeftalten auf die meufchliche Gefittung" ("Auslanb", Jahrg. 1869, S. 407).

gesucht, Erbbeben schüchtern bas menschliche Gemüth ein, und folglich hat sich bei ihren Bewohnern mehr als anberwarts ber Glaube an Eingriffe überssinnlicher Mächte in die physische Weltordnung zäh erhalten. — Daß Portugal unter die erdbebenreichsten Länder gezählt wird, mag die schwere Katastrophe, welche Lissadon vor mehr als hundert Jahren betraf, einigersmaßen rechtsertigen, obgleich sie in ihrer Großartigkeit vereinzelt steht, aber Spanien, obgleich nicht gänzlich verschont, gehört doch nicht unter die vorzugsweise oder nur streng heimgesuchten Länder. Jahan, welches so oft unter dem Dreizad des Poseidon erzittern muß, wird von einem heitern, zu Schelmerei und Kurzweil stets ausgelegten und in religiösen Dingen sorglosen Menschenschlag bewohnt. Rußland wiederum ist sast gänzlich frei von Erdbeben; aber von einem Exorcismensput, wie er in der griechischen Kirche noch vorherrscht, ist Jtalien doch schon längst gereinigt."

"Ueben die Drohungen und Beangstigungen, welche mit irgenbeinem Bobnort vertnüpft find, über bie Gemuther einer Bevollerung jene Berr: schaft, die ihnen Budle zumuthet, so mußten die hollander viel wunder: gläubiger sein als die Belgier. Ihnen broht beständig, und gang porjuglich jur Beit ber Spapgien bes Monbes, ein Gegner, ber fo wenig Erbarmen tennt wie das Erbbeben, nämlich bas Meer, bas fie als Bewohner unterfeeischer Auren um ein Erbftud geschmalert haben. Dft genug icon bat fic bie verbrangte Macht geracht, wie bamals, als ber Bupberfee und ber Dollart burch plopliche Ginbruche fich fullten und alle Ortschaften sammt ihren Bewohnern binabschlangen." Schlagenber wol find alle berartige Anfichten , welche ohne weitere psphologische und biftorifche Ginficht von vornherein bedeutende Ginfluffe ber Außenwelt für Die innere Entwidelung bes Geiftes, und befonders ber Religion, conftatiren ju konnen meinen, nicht ju widerlegen. Rur erft bann, wenn wir ben Berth ber psphologischen Grundlage geprüft und ben bistorischen Ent: widelungegang ber Erweiterung eben biefer Grundlage genau erfannt haben, kann es gelingen, ben Ginfluß entfernter phyfischer Factoren auf ben Aufichwung, refp. ben Berfall, ber Gefittung und bes Geifteslebens genügend zu begreifen. Rur erft bann bewahrheitet fich bas tiefe Wort A. von humbolbt's: "bag bas Befen und ber Raturcharafter verfciebener Beltgegenden mit ber Gefdichte bes Menfchengefdlechts und mit ber feiner Cultur auf bas innigste verknupft ift", und besgleichen ber nicht minder mabre Ausspruch bes nämlichen Autors: "Der Ginfluß ber, physischen Welt auf die moralische, bas geheimnisvolle Ineinanderwirken bes Sinnlichen und Außerfinnlichen, gibt bem Naturstudium, wenn man es zu höhern Gefichtspunkten erhebt, einen eigenen, noch ju wenig erkannten Reig."

Caspari, Die Urgeschichte ber Menschheit. II.

Nichts ist aber geeigneter, biesen Reiz zu erhöhen, als das Studium ber Urgeschichte und ber ursprüngliche Berlauf des geistigen Entwicklungslebens, der in Bezug auf obenerwähntes geheimnisvolles Ineinanderwirten, wie wir gesehen haben, so viele wichtige Data an die hand gibt.

Bas die im Orient entstandenen Meffiassagen anlangt, so fei bier bemertt, bag in China die Bucher Lifipti einen helben antundigen, ber alle begangenen Berbrechen ber Belt fühnen und bie verberbte Belt wieder in ihren frühern Stand jurudbringen werbe. Ferner beißt es, Tien-gien wird ber Gottmensch fein, er wird unter ben Menschen wohnen, obwol fie ibn nicht tennen, und man wird ibn geifeln und ichlagen. Raft konnte man vermuthen, daß diefe Anschauungen ber Bibel entlebnt seien, und doch liegt hierzu nicht ber geringste Grund vor, benn alle biese Joeen über bas Märtprerthum bes Gottgesandten find ebenso wenig entlehnt und ber Beiligen Schrift entnommen, wie Blaton's Schilderung bes Gerechten, von bem es heißt: "Tugendhaft bis jum Tobe wird er für einen Ungerechten und Berkehrten gelten und als ein folder gegeiselt, gemartert und julest ans Rreuz geschlagen werben." Gewiß, Diefe Borte find pspologisch mahr, und beshalb find fie prophetisch, fodaß Rouffeau in feinem "Emile" I. IV, leicht bekennen burfte: "Wenn Blato in seinem Bilbe von dem Gerechten, biefen, ber aller Belohnungen ber Tugend murbig ift, mit aller Schmach bes Berberbens bebeden läßt, fo malt er Bug für Bug Jefum Chriftum." Bir feben, es liegen psphologische Grunde por, welche von allen Seiten, b. b. unter ben verschiebenften Boltern die Beiffagungen über bas Schidsal bes Meffias ahnlich lautend ausfallen ließent. mahre, moralische und religiose Ibee ber Geschichte hat sich baber auf pfpchologischem Wege viel weiter verbreitet als das engherzigen Prieftern glaublich erscheint, welche nur meinen, auf dem Wege wunderlicher Dogmatik diese allgemeine Berbreitung erzielen zu können. Was aber ber Ber= breitung bes Chriftenthums unter vielen Bollern am meisten entgegenstebt. ist nicht etwa das Unverständniß für die Auffassung des tiefsten edeln Rerns und ber eigentlich religiofen Grundibee, sondern gerabe eben nur bie Art und Beise ber bestimmten bogmatischen Ginkleidung, die oft unpsphologisch in vieler hinficht fich unter anbern Boltern teinen psphologischen Boden erringen tann. Dies ift aber namentlich bei benjenigen Boltern ber Fall, welche die Deffiasibee febr fruh in fich aufgenommen und in eine eigene Form eingekleidet haben, Die, gleichfalls von Briefterhand berrührend, fonderbar in ihrer Art ber Gestaltung genannt werben muß. hier tritt benn hinsichtlich ber Berbreitung eine orthodoxe speculative Briefterbogmatit ber andern gegenüber, beibe suchen fich fur immer

auszuschließen, benn beibe leiben an gleichen Mängeln, und teine will eine lenten auf ben psychologischen Beg ber Berständigung, um die allein wahre und höchste psychologisch-religiöse Grundibee zu retten. Man kann baber mit Recht behaupten, daß sich die Joee des wahren Christenthums nur erst dann unwiderstehlich allgemeiner ausbreiten wird, wenn im Lause des geistigen Entwicklungsprocesses durch Bildung von allen Seiten das Beiwert einseitiger Priesterspeculation wieder beseitigt worden ist.

Die bereits oben angebeutet murbe, mar es ursprunglich bie Boroafter'iche Lebre, welche ber pfpcologischereligiöfen Grundidee ben erften beutlichern Ausbrud verlieh und bie ben Anftog jur weitern Entwidelung bes hierher gehörigen Gebantenfreifes unter ben morgenlandischen Boltern gegeben bat. Die Lehre Boroafter's ift verhaltnigmaßig viel alter, als gemeinbin angenommen wirb. Dunder batirt ihren Urheber 13 3ahrbunderte vor Christus jurud, und nach ben neueften Forfdungen von Martin Saug haben wir Grund, die Entstehung biefer Lehre noch um ein Jahrtaufend weiter gurudguverlegen. Das Besentlichste ber uralten Lebre Boroafter's ift die thatsachliche Anerkennung einer bem Guten feinblichen Macht, die im Stande ift fich ju behaupten und eine gewisse Berrichaft ju grunden, beren Unbanger vernichtend und gerftorend gegen bie Segnungen bes Beiligen und Babren und Guten verfahren. Trot aller Un: erkennung ber geschichtlichen Berrichaft ber Uebel und aller berjenigen bofen Kräfte, die baffelbe in unserer Umgebung verwirklichen, prophezeit Zoroaster jedoch ben endlichen Sieg bes Guten und gibt Borfdriften, wie ber Menfch bandeln foll, um des Guten und Reinen theilhaftig zu werben. biefe Ibeen ihren Anftog erhielten burch ben afthetischen Effect, ben Die in ber natur fich entgegentretenben Ginbrude von Licht und Finfterniß auf unfer Gemuth ausüben, haben wir im Text bereits angebeutet, indem wir schon an frubern Orten leife baran erinnerten, in welch eine feltsame gebeimnifvolle Beziehung Die tosmischen Erscheinungen von Licht und Finfterniß zu unferm Gemuth überhaupt treten, fobald fich eben bas Bemuth thatfaclich im Menschen nur erft bis jum gewiffen Grabe entwidelt hatte, sodaß ber Geist ein tieferes Berftandniß und dauerndes Interesse für die Bunder bes Matrotosmus gewinnen tonnte. Denn bas mar bas Refultat unferer pfpchologischen Musführungen, daß bie außern Erscheinungen nur erft bann ju uns in eine mabrhaft tiefe Bechfelmirtung treten, und alfo nur bann erft gu unferer Seele beutlich gu reben beginnen, fobalb ber Beift burd Bilbung, Entwidelung und Reife innerlich felbft fein Entgegentommen burch erworbenes Berftanbniß ju beweifen im Stanbe mar. - Rad,

bem fich Gemuth, Auffaffung und Geift burch bie ber Reihe nach nachgewiesenen empirischen Unftobe entwidelt hatten, ba waren bie Ausführungen und Lehren Boroafters um fo nahe liegenber, als alle Elemente berfelben bereits, wie wir saben, in ben Ginzelanschauungen ber tosmo-magischen Gesammtanschauung nach ber Feuerepoche gerftreut lagen, sobag es nur eines geschidten prophetischen Mundes bedurfte, um diese Theile folgerichtig zu sammeln und lehrreich zu verwerthen. Daber tonnen wir uns nicht wundern, daß felbft in Amerita gang deutliche Untlange an die Boroafter'iche Grundanficht bei ben Mexicanern wiedergefunden werben. Mögen diefe Anklange nun ein psychologischer Fingerzeig sein für ein abnlich geartetes Rachbenten und Auffaffungsvermogen ber ameritanifchen Culturvollter mit ben Culturvolltern ber alten Belt, ober mogen fie (burch ihre Mythen, aus benen fie ftammen) jurudbeuten auf eine uralte Berbindung des Joeenaustausches unter diefen weit getrennten Bollern, ober endlich mogen fie (weil fie nach ber Aufnahme ber tosmo-magifchen Beltanichauung zu nabe liegend maren) hier felbständig erzeugt worden fein, immerbin ift es von Intereffe ju bemerten, bag felbft bie mexicanifcen Boller von gleichen und boch febr abnlichen Grundlehren befangen waren. Bei den amerikanischen Culturvölkern war Quepalcoatl ber Urheber alles Guten und Reinen und ber ewige Freund bes Friedens, ihm jur Seite stand Textatlipola, ber Lebenschaffende und Lebenermedende (also bas Licht \*), ihm gegenüber trat Huipilopochtli, d. i. ber Schreckliche und Ber-Anupft sich an die erste Gottheit bas Moment ber berbenbringenbe. Liebe und bes Boblwollens, so tommt bier im lettern bas Moment ber Kurcht vorwiegend zum Ausbruck. Der Huitilopoctli bat mannichfache Bebeutungen angenommen. Er murbe anfangs burch ben Dothus jum Gott ber Fruchtbarteit erhoben, auch wird von Suipiton gesagt, er babe bie Mateten auf ihrem Auswanderungszuge Feuer reiben gelehrt. \*\* Die bem fei, es mischte sich später mit ben Borstellungen bes Huipilopochtli nicht sowol die Macht bes Lebengebens, als auch bie bes Lebenverberbens und bes Berftörens. Deshalb wurde er der Graufame und Schreckliche. Ihm brachten Die Mexicaner Die großen Menschenopfer, Die fich nach spanischen Berichten jahrlich auf 20000 Saupter beliefen, auch murben ihm die Rinder ge-

<sup>\*</sup> Genauer bas Feuer; benn Tettatlipota beißt ber rauchenbe Spiegel. Diefer Gott führte als hauptattribut zwei rauchenbe Kadeln, und fein Bilbniß war aus ichwarzem Stein gefertigt, ber von ben Einwohnern "ber gottliche Stein" genannt wurbe. (Bgl. Müller, "Gefchichte ber ameritanischen Urreligionen", S. 613.)

<sup>\*\*</sup> Clavig., I, 178; Müller, S. 596.

weiht, indem man dieselben an Leib und Brust durch Einschnitte zeichnete. So, sahen wir, nahmen die Mexicaner eine ausbauende, bejahende Gottheit und eine zerstörende Gottheit an, der Gegensat aber, der sich hierauß ergab, erschien ihnen ebenso wenig wie dem Zoroaster als dauernd mögelich, und so lehrten sie denn ähnlich wie jener, daß Queyalcoatl als Fürst des ewigen Friedens den Kampf zwischen Teystatliposa und Huizilopochtli außgleiche, um als Messas endlich ein Reich des Glück und der ewigen Bohlsahrt zu begründen. — Es ist also auch hier der durchgefühlte Kampf zweier disharmonischer Mächte und deren Einstüsse, welcher der religiösen Beltanschauung dieser von den Culturvölkern der alten Welt so weit abeseits sich entwicklichen Amerikaner zu Grunde lag.

Werfen wir nun jum Schluß noch einen flüchtigen Gesammtrudblid auf die Gefchichte ber Religion, fo zeigt fich, baß wie die Religion im einzelnen Menschen ihre Burgeln in ber Gesinnung und im Bergen bat, im weitern vorzugsweise ihre Beimstätte im Staats: und Kamilienleben zu suchen ist. Auch das entstebende Briefterthum konnte fic nur begründen und erhalten im Staate und im wohlgeordneten Gemeindeleben. Das eigentliche Briefterthum, beffen Bestrebungen wir bie frubesten tiefern geiftigen Errungenschaften verdanken, indem es jugleich Rachftenliebe und moralische Gefinnung mit ber Religion verbreitete \*, fand nicht nur bis jum gewissen Grabe geschichtlich bereits ein recht wohlgeordnetes Staatsleben unter ben Bollern, sonbern jugleich einen bereits bestimmt entwickelten religiösen Fond vor, und ohne biesen vorgefundenen geebneten Boben ware die culturgeschichtliche Diffion des entstehenden Briefterthums unaus: Es ist baber, von seiten ber beutigen Leitung bes führbar gewesen. tatholischen Briefterthums geschichtlich betrachtet, im höchten Grabe ungerecht, baß fie bie gottliche Aufgabe ber weltlichen Dacht und beren erziehungsthatigen Einfluß auf bas sociale Leben fo gering anschlagt, bas fie diese Macht sich unterzuordnen bestrebt ist, während man doch im höchsten Falle nur berechtigt mare, mit Rudfict auf Die Gefchichte Die Miffions: arbeiten von Rirche und Staat einander ju coordiniren, ba ja ber Staat bereits in feiner Beife, ebe noch an die Begrundung einer eigentlichen Rirche irgendwie gedacht werden konnte, eine hohe Aufgabe mit göttlichem Beiftande erfüllt hatte. Mag man fich baber breben und wenden wie man will, die Rirche als folde ift immerhin nur die Tochter bes Staats, benn auf bem Boben feines fruchtbaren Mutterfcofes tonnte biefelbe allein

<sup>\*</sup> Bgl. Buch 5, Kap. 3.

erft in vollendeter Geftalt gur Geburt tommen. \* Bill man baber im geichichtlichen Ginne etwa eine Unfehlbarteit im Miffionsleben ber am meisten zur Erlösung ber Menschheit beitragenben Rirche gelten laffen, fo tonnte fich höchstens bieselbe aus bem Busammenwirten ber beiben burch Gott gur Erziehung ber Menschbeit berufenen Factoren, namlich aus Staats: und Rirchenleitung ergeben, niemals aber einseitig und absolut in einer Sand liegen. Hiermit wurde fich baber immer wieder die auch von berühmten Bertretern ber tatholischen Rirche vertheidigte Unficht feststellen, daß die Unfehlbarteit überhaupt nur einem richtig zusammengesetzten Concile zugesprochen werden tonne, in welchem aber auch, wie hinzuguseten, Die berufenen Staatsleiter gleichwerthige berathende Stimmen befigen. Die tatholifde beutige Sierardie überfieht ben Berth biefer Beiftanbe: leistung von seiten begabter Staatsleiter, fie tritt dem Staate, sich selbst einseitig überhebend, entgegen, und es bleibt bem hiftoriter nur übrig in Bezug hierauf ju antworten: "Wer fich felbft erhobet, wird er: niedrigt werden, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöhet werden." Aber selbst ein regelrecht zusammengesetztes Concil wird sich nicht früher eine Unfehlbarteit vindiciren tonnen, als die Borfehung burch den Erfolg ber Geschichte im Laufe ber Nahrhunderte seine Entschluffe thatfachlich be-Der fogenannte unfehlbare Sieg ber fittlich-religibsen alaubiat bat. Grundwahrheit und bes sittlichen Fortschritts in ber Geschichte, an welche wir alle wol festhalten, ift als Anticipation, innerhalb "bes fdweren Rampfes", in welchem fich bienieben bie Wahrheit (und bie Rirche) mit ben Mächten ber Luge, ber Bosbeit und ber fündlichen Gewalt noch fort bauernd befindet, sittlich betrachtet ebenso jefuitisch boch muthig wie lacerlich. Es erinnert eine solche Anticipation des Sieges an das eitle Sieges: geschrei, bas wir bei ben Frangofen icon vor bem Rampfe gu horen ge: wöhnt find und bas fich icon fo oft geftraft bat. Die mabre Rirche Chrifti hat, will sie ben Kampf mit Gunde und Bosheit in diefer Belt tief genug würdigen, keinen Grund zu folchem hochmuthe, mit bem ja ber Teufel bekanntlich zugleich ftets in ber Geschichte Die Dbern, besonders bie Rirchenobern und Briefter (Pharifaer) geblendet bat, wenn er fie verberben wollte. Die wahre Kirche Christi soll in sich selbst froh und innerlich siegesbewußt, aber nach außen bin bemuthig und bescheiben fein, fie foll ihre Unfehlbarteit bes Sieges baber bezüglich jener Belt innerlich abnen und glauben,

<sup>\*</sup> Ober, was auf bas Gleiche heraustommt, ber heilige Geift Gottes wählte fich bie früheften und ersten Bertzeuge zu seinem Erlösungswerte unter ben hierzu befähigten weisen Staatslentern.

nicht aber burch Feststellung als Dogma in dieser Belt be= reits zum anticipirten Biffen erheben. Rur erst am Ende bes Rampfes, im Rudblid auf ben gewonnenen Sieg, tann bie fogenannte Unfehlbarkeit hienieden als Product der Geschichte sich enthullen, jede Anticipation in Form eines wissentlich ausgesprochenen Dogmas in bieser Sinficht ift dem driftlichen Dulberthum und seinem Rampfe in diefer Welt völlig fremb. Das Wefen unfers driftlichen Schaffens und handelns liegt eben im Rampfen um die fittlichen Biele, wußte ein Rampfer aber im voraus, daß er unfehlbar fiegen wurde und mußte, fo ware fein Rampf als folder nur eine unwirkliche Farce, die finnlos mare, ba ber Rampf felbst hienieben, wie es Chriftus am Delberge bewiesen, thatsachlich nur ein relativ mahricheinliches hoffen, nicht aber ein absolutes unfehl: bares Wiffen bes Ausgangs voraussett. So gewiß wir in religibser Binficht ben enblichen Gieg ber fittlich:religibfen Babrbeit in biefer Belt ber Luge und des Jrrthums erhoffen und mit Wahrscheinlichkeit erftreben, fo wenig sind wir im Stande, mit absoluter Gewißheit, und eine folde foließt eben eine Unfehlbarteit in fich, in eben biefer Welt barüber ju reben und von hier aus zu urtheilen. Alle berartigen Ansichten, zu benen sich der Jesuitismus verstiegen, beruhen auf Unkenntniß des Problems über relative, freie (mahricheinliche) und absolute, bas heißt eben unfehlbare Bewegung bes Fortschritts in ber Geschichte. (Man val. die auf ben letten Bunkt bezüglichen Ausführungen G. 371 fa. Diefes Buches.)

## Die Buthagoreer.

Die Förberung ber urgeschichtlichen Priesterbeschäftigungen, insbesondere die hervorragende Förberung von Musit, himmelstunde und Mathematit durch die Phihagoreer. — Die Berschmelzung der Grundideen von Kunst und Wiffenschaft und Religion in der phihagoreischen Weltanschauung und der hinweis auf die Idee des Kosmos.

Der Mensch hatte Himmel und Erde durchforschen lernen, und bas ins Unenbliche blickende Auge hatte fich in feiner Kraft erweitert und ber Beift verebelt. Wir haben im Laufe ber Entwidelungegeschichte bie Grunde fennen gelernt, die unfer Augenmert rudfichtlich ber tiefern geistigen Entwickelung vorzugsweife auf die Alles schien sich unter bem heitern himmel Griechen lenkten. Griechenlands vereinigt zu haben, mas die Triebe des Beiftes, die unter ben hier eingewanderten Bölkern so üppig wucherten, zu einer vollendetern Blüte entfalten tonnte. Runft, Wiffenfchaft und Religion hatten fich hier nebeneinander hoch entwickelt, und obwol deutlich voneinander geschieben, feierten diefe geistigen Triebe bennoch hier in vollenbeter Wechselwirfung einen tiefern Bund ber Gintracht. teiner philosophischen Schule tam bie Eintracht biefer geiftigen Entwidelungszweige indeffen fo früh und fo vollendet zum Ausbrud wie in der ber Pythagoreer. Die Pythagoreer bildeten eine Befellschaft, welche zunächft burch religiöfe fittliche Uebungen ihre Glieber verebeln und bem griechischen Ibeale ber Tugend gemäß bilben wollte. \* Aber biefe fittlich-religiöfen Beftrebungen murben getragen burch die Bilbung bes Gemuths und Gefühls vermöge ber Einflüsse ber Runft. Borquasmeise mar es die Musit, die recht eigentlich als diejenige Runft bezeichnet werben konnte, welche die religiösen sittlichen Gefühle bilben half, und welche baber, wie wir fahen, feit frühester Zeit durch Briefterhand geforbert und gepflegt worden mar. So geschah es, daß die Pythagoreer auf die natürlichste Beise bie Dufit zur Sand nahmen, um die fittliche und religiöse Bilbung zu beförbern, fie folgten hiermit nur unwillfürlich einem Antriebe, bem die gange Briefterschaft ber vorzüglichsten Culturländer, welche sich ja um Erfindung und Entwickelung ber Musik fo hohe Berdienfte erworben hatte, in der gleichen Beife gefolgt mar. Aber ber griechischen Sette ber Phthagoreer mar es vor allen übrigen beschieden, durch ihre hervorragende Begabung biefe alte Brieftertunft, wie wir fie in hiftorischer hinficht wol nennen durfen, am meiften zu fordern. Diese Forberung hatte zugleich noch einen andern Grund, ber une von neuem an die Beschäftigungen bes alten Briesterthums erinnert. Die Bflege der Himmelstunde und der Aftrologie nämlich maren es, die, wie wir gefehen haben, vorzugsweise bazu aufforberten, auch die mathematische Wissenschaft zu fördern. Rahl, Mag, Gintheilung und Berechnung bezüglich ber himmelserscheinungen waren nothwendig geworden, um tiefere Drakel spenden au können, wie sie in späterer Zeit in den Culturlandern des Orients verlangt wurden. Wie früh waren baber in den Brieftergemeinfcaften bie mathematischen Runfte und Bulfsmittel gur Geltung getommen, wie weit hatten es bierin die Babplonier, die Chalbder und andere begabtere Bolfer bes Drients gebracht. Wie nahe aber lag es baber, bag eine fich in Griechenland bilbende Sette mit fittlich-religiblem Grundcharafter fich mit um fo größerm Fleiße biefen alten hiftorifch überlieferten Briefterbeschäftigungen bingab, als beren

<sup>\*</sup> Reller, "Abhanblungen", G. 38.

Mitgliebern zugleich eine ganz besondere Anlage zukam, diese Thatigteiten mit philosophischem Beifte tiefer zu durchgeiftigen. Go erklart es sich auf die einfachste Beife, daß sich im Hinblid auf die Musik und im Hinblick auf die himmelstunde der damaligen Zeit eine philosophische Anschauung ausbilden konnte, die Bahl, Mag, Berhältniß und enblich die Harmonie überhaupt zur Grundlage ihrer ganzen Beltbetrachtung machte. Es liegt nicht mehr in dem Bereiche unserer Aufgabe, historisch ben genauern Ausammenhang aufzusuchen, ber burch bas Leben und die Erlebnisse bes Phthagoras, als Stifter ber nach ihm benannten Gemeinschaft, mit ben Anschauungen und Beschäftigungen einzelner Briefterschaften anberer Länder bes Orients bedingt sein konnte. Wie viel oder wie wenig von dem Leben des Pythagoras auch vielleicht zu beglaubigen ift: baß bie Bythagoreer Antlange in ihren Beschäftigungen und vielen andern Einzelheiten an die Priefterschaften des Drients verrathen mußten, wurde fich ohnehin auf die natürlichfte Beile erklaren. Dag indessen die Wissenschaft ber Briefter, nämlich die himmelsfunde, im hinblid auf die alte Brieftertunft der Mufit und im hinblick auf eine tiefere mathematifche Grundanschauung, somit die Ameige von Runft und Biffenichaft zu einer tiefern philosophischen Besammtanschauung verschmolzen wurden, um einen erhabenen Hintergrund zu bilden, an dem sich die sittlich-religiösen Antriebe ber gestifteten Gemeinschaft erheben und erbauen konnten, bas bleibt ohne Zweifel das eigene Berdienst der Pothagoreer. biefen lettern Beftrebungen trat eben jener philosophische Aug ju Tage, der die Griechen den übrigen Prieftergenoffenschaften anderer Böller gegenüber so bervorragend charafterifirte. Daf fich Dichter, Sanger und Priefter ber früheften Zeit in ihren hymnen auf bie Götter und ben Kosmos in Griechenland oft in Anschauungen ergingen, welche hier und ba mit den Producten von Prieftern anberer Länder im Einklange waren, wird kaum zu bezweifeln sein, aber ichon die frühesten Erzeugnisse ber eigentlichen Philosophen in

Griechenland tragen ben Charafter eines freiern Beiftes an fich, ber fich weit über die Anschauungen des Priefterthums hinaushob. Nicht den außerweltlichen, über und hinter bem Rosmos ftebenben Göttern geftand ein Thales von Milet die Macht gu, die tosmifchen Rrafte zu bilben, fonbern vielmehr innerhalb bes Rosmos felbft, nämlich im Waffer, glaubte er thatfächlich biefe fcopferifche Grundfraft aufsuchen zu muffen. Die frühesten griechischen Sanger und Philosophen, die Baffer, Luft und Feuer u. f. w. zur Grundlage folder früheften philosophischen Betrachtungen machten, maren aber in gewissem Sinne noch unvollendete naive Materialisten. gegenüber mar es allerdings den Phthagoreern beschieden, ben tiefern Grund zu einer ibealern, umfaffenbern Beltanichauung zu legen, benn nicht in ben blogen Stoffen felbst, fonbern in ben Formen und Berhaltniffen derfelben zueinander fuchten fie die Grundlage ihrer Betrachtung. Es war der Grundbegriff ber Ordnung, nach welcher alles in harmonischer Glieberung zueinanber stehen follte, wie es die Runft ber Dufit zunächst nahe gelegt hatte, ber die Buthagoreer begeifterte und fie babin führte, bas Befen bessen, mas wir Koopog ober Weltordnung nennen, tiefer zu begreifen. Unverkennbar mar es alfo die Brundidee ber Runft, die hier das Wiffen bereits zu beherrschen begann, oder fich doch tiefer mit ihm zu verbinden suchte. Mit bem hinweis auf die Buthagoreer folieft bas Bereich ber Urgeschichte ab; wir haben mit biefem Sinweife auf die fruheften philosophischen Beftrebungen ber Briechen fogar bas Gebiet ber Gefchichte bereits berührt. Was bei ben Phthagoreern in einer freilich noch unvollendeten Weise im Beginne ber gefchichtlichen Zeit zum Ausbrud gekommen war, nämlich die innige Berschmolzenheit von Runft, Biffenschaft und Religion in der tiefern Beltbetrachtung, das bleibt in einer höhern, vollenbetern Beife offenbar bas gefchichtliche Riel aller tiefern geistigen Bestrebungen.

## 12.

## Rudblide und philosophische Ergebniffe.

Rant's Anficht ilber bie Ratur ber "Dinge an fich". — Die Beränberung ber Anschauung burch ben fortidreitenben Bechfel bes innern Gefichtspunttes. -Rücklick auf bie Thatfachen, welche biefen Bechfel in ber Gefchichte bes Menschengeistes zu Stande gebracht haben. — Der Berlauf ber äußern hiftorischen Ereignisse zwingt bie Seele Ar Anknüpfung an hervorragende Stützen, welche bie Rorperwelt bietet, und biefe werben ju Behiteln ber geiftigen Entwidelung. Die angern Stuten fpielen gleichfam bie Rolle einer Stufenleiter. - Der geschichtliche psychologische Entwidelungsproceg lehrt eine tiefere Bechselwirtung zwischen Innen- und Außenwelt, und Mitrotosmus und Matrotosmus. - 3ft biefe Bechfelwirfung Bufall? - Leibnig und ber Bebante ber Barmonie. - Die Thatfacen unferer nähern Umgebung wibersprechen ber harmonie. -Auch herber erblickt überall harmonie, ohne inbeffen ben Umfang ber Uebel im naturgeschichtlichen Entwickelungsproceß genügenb zu fibersehen. — Die Barmonie offenbart fich nur im hinblid auf bie Gefammterfceinung bes Dafrotosmus, fpricht fich im reinen Gefühl und in ber Runft aus, fteht inbeffen in au hobem Contraft gegenüber ben Unvollfommenheiten bes äußern Lebens und ben Uebeln ber nabern Umgebung, in welche Banblung und Erfenntnig eingreifen. - Der geschichtliche Bug gur Erlösung und bie fittliche Aufgabe. -Die Bechfelwirfung bes Bufalls herricht nur im Chaos, bie ber geforberten völligen Conformität bagegen nur in ber vollfommenen Barmonie ber Beltordnung. - Bir fteben auf ber Umgebung unfere Planeten in einem Brocefi, in welchem die Caufalität noch nicht frei ift vom Drucke wiberspruchsvoller, bemmenber Rangel, bie bisharmonifden, unbollfommenen und gefuntenen Buftanben angehören. — Das Problem bes Kriticismus und bas geschichtliche Entwidelungeleben bes Beiftes. - Die Entftebung bes Biberfpruchs ift ber Aufgabe bes beutigen Rriticismus gemäß gefdichtlich gu erflaren. - Der

Wiberspruch ist im Rucklick auf die geschichtlichen Thatsachen weder objectiv nothwendig (Hegel und die Idealisten), noch subjectiv illusorisch (Herbart und die Realisten). — Rur erst der geschichtliche Entwicklungsproces des Geisteslebens gewährt eine klare Einsicht in die geheime Wechselwirkung zwischen Seele und Körperwelt, sowie zwischen Mitrolosmus und Matrolosmus. — Hinweis auf den hohen Aufschwung des Geisteslebens durch die Erkenntnis des Matrolosmus. — Schlußbetrachtung.

"Daß alle unfere Erkenntniß mit ber Erfahrung anfange, baran ift gar tein Ameifel, benn wodurch sollte das Erkenntnißvermögen fonft jur Ausübung erwedt werben, gefchabe es nicht burch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und theils von felbst Borftellungen bewirten, theils unfere Berftandesfähigteiten in Bewegung bringen." Bielleicht mehr wie jebe andere psychologische ober empirische Betrachtung war der Berlauf der behandelten Entwidelungsgeschichte bes urfprünglichen Beifteslebens bagu geeignet. uns die Bahrheit biefer bebeutungsvollen Worte Rant's vor Augen au führen. Auf Schritt und Tritt folgten wir der Ausbehnung und Erweiterung bes Erfahrungstreises, und wir faben, wie bemgemäk das Erkenntnigvermögen wuchs und immer entferntere Gegenstände in den Horizont ber genauern und banernden Beobachtung traten. Rant mar es indessen vorzugsweise, der icharfere Zweifel gegen bas Berhalten und die Matur biefer uns afficirenden außern Gegenftande erhob, er behauptete, daß sie uns ihrem Wefen nach völlig unbefannt feien, und nicht gang mit Unrecht; benn in ber That, die Auffassung und ber Berth biefer außern Objecte gestalten fich nur innerhalb unserer innern Anschauung, und sobald fich biefe Anichauung verandert mit der Stellung und bem Befichtspuntte, ben wir felbst einnehmen, um fie zu betrachten, so scheinen sich auch die Objecte bemgemäß umauformen. Dem Thiere, bas fich mit feinen bauernben Beobachtungen ftets in jenem engern Betrachtungsfreise ber Umgebung bewegt, ben wir in psychologischer Beziehung bie

Apperceptionsenge nannten, blieben die Erscheinungen des Matrokosmus nur lichte Bunkte, die ihm dauernd kein aufmerksames In-Dies geschah nicht nur beshalb, weil dem teresse abnöthigten. Thiere der Sinn fürs Erhabene noch völlig mangelte, sondern weil ihm die Erfahrung noch feine geeigneten Beziehungen bot, die gur Anfnupfung dauernder Intereffen für entlegene Begenftande überhaupt hatten bienen konnen. Wir hatten es uns zur psychologischen Aufgabe gemacht, ebenfowol ben innern geiftigen Entwidelungsgang, fowie die ins Gewicht fallenden Erfahrungen hiftorifc und empirisch ju verfolgen, welche der Reihe nach Anknupfungen boten für Ideenassociationen, die geeignet waren, die natürliche und ursprüngliche vom Menichen mit auf die Welt gebrachte Apperceptionsenge gu burchbrechen, bamit er nach biefem Durchbruch die engere Welt und Umgebung bes Mitrotosmus mit ben entferntern Objecten und Erscheinungen bes Matrotosmus burch beftimmte haften bleibende Beziehungen dauernd und folgerichtig zu vermitteln im Stande war. Die Geschichte hatte uns gelehrt, daß es bem Menschengeifte im Laufe der Entwidelung vergonnt mar, von ber thierifchen Stufe der Auffassung einen merkwürdig hoben geiftigen Aufschwung zu nehmen, einen Aufschwung, burch welchen er ben Erfahrungsfreis unabsehbar erweiterte und eine Reihe von entlegenen fernen Objecten in einem ganz neuen, früher nicht gekannten Lichte erblicken lernte. So hatte sich im Laufe der Entwickelung die Außenwelt vor den Augen des Menschen in merkwürdig hohem Grade verandert, ber Beift hatte im Bachethum wechselnde Gesichtspunkte eingenommen, und fiebe ba, mit jedesmaligem innern Bechfel bes Standpunttes erschienen ihm die äußern Gegenstände in einem neuen Gewande. — Aber wie war in psychologischer Beziehung diese innere Vervollkommnung und Erhöhung bes Gesichtspunktes zu Stande gekommen? Hatte ber Beift für fich allein ober etwa in lockerer Wechselwirkung mit andern Wefen und Beiftern feiner Battung diefe Erhöhung gewonnen; ober aber hatte die lose Wechselwirkung der Geifter unter

sich noch nicht vollends genügt, diesen merkwürdigen hohen Auffcmung feines Wefens zu bemirten? - Jest am Schluffe biefes Abschnitte find wir im Stande, mit Rudblid auf ben Berlauf ber Geschichte diefe hochft wichtigen Fragen zu beantworten. — Rein, so dürfen wir antworten, nicht für sich allein, auch nicht einmal im lodern Berbande ber sogenannten Beerbengenoffenschaft maren Beift und Seele im Stande gewesen, ben Berth aller biefer Buter au erringen, sondern nur erft die geschlossene Einheit des Staatszusammenhanges mit seiner fein durchgeführten Arbeitstheilung konnte den erften tiefern Grund jum Aufschwunge aller organischen Geiftesentwickelung legen; benn nur im engern organischen Berbande, faben wir, hoben fich die Anlagen der Sprache zur tiefern Mittheilungsfähigfeit, bie von fo unabsehbaren Rudwirtungen auf bas Geiftesleben war. Und boch muffen wir, belehrt burch ben Entwickelungs= verlauf des ursprünglichen Beifteslebens, gefteben, bag auch hiermit nur erft ber Boben geschaffen war, auf welchem eine noch viel weiter reichende Bechselwirfung sich entwickeln sollte. Nicht die engere organisch-staatliche Wechselwirkung der Geister unter sich genügte vollende, um ben Menschenfinn zu der Sohe zu heben, auf der er weiter schreiten follte, nein, der Berlauf der Ereignisse selbst brachte neue Stuppunkte herbei, auf beren Beruft fich die Bechfelwirfung mit der Aukenwelt erheben follte. Denn neue Rühlfäben entwickelte jest gleichsam ber Beift, um mit ihnen in bas buntle, geheimnifvoll verschleierte Bereich bes Matrotosmus hineinzutaften. So entwidelte fich eine Wechselwirfung, welche die Thiere nicht mehr erlangten, und nun erft trat erhaben bie Bernunft - bie menschliche Bernunft - aus bem Schatten hervor, ber fie bisher umdunkelte. Jest mar es bem Menschengeiste gestattet, ausgerüftet mit ben nöthigen Sulfemitteln, auf ber Bahn eines höhern Beiftesfluges jenen Aufschwung zu nehmen, von beffen Sohe wir faft mitleibsvoll auf bas niebere organische, thierische Dasein herabbliden, indem wir taum noch begreifen, daß nicht ursprünglich und ewig

432

diese Rluft, die einen Hiatus für den Unbefangenen einzuschließen scheint, vorhanden war.

Es war unsere Aufgabe gewesen, ber Reihe nach alle biejenigen äußern Stüten und Sulfsmittel im außern Erfahrungefreise genau festzuftellen, die jedesmal als äußere Behitel für den Aufschwung ber innern Geistesentwickelung bienten. Wie einen Schwimmenben, ber auf trügerischen Bellen einem Biele guftrebt, feben wir ben fich geldichtlich entwickelnben Menschengeist im Laufe ber Ereignisse nach allen benjenigen Stüten greifen, die ju feinem Aufschwunge bienten und die ihm gleichsam jum Seil und Berufte werden, an bem er fich in die sonnigere Bobe bob. Aber wo fand ber Beift biefe Stilten, entwidelte er fie aus fich felbst? Rein, benn ausbrucklich lehrt die Geschichte, daß fie ftets der Berlauf der Ereignisse erft Auch beutet bas Wort "Stüte" auf eine äußere herbeiführte. Wechselmirkung bin; benn bie Stütze als solche ift ein äußeres Object, bas ber Seele als ein Etwas gegenüberliegt, an bem fie fich eben vermitteln und festhalten fann. Diefe außern Stüten, bie als Bebel der Wechselwirtung bienten, waren es eben, welche wir forgfältig empirisch aufsuchten und innerhalb jedes einzelnen Ent= widelungsprocesses betonten. So hob sich, faben wir, ber Intellect ursprünglich durch bas nicht ber Seele felbft, wohl aber bem Rörper angehörige Instrument des sprachfähigen Rehltopfes und der Sprachfähigkeit, und ebenso ber Runftsinn burch bie außerliche, bem Rörper angeborene Geschicklichkeit ber Sande und finger. Mit diesen forperlichen Stilten ausgeruftet, strebte der Geift außerlich aufwärts, und immer mehr gelang es ihm, sein engeres Erfahrungsgebiet zu erweitern. Neue Ideenassociationen erzeugten sich, und neue Gedankentreise erschlossen sich ihm; mit mächtigem Schritt erhob er sich von Stufe zu Stufe. Und als enblich der allmählich erfinderisch gewordene Menschengeist an dem äußern Material von Holz und Stein das helle Feuer gunden lernte, ba fiel es ihm wie Schuppen von ben Augen; benn neue Fühlfüben gewann ber Blid, neues Berftandniß

und neue Interessen erwachten, und der ahnungsvolle Geist trat in geheimnisvoller Weise in Verkehr mit den entsernten lichten Mächten des Himmels. Die Wunder des Makrokosmus erschlossen sich, und welch eine Fülle von unvergänglichen Gedanken riefen die mit so hehren, erhabenen Zungen redenden Mächte und Erscheinungen des Firmaments in der staunenden Seele hervor!

Und bliden wir jett zurud auf den Berlauf der Ereignisse, wie wunderbar erscheinen uns ba alle jene außern Anftoge, die, rein forperlicher ober empirischer Ratur, bem innern Beifte die Stugen in die Hand spielten, um so gleichsam die Rolle einer Leiter zu spielen, auf welcher der Mensch emporftieg, einmal, weil er den innern fittlichen Willen und eine gemiffe Anlage befag, die Sproffen au erfassen, und andererseits, weil die Wechselwirkung ihm unsicht= bar gleichsam entgegenkam, um ihn die Sprossen auch sicher erfassen ju laffen. Aber, um auf Rant jurudzukommen, wenn biefer unfterbliche Weltweise wol nicht unrecht hatte zu behanpten, daß die Außenwelt mit ihren "Gegenständen an fich" une völlig unbekannt fei, fo lehrt une bennoch ber Berlauf ber Befchichte ber geiftigen Entwickelung und die Wechselwirfung des Geiftes mit den außern Gegenständen überhaupt, daß der uns fo fremd erscheinenden Augenwelt eine verwandtschaftliche Beziehung hinsichtlich der Bestrebungen bes Beiftes innewohnen muß; benn wie mare fonft im Berlaufe der Ereignisse das gleichsam sympathische Entgegenkommen körperlicher Hülfsmittel erklärlich, durch das gewissermaßen der ftrebenden Seele die ersten Sprossen auf der Stufenleiter der Entwickelung entgegengetragen wurden. Gewiß, das icone Bort Goethe's: "Bar' nicht das Auge sonnenhaft, wie konnte es das Licht erblicken", bewahrheitet sich am tiefften durch die ursprüngliche Entwickelungsgefchichte bes Beiftes; benn biefe lehrte uns eben gufehen, wie nach und nach das menschliche Auge wahrhaft sonnenhaft wurde, und inbem wir diesem Broceffe folgten, bemerkten wir beutlich, wie die Factoren der Außenwelt zu unferm Innern nicht ohne Echo bleiben.

Caspari, Die Urgefdichte ber Menfcheit. II.

28

Die ganze psychologische Entwicklungsgeschichte, wie wäre sie bentbar ohne jene geheimnisvolle Wechselwirkung von Innen- und Außenwelt, die sich fortspann bis zu Anotenpunkten, die in der auffälligsten Weise stets der Seele bemerkbar machten, daß sie in Beziehungen zur körperlichen Außenwelt verwickelt ist, welche sie umfangen halten und zu Anknüpfungen zwangen. Indem aber die Seele diesen Anknüpfungen folgte, geriethen ihre Kräfte in einen mächtigen Aufschwung, und dieser letztere ließ durch seine wohlthätige Entwickelung, die er herbeissührte, jedesmal erkennen, wie nothwendig eben jene Anknüpfungen waren.

Bene tiefe, geheimnisvolle Wechselwirfung zwischen ben Beftrebungen der Scele und der ihr icheinbar fremden Augenwelt, ober, wie wir uns in weiterer Begiehung auch ausbruden konnen, bie Wechselwirtung zwischen Mitrotosmus und Matrotosmus, beruht fie auf blindem und leerem Bufall, oder reprafentirt fie vielmehr das nothwendige Walten einer Borfehung, die in wohlweislicher Barmonie die Wirkungen jusammenführt, um fie miteinander nothwendig zu verketten? Bare biefe Bechfelwirkung Bufall, woher ftammt bann ihre jedesmalige beutliche und fichtbare Wiederkehr im Entgegenfommen an ereignifreichen fritischen Wendepunkten der geschichtlichen Entwidelung? Wenn aber die hier beobachtete Caufalitat offenbar nicht auf Bufall beruhen tann, fo merden mir ju ichließen geneigt sein, weist sie auf eine bestimmte und nothwendige Harmonie oder Conformität der sich einander gegenübertretenden und verbindenden Blieder und Rrafte bin. Der Gedante der Sarmonie erinnert uns an einen Philosophen, den wir Deutschen neben Kant gang befonders hoch verehren, wir meinen Leibnig. Allein Leibnig irrte, indem er den Gedanken über die harmonie der wechsels wirkenden Glieber (bic im Grunde hier gleichbebeutend mit einem wohlweislich wirkenden Fatum mare) äußerte. Denn beftande jene Harmonic für die Entwickelung, warum besteht sie dann nicht allenthalben und für immer? Wie wenig muß boch biefe Sarmonie im allgemeinen auffällig und sichtbar sein, wenn kurz nach Leibniz so viele hochbegabte und bebeutende Denker gegen diese so wichtige Thatsache die gewichtigsten und treffendsten Zweisel beibringen konnten. Auch uns, die wir zurücklicken nicht nur auf die ursprüngliche Ent-wickelungsgeschichte des menschlichen Geisteslebens, sondern auf die Vildungsgeschichte der ganzen organischen Welt, will es nicht schenen, als habe innerhalb jenes surchtbaren und herzzerreißenden Kampses, den die Geschöpfe mit den Bedingungen ihrer Außenverhältnisse zu führen gezwungen sind, der Gedanke der Harmonie einen statthaften und berechtigten Plat. Nein fürwahr, die wahre Einsicht in das noch wüste ungefüge Leben der Urzeit, mit allen seinen Unvollskommenheiten und Furchtbarkeiten, gibt uns nicht den Beweis an die Hand, daß der an sich schanke einer Harmonie eine umfassende geschichtliche und unumstößliche Wahrheit sei.

Wie herrlich boch ware ce, hatte der treffliche Herder, der, eingenommen von den Gedanken eines Leibnig, vor nunmehr beinabe hundert Jahren feine berühmten Ideen zur Philosophic der Geschichte ber Menschheit ichrieb, recht mit den fo finnreich klingenden Worten: "Alle Werte Gottes haben ihren Beftand in fich und ihren fconen Busammenhang mit fich; benn fie beruhen alle in ihren gewiffen Schranten auf dem Gleichgewicht widerstrebender Rrafte burch eine innere Macht, die diefe zur Ordnung leukte. Mit diesem Leitfaden burchwandere ich bas Labhrinth ber Gefchichte und fehe allenthalben harmonische göttliche Ordnung; benn was irgend geschehen fann, geichieht, was wirken tann, wirkt. Bernunft aber und Billigkeit allein dauern, da Unfinn fich und die Erde verwüften."\* D, ware der Rern des hier Gefagten ebenso mahr wie der Nachsat. eigentliche Geschichte, wohl aber die Urgeschichte ber Menschheit haben wir burchwandert; aber ein anderes Bilb entrollte fich une, und nichts gewahrten wir von den fo befeligenden Anschauungen Berder's.

<sup>\*</sup> Berber, "Ibeen jur Philosophie ber Gefchichte ber Menfcheit", III, 460

Diefer wohlwollende Forscher kannte nicht die auf der Erde herrschenden Uebel ihrem vollen Umfange nach; noch war die Wissenschaft zu seiner Zeit nicht weit genug gediehen, um ihm vom Gefichtspuntte des Arztes, des Naturforschers und Seelforgers einen Ginblid zu gewähren in bas unfagliche Elend und die furchtbaren Berwüftungen, welche der Rampf ums Dafein hinter dem Borhange des freien Naturlebens verbirgt. Nein, die Erscheinungen ber geistigen Urgeschichte und Entwickelungegeschichte fowie die Ent= widelungsgeschichte des gangen organischen Lebens, ja mehr noch, die zu ungleiche Bertheilung der Rrafte fowie der fich hierauf begründende oft unerträgliche Rampf ber Elemente auf unferm Blaneten überhaupt, bestätigen uns nicht jene dauernde Ordnung und jenes harmonische Gleichgewicht ber Bedingungen, von benen Berber mit folder Begeifterung redet. - Bohl offenbart fich dem Menichengeifte die Harmonic im Hinblick auf die weitab von ihm liegenden Befammtericheinungen des Matrotosmus, wohl bahnte fich diefe befeligende Offenbarung den Weg jur Seele, und hinwiederum bie Seele ju ihr, und ber von biefen erhabenen Ibeen erleuchtete Beift faumte nicht, ihnen Ausbruck in der Runft zu verschaffen; aber gleichzeitig drängte fich ungbweislich dem ebeln Befühle auch der Contraft auf, der zwischen ben Ideen besteht, die zur vollendeten Schonheit anleiten, und den Unvollkommenheiten des Lebens und der nächften Umgebung, welche diesen Ideen und Trieben machtig widerstreben. So fand fich ber Mensch inmitten eines Rampfes, aus dem er fich zu erlösen bestrebt ift. Wir fühlen beutlich den Bug, der une beffeen Ruftanden durch den Fortichritt entgegentreibt, wir erblicen fogar in ben Anotenpunkten der geschichtlichen Entwickelung beutlich und fichtbar den Arm, ber une gleichsam emporzuheben bestrebt ift, fobalb wir ihm nur die Sand entgegenstrecken; aber bamit erkennen wir auch, daß jene Barmonie, die unfer Ziel ift, nur erft erreicht wird burch bie Erfüllung einer fittlichen Aufgabe, bie wir felbft burch eine jum Bolltommenen ftrebende Sandlungs-

meise zu vollziehen haben. Laffen wir ab von diefer Aufgabe, fo ift une jene harmonie nicht beschieben, und wir finten gurud in jenes unerträgliche Chaos, in das wir gerathen find burch das Ablaffen normaler fittlicher Beftrebungen, eine Anarchie, aus ber wir mühevoll emporftreben. Aber hatten wir felbst jene Harmonie bereits wiedererrungen, fo mare une nun zwar die Aufgabe unendlich erleichtert, nicht aber völlig genommen; benn ba die Erscheinungen bes Chaos und ber Anarchie, welche bie Ordnung ftoren, die Gefühle verleten, den Sinblid der Erfenntnig aber zum Ziele trüben und die Sandlungsweise entsittlichen, wie uns die Geschichte lehrt, fich thatfachlich in der Welt jederzeit verwirklichen konnen, fo haben in der Weltordnung, welche der Mafrotosmus fpiegelt, alle integrirenden, für die Ordnung geschaffenen Theilden Sorge zu tragen, daß sich jene in fich haltlosen Ruftande ale zu weitreichende diffonirende und hemmende Zwifchenspiele nicht ereignen, und die extremen Rampfe, aus benen wir une immer wieder erlofen muffen, nicht ftets von neuem une und unfere engere und weitere Umgebung in Berwirrung fegen, da une die Berwirrung phyfifch und geiftig jurudwirft und ben Gefichtspunkt erniedrigt. - Mur in ber Berwirrung aber tann der blinde Bufall die Wechfelwirfung hemmen und regieren, bem entgegen aber herricht nur in der vollkommenen Belt jene afthetische Conformitat ber Bechselwirkung, welche bie zur Ordnung gezogenen Theile (die fraft ihrer fteten Aufgabe bie Harmonie in der Beltordnung verwirklichen) zu erhalten beftrebt fein follen. Wir Menschen als integrirende Theilchen bes Beltalls aber steben auf unferm Planeten, den Thatfachen gemäß, schwankend mitten in einem wilben Processe von Einbruden, Bewegungen und Ereignissen, die einer harmonie nur erft zustreben und sich offenbar noch nicht völlig befreit zeigen von dem Drud und den Mangeln jener ungleichen widerspruchsvollen Caufalität, die unleugbar verwirrenden, oft unerträglichen und verwerflichen Berhältniffen angehört. Bir befinden uns daher in einer geschichtlichen Entwidelung, die, um Rückfällen

vorzubeugen, die Erfüllung einer sittlichen Aufgabe doppelt zur Bflicht Denn ahnen und anticipiren wir auch im reinen Gefühle, und bemgemäß in ber Runft, die Sarmonie und die Bechfelwirtung ber Glieder in einer vollkommenern Belt, fo miffen mir andererfeits boch auch in Rudficht auf unfere bisjest noch ungeläuterte Ertenntnif und burchschnittlich noch niedrig ftebenbe Sandlungsweise ben Rampf mit ber Bosheit, ben Irrthumern, ben Biberfpruchen und naturwidrigen Berhältniffen unferer nabern Umgebung und Erfahrung überhaupt gur Genüge zu murdigen, um baraus in pfpchologischer Hinficht zu erkennen, inwieweit jene geforberte conforme und harmonische Wechselwirfung zwischen Innen- und Augenwelt, und amifchen Mitrofosmus und Matrofosmus für bie Menfcheit noch gehindert, gehemmt und beeinträchtigt wird. Reine bloge metaphysisch-fritische Betrachtungsweise ber reinen Bernunftthatigfeit im Sinne bes Rriticismus, wie ibn Rant fcuf, und feine rein pfychologische Untersuchung des Seelenlebens tann uns daher das Rathiel über die Natur und Thätigkeit der Dinge an sich und über das Berhältniß ber Causalität zwischen Innen- und Außenwelt und ihre Widersprüche volltommen lofen, sondern alle diefe Betrachtungsweisen und Untersuchungen, fo werthvoll sie an sich find, werben sich nothwendig ju unterftuten haben burch ben Rudblid auf die Geschichte, auf bie Aefthetit und bie Entwidelung des ursprünglichen Beifteslebens überhaupt, welche lettere une die merkwürdige Erscheinung bietet, daß fich von frühefter Zeit an die gefchichtlichen Ereigniffe oft an gemiffen fritischen Wenbepuntten fo guspigen, bag bie hinter ben Dingen ber Außenwelt lebenbigen Rrafte gemiffermagen tiefer und harmonischer jum Durchbruch kommen, um zugleich bie Berwandtschaft zu unserm innern sittlichen Willen und dem in uns lebendigen afthetischen Bestreben beutlich bemerkbar zu offenbaren. und die fich bazwischenschiebenden hemmenden Wibersprüche zurudzubrängen. Nur im Sinblid auf den gangen hiftorifchen Entwidelungsgang des Beifteslebens überhaupt find wir im Stande, den Urfprung und die Erscheinungen sowie die Bedeutung des eigentlichen Biderfpruchs überhaupt zu erflären, jener fonderbaren feindlichen Größe, welche fich ahnlich wie die hemmenden Uebel in das wirkliche Leben, wie ein Schattenschleier in den Ablauf unserer innern pfpchologischen Gebankenwelt einschleicht, um unfern geistigen Sorizont zu umdmiteln und bas Nachdenten und bie innere Befammtanfchauung zu Irrthümern und zu metaphpfischen Täuschungen zu verleiten. Fürmahr, Rant hatte recht, die fogenannten Baralogismen und Antinomien des Bedankenlebens find feindliche Größen der Bernunft, mit welchen biefelbe ebenfo rechnen muß, wie bas fampfende Leben mit den lebenzerstörenden Uebeln. Aber moher, fo fraat eben diefe Bernunft, ftammen urfprünglich bieje feindlichen Größen? Rant gebuhrt das erhebliche Berdienst, das Dasein dieser Feinde des Erkenntniglebens für die Forderungen der Bernunft aufs deutlichste nachgewiesen zu haben. In seinen spätern Arbeiten bemühte fich ber berühmte Philosoph nach einem Mittel zu suchen, diese feindlichen Größen des Erfenntniglebens aus feiner metaphpfifchen Gefammt= anschauung zu eliminiren. Aber wie diese Eliminirung bewertftelligen? hier liegt das tiefere Problem des Kriticismus! nun frage ich mit hinblid auf ebendiefes Problem: Laffen fich biefe innern Feinde ber nach harmonischer Gesammtanschauung strebenben Bernunft besiegen, laffen sich die hemmenden Größen des Bebantenlebens eliminiren, sobald wir une nicht die urfprüng= liche Entftehung und Entwidelung biefer fo mertwürdigen Erscheinungen vorerft geschichtlich und psychologisch er= flart haben? Wir meinen nein, und muffen nothwendig ju bem Schluffe kommen, daß ebenso wie ohne Ginficht in die pfpchologischen Probleme, die hiermit gestellt find, auch ohne hinblick auf bie Befchichte und beren tiefere Entwidelung bas Grundproblem bes Rriticismus nicht ju lofen ift, Es leibet gar teinen 3meifel, bag bie großen Denker ber nachkantischen Zeit und ber Meuzeit, und Philosophen wie Schelling und Begel einerseits und Berbart anderer-

feits, beren Beltanschauungen noch immer die Grundpfeiler bes heutigen philosophischen Entwickelungslebens bilden, nur beshalb ju fo entgegengesetten Behauptungen über Werth, Dasein und Große bes Widerspruchs gefommen sind, weil fie ben Ginblick in die Geschichte ber Philosophie und des psychologischen Ertenntniglebens nicht zu erganzen wußten durch die Einficht in die Thatsachen und tiefern Lehren der Geschichte überhaupt. Rur so läßt es sich erklären, daß sich ein hegel und seine Schüler in die reale Größe bieses Widerfpruche, ber ale Uebel Leben und Dafein ebenfo hemmt, wie er als Täuschung und Irrthum unsere flare Erkenntnig einschränkt, so fehr vertieften, daß sie diese Erscheinung für völlig nothwendig nahmen und damit ebendiese Große zu einem nothwendig geforderten Factor der ganzen objectiven mitro- und matrotosmifden "Entwickelung" machten, während bem entgegen Berbart in diefen ftorenden Größen bes Bernunftlebens junachft nichts Beiteres erblicken ju konnen meinte als einen subjectiven Mangel unsers innern psychologischen Erkenntnißvermögens, deffen störende Einfluffe illuforisch gemacht werden konnen. sobald wir die metaphysische Erkenntnig durch reinigende Bearbeitung unferer irrthumlichen Unschauungen und Begriffe über das reine widerfpruchslose Sein abklaren, umformen und fomit erhöhen. tieffinnigen Denter hatten indeffen vom hiftorifden Gefichtspuntte betrachtet unrecht; benn bas Ertenntnigleben begann urfprünglich nur erft geschichtlich zu machsen mit ber Ginficht in die Grundgefete ber Aefthetik, nach welchen sich uns der Ginblick eröffnet, daß nicht bas Wefen der blogen Negation, gegenüber der Bosition, bereits den Biberfpruch zur Geltung bringt, fondern daß nur erft die Uebertreibung biefer beiben Größen gegeneinander zu widerspruchsvollen, unerträglichen Extremen und Aberrationen führten, um ben eigentlichen Widerspruch auf allen Gebieten bes Daseins (und hiermit das Nicht= feinfollende, b. h. bas Uebel) zur Erscheinung zu bringen. **E**. 382.) Hieraus ergab fich uns die in historischer Beziehung höchst wichtige Thatsache, daß die widerspruchsvolle Unordnung und

bas Uebel keine objectiv störenden (somit nothwendigen) Größen in ber harmonie ber Beltordnung werden durften. Aber in gleicher Beise lehrten die Thatsachen ber Geschichte und das organische Grundgefet, daß berartige Störungen und Aberrationen ber geforberten Ordnung, wenn auch nicht nothwendig, fo doch thatfächlich objectiv möglich waren. Das Auftreten des eigentlichen Biderfpruchs von ber geschichtlichen Seite betrachtet, mar daber feineswegs, wie man andererseits mit Rucksicht auf herbart und eine Reihe von frühern Philosophen folgern dürfte, nur als eine bloße subjective Erkennt= nifillufion, b. h. als eine fich als Täufchung ergebende falfche Berwerthung von Erfahrungsbegriffen des an fich widerspruchslofen Seins anzusehen, eine Täuschung, der man sich durch bloke Umformung und richtige Bearbeitung ber Erfahrungsbegriffe etwa völlig entheben konnte. Denn gefest, die Metaphpfit hatte burch richtige Behandlung die Erfahrungsbegriffe umgeformt und gereinigt, fo wurde fie mit diefer Reinigung nur erft um fo mehr erkennen muffen, inwieweit fich bie Erscheinungen bes Wiberfpruchs geschicht= lich in ber Welt objectiv zu verwirklichen im Stande find. um fo mehr mußten wir baber vermoge ber regreffinen Dethobe Herbart's, welche fo viele Borguge vor der progressiven Begel's und der Idealisten voraushat, begreifen, wie weit wir auf allen Gebieten mit Ausnahme ber Runft von der Ginsicht in bas Ziel biefer Reinigung entfernt sind. Der Kunft und ihren innern reinern organischen Beftrebungen war es historisch, wie wir fahen, querft im Bereiche ber Gefühle beschieden, bas Ibeal ju ahnen und bas reine Riel möglichst klar auszusprechen und zu verwirklichen. Ihm wollte die dem Runfttriebe nabe ftebende innere Erfenntnig folgen, aber ber Erkenntniß war es historisch nicht so früh beschieden, sich dem Ibeale ber Runft anzuschließen ober zu nähern. Es ist biese Annäherung noch heute bas Riel des Erkenntnigprocesses ber Rukunft. Go laftet baher auf ben Bebieten ber Metaphpfit und bes Ertenntniglebens noch heute ein Gewicht von Widersprüchen, das burch Begriffsreinigung und Umformung, trot eines Berbart, erft in Butunft ju be-Roch tiefer indeffen greifen die sich historisch feitigen fein wirb. objectiv geltend machenden Wibersprüche in das wirkliche Leben und bie sociale und politische Sandlungeweise ein, um une bier ju zeigen, wie im gangen verhältnigmäßig nur wenig bas Gute und Eble gegenüber dem Schlechten in der Welt zugenommen haben. Mit feiner philosophisch steptischen Borftellungsweise berer, welche so gern leichten Rufes burch metaphysische Sprünge ober mit nicht tief genug erfakten physikalischen Anfichten über bas Befen ber historischen Biberfprüche hinweghüpfen, werben daher biejenigen Wiberfprüche getilgt werben, welche sich uns aufthurmen durch die Brobleme der socialen Fragen und bes sittlichen Sanbelns, Fragen, bie, wie wir feben, fo innig verwachsen sind mit den Uebeln, die sich in der ganzen Geschichte ber organischen Welt in ben verschiedensten Formen von Befundheit und Rrankheit widerspiegeln. Aber obwol uns kein metaphysischer Steptifer über die fich historisch geltend machenben Biberspruche des Lebens und Daseins hinforthelfen wird, so ist die mahre Metaphysit, die fich genilgend zu reinigen weiß von falfchen feptischen Anfichten und die fich ftutt auf Principien, die fich mit den Thatfachen ber Aefthetik und ber Geschichte vertragen, bennoch bazu berufen, Berg und Gemuth zu veredeln, bas Runftgefühl von neuem zu beleben und eine Berföhnung anzubahnen zwischen ben fundamentalen Thatsachen ber Geschichte, der Ertenntnig und ber Aefthetil. Ift uns das Ziel objectiv nur erft wieber mit Zurückbrangung fleinmeisterlicher Steptiter und Rrititafter lebendig geworden, fo wird fic bie Cultur ber Menscheit trot aller fich geltend machenden Schwierigfeiten und Widersprüche bennoch endlich siegreich insoweit zu erheben wiffen, daß fie ihr Gefammtbafein, von ben laftigften Uebeln befreit und in Harmonie ju feten weiß mit der Grundwahrheit bes Gefetes im Matrotosmus, das die Menfchen, wie wir faben, fo fruh empirifch in ber harmonic ber Spharen erfannten. Alles mas uns die Beschichte bes ursprünglichen Geifteslebens in frühefter Zeit lehrte,

war geeignet uns die Bahrheit vor Augen zu führen, daß die Sarmonie zwischen Innen- und Augenwelt keine angeborene feste Thatsache war. Im Gegentheil, es zeigte sich, wie fehr dieselbe mangelte. aber wie fruh biefelbe geschichtlich auf allen Gebieten angeftrebt wurde. Durch ben Uebertritt aus bem lodern heerdenleben in bas engere, folibarifch alle Blieber gleichmäßig verpflichtenbe Staateleben, tam geschichtlich biefes Streben in frühefter Zeit am tiefften jum Ausbrud. hiermit aber läuterten fich, wie wir gefehen haben, alle innern Anlagen des Geiftes, sodaß berfelbe endlich auch die Faben mit den Wahrheiten, welche die Erscheinungen des Makrokosmus lehrten, zugleich anspinnen tonnte, um fich höher und höher zu Die Beroen der Runft, des religiöfen Lebens und der Beisheit wirkten als Apostel der Erlösung durch ihre Thaten dahin, biefe Bebung ju beforbern, beziehungsweife bas neue Sinten in bic Aberration zu verhüten, und damit, saben wir, schritt, wenn auch oft in Umwegen und Rudfällen, die Culturgeschichte in ber Menschheit Diese Kraft bes Fortschritts, die sich seit Jahrtausenben vormärts. in der Menschenwelt gegenüber dem unsittlichen Stehenbleiben der Thierwelt geschichtlich beglaubigt hat, darf uns Muth für die Autunft gewähren. Was auch tommen moge, die Bande ber Familie und bes Staats werben une unlöslich tragen, um une in bie robern Lebensformen der Thierwelt nicht wieder jählings gurudfinken gu Rein lebendiger Zellencomplex hat wol innerlich eine tiefere Transmutation im Laufe der Jahrhunderte auf der Erbe erlitten als das menschliche Behirn und feine Functionen; an ihm und ben Leiftungen diefer Anlagen bewährt fich bas Gefet, bag nichts in der Welt völlig stabil ift, wol am deutlichsten. Um wieviel harmonischer hat sich im Laufe ber Jahrtausenbe bie tiefere Wechselwirkung aller feinen Behirntheilchen mit ber Seele geftaltet, gegenüber berjenigen im Behirne der Urmenschen der Steinzeit, welche noch disharmonisch im Rampfe mit den boshaftesten Feinden der Thierwelt wild hin- und hergeworfen murben. Um wieviel harmonischer aber

mag sich bas geistige Leben bereinst nach vielen Jahrtausenden in ben Röpfen ber Menschen spiegeln, wenn ihnen augleich die fernere Entwidelungegeschichte unfere Planeten burch Berbefferung ber Alimate und der außern Lage die Mittel zu einer üppigern Bodencultur und Güterproduction überhaupt gewährt hat. \* Und wenn uns ber heutige, noch halb verftandene Darwinismus die furchtbare Uebervölkerung Chinas als drohendes Gefpenft mit allen feinen Schreden ber hungerenoth und anderer fich baran anschliegender Uebel durch die progressio junehmende Fruchtbarkeit und Uebervölkerung einer herrschende Raffe auf der Erde für die Zukunft in sichere Aussicht zu stellen sucht, so weisen wir ihn auf die von uns geltend gemachte Thatfache jurud \*\*, dag die Fruchtbarteit und Vermehrung der Bölfer und der Rlaffen durch das bobere Bohlleben der Bölfer sich normaler der gesetzlichen Sterblichkeits giffer bereinft anpassen wird. So, seben wir, haben wir gunächst teinen Grund, in Rudfict auf die Entwickelungsgeschichte der Menschheit zu verzagen, wenn wir daraus Schluffe für die Bewegung ber Aufunft zu ziehen versuchen. Alles aber wird für biefe gebeihliche Entwickelung barauf ankommen, daß wir gemeinschaftlich bas 3beal ins Auge faffen und uns nicht beirren laffen durch den Beift besjenigen Stepticismus, der überhaupt teine Ziele der Menicheit tennt und bas laisser-aller auf feine Jahne geschrieben hat. Bie es in ber Nationalökonomie eine sogenannte Manchesterschule gibt, beren Anhängern alles gleich gut wie schlecht im socialen Leben zugeht, so auch in der tiefern Wissenschaft. Auch in ihr war eine Art von Manchesterschule im Laufe der Jahrhunderte thätig, die den

<sup>\*</sup> Bekanntlich muß allmählich bie tangential wirfende Kraft unfers Planeten immer geringer werben und durch Reibung am Aether und größere Anziehung der Sonne sich immer mehr dem Lichtleben der Sonne nähern, womit die planetarischen Berhältnisse sowol wie die Geschöpfe einer Umgestaltung burch Anpassung entgegengeben muffen.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Bb. 1, Kap. 2.

Boben zertreten hat, ben es heute wieder gilt zu ebnen. Noch find die höchsten Wahrheiten bei weitem nicht alle im Leben des Matrofosmus erfannt, aber die Beschichte hatte uns gelehrt, wie viel wir gerade diefen Forfchungen für bas geiftige Entwickelungeleben von frühester Zeit an zu verdanken hatten. Bas mare der sich entwidelnde, aufftrebende Menschengeift gewefen und geblieben ohne die Wunder des himmels, die fich ihm mehr und mehr erschlossen, und ohne die geheimen Rrafte ber Natur, an welche feine Erfahrung anfnüpfte, um von ihnen zu den Erscheinungen des Firmaments hinübergeleitet zu werben. Doch haben fich uns freilich biefe Wunber, wie erwähnt, nicht völlig erschlossen, aber raftlos ift unfere Erkenntnig thätig, ihre Forschungen zu erweitern und zu vervollständigen. Je tiefer die Einsicht eindrang in das Reich des Erhabenen, um fo höher entwickelte fich auch in der Folge das Beiftesleben. In manches Geheimniß ist die himmelskunde mahrend der geschichtlichen Zeit eingebrungen, und burch die Rüdwirfungen biefer Entbedungen sehen wir neue Epochen herbeigeführt, welche bie veralteten Weltanschauungen in Trummer legten, um den Grund zu bem Aufbau neuer zu legen.

# Berichtigung.

Seite 233, Zeile 12 bon unten, lies fatt ben Geift, bem Geifte.

Register.

Maron, II, 128. Mberglauben, II, 62. 63. 49. Aberration, Befen berfelben, II, 338; Ericeinung berfelben in ber Befcicte, II, 370. 382. Abfall, Begriff bes, II, 342. 347. 359. Abhangigteitegefühl, I, 270. 271; II, 119. Abscheibung ber Seele bom Rörper, II, 112. Absolute, bas, II, 371. Abstammung bes Menfchen. Bichtigteit ber vergleichenben Bipchologie bezüglich ber Frage nach berfelben, I, 6; nicht gang außer Begiehung ju ben Affen ju fegen, I, 7. Abstractionsvermögen, II, 257. Aderbau, Gutftehung beffelben, 130 fg. Aderbauer, II, 94. Abamsmythen, I, 357. Abaption, I, 18. Abdition, II, 265. Abler, Berehrung beffelben, I, 368. Aegopten, Thiercultus bafelbft, I, 349. Aegopter, I, 240, treten an bie Spite ber culturgeschichtlichen Entwidelung ber Urgeschichte mabrenb einer Beriobe, I, 241; II, 167. 313; Priefterthum berfelben, II, 314: Götterlebre berfelben, II, 316. Aelteften, bie bes Bolls, II, 160. Caspari, Die Urgefdichte ber Menfcheit. II.

Mejdplus, II, 180. Aefthetische Beftrebungen bei ber Buchtwahl, I, 16. Afrifanifche Stämme, I, 204. Affe, lebende Arten berfelben nicht Stammältern ber Menfchen, I, fg. Aglaophtie, II, 71. Agni, II, 45. 350. Ahnencultus, II, 105. Alexandrinus, Clemens, II, 314. Alfurus, I, 218. Allerheiligste, bas, im Tempel, II, 154. Allgemeinverständniß, sprackliches, rudfictlich seiner Ausbildung, I, 166 fg. Alphabet, II, 251. Altäre, II, 154. Alter bes Menschengeschlechts, I, 185. 254. Ameise, Staatenbilbung und Geberbenfprache berfelben, I, 11. 95. Amerika, Rorb-, I, 195. Ameritaner, Bergleich berfelben mit ben Afritanern, I, 230; ehemaliger Contact ber Mittelameritaner mit Oftaften, I, 231. Anarcie, Erscheinung berfelben in ber Geschichte, II, 346, 370. Angirafen, II, 53. Anhänglichteit, Gefühl berfelben, I, 268. Anlagen, Bericbiebenbeit berfelben unter ben Raffen, I, 207. Anthropophagenthum, I, 362. 29

Арафеп, II, 40.

Apperceptionsenge, I, 180; -fähigfeit, I, 259; ber Thiere, I, 273; Werth berfelben bezüglich ber Auffassung, I, 309; Ueberschreitung berselben, II, 81.

Aranî, II, 75. 103.

Arbeiterthum ber Urzeit, U, 27; II, 363. Arbeitstheilung, sich ergänzenbe, frieblich zusammenwohnenber Arten und Individuen, I, 16. 51; Wurzel bes Staatslebens, I, 83.

Aristofratie ber physischen Kraft im Urstaate, I, 112.

Armaliola, II, 154.

Afen, II, 166.

Aften, I, 197.

Aftrologen ber Urzeit, H, 299.

Aftrologie, II, 286.

Atharvanen, II, 53.

Athem, II, 100,

Atom, II, 390.

Aubin, II, 241.

Auffaffungeenge, f. Apperceptioneenge. Aufgabe, bie fittliche, ber Wefen im Weltall, II, 379. 387.

Aufrechtgeben, Entstehung beffelben beim Menschen, I, 136. 221.

Auftreten, bas erfte, bes Menschen auf ber Erbe, I, 185.

Ausathmung, Werth berfelben binfictlich ber Sprachbilbung, I, 138.

Auftralien, Fauna bortfelbft, I, 194. Auftralier, II, 137 fg.

Ausbeutung, hervorgerufen burch Ausbeutung im Kampfe ums Dafein, I, 16.

Antochthonentheorie, Biberlegung berfelben, I, 188.

Automatische Bewegungen ber Zellen, I, 31.

Antorität, Werth berfelben binfictlich ber religiöfen Entwidelung, I, 286 fg. **B**.

Babylon, 11, 264. Babylonier, 11, 265.

Bastian, I, 311. 356. 859; II, 150. 206.

Bautunft, II, 367.

Baumeifter, II, 277.

Bautrieb ber flaatlich lebenben Thiere, I, 92; Entwidelung berfelben, I, 225. Bebbve, I, 370.

Bebeutungelehre, fprachliche, I, 179.

Begabung, verschiebene, ber Biller, hinfichtlich bes Erfinbungsgeiftes, II, 30.

Begattung, äußerliches Entwidelungsgiel ber organischen Besen, I, 21; Anschauung berselben als Feuerreibung mährend ber spätern Beriobe
ber Urzeit, II, 108.

Beobachtungsfinn, Bachsthum beffelben, II, 218.

Berber, I, 240.

Berge, II, 117; Anbetung berfelben, II, 154.

Bernhardy, II, 206.

Beutelthiere, I, 64.

Bhrgus, II, 53. 75.

Bibel, Werth ber, fosmogonische Schilberungen in berselben, I, 183; Entstehung als heilige Schrift, II, 313. Biber, I, 224.

Biene, Staatenbilbung berfelben, I, 11; I, 94 fg.; Berehrung ihrer Königin nach bem Tobe, I, 364.

Bilbschrift ber Mexicaner, II, 56; in Australien II, 237.

Bleed, I, 176. 370.

Blit, Gewöhnung an beffen Erfcheinung, I, 307; fpatere Berehrung beffelben, II, 115.

Blumenbach, I, 7.

Borneo, I, 199.

BBfe, bas, II, 306.

Bourgeois, I, 196.

Bowfer, I, 370.

Brafilianerftämme, II, 141.

Brehm, I, 263. Brodhaus, II, 261. Bronze und Bronzezeitalter, I, 255. Budle, I, 312; II, 416. Bubbha-Gautama, II, 350. 409. Bufch, Mority, I, 362. Bufchmänner, I, 218.

#### C.

Callery, II, 250. Cantor, II, 261. Caufalgufammenhang, verborgener, ber Naturfräfte, II, 44. Centralifation , Werth berfelben im Staate, I, 86. Champollion, I, 367; II, 245. Chaos, Begriff bes, II, 261. 296; in ben Rosmogonien, II, 329. Charafter bes Menschen, I, 549; Möglichkeit ber Wandlung beffelben, II, 389 fg. Charafterifirenbe Sprachstufe, I, 148. Charaftertopus bes Menichen, I, 59. Charlevoir, II, 173. China, Bäuptlingscultus daselbst, I, 855. Chinefen, I, 202. 237; II, 167; Bilbfdriften berfelben, II, 250. Chriftenthum, Berbreitung ber 3bee bes, II, 419. Christus, II, 409. 413. Clavigero, II, 241. Cohen, II, 19. 75. 101. 118. 152. Collectivgenoffenschaft, niebrige Organismen als Beispiele berfelben, I, 86. Combination, Befen berfelben und Beziehung jum Erinnerungevermögen, I, 248. Compagnieschaft, organische, zwischen Rapitaliften und Arbeitern, I, 39. Confucius, II, 409. Constant, I, 302. Conftellationstafeln ber Gestirne, II, 286. Coot, II, 36. 173.

Erenzer, II, 206.
Eultur, eigentsicher Beginn berfelben,
II, 44; geht in ihrem Aufschwunge
mit ber Religion Hand in Hand,
II, 131.
Curtius, I, 179.

### D.

Dache, I, 224. Damonen, Cultus berfelben, I, 358; Begriff berfelben, II, 102. 150. Dantbarteit, Gefühl ber, I, 268. Darwin, I, 8. 15. 17. 261. 269. 312; 11, 34. Darwinismus, II, 144. Davis, II, 221. Decidnaten, I, 47: Charafteristica berfelben in pfpchologifcher Begiebung, I, 50. Delauman, I, 196. Delbrud, II, 208. Demeter, II, 277. Demotifche Schrift, II, 248. Denten und Sein, II, 348. Dentmale, II, 238. Deus ex machina, Begriff bes, II, 297. 324. Dichtfunft, II, 202. 355. 365. 368. Dieftel, II, 175. Differentitrung, I, 82. Ding an sich, II, 348. Dionpfos, I, 367. Diffonang, II, 340. 369; positive unb negative binfictlich ber Barmonie, II, 379 fg. 387. Divergenz bes Charafters, I, 99. Dobrigofer, II, 113. 221. 300. Dogma, II, 318. 346. Donner, Berehrung beffelben, I, 307. Doppelmefen bon Thier unb Menich, I, 348. Drachen, II, 172. Dramatifer, II, 386. Dreffur, I, 269. Dryopithecus, I, 196.

Dulf, II, 286. Dunder, II, 419. Dunfele, bas, im Körper als Krantheit, II, 111. Dupuis, II, 205.

#### Œ.

Ehrenfeuchter, I, 300. Ehrfurcht, I, 290. Ehrgefühl, I, 316. Gidhörnden, Berehrung beffelben, II, Einbalfamirung, I, 361; II, 97. Gifen, I, 255. Gifenerge, Ausschmelgen berfelben burch ganz Afrita verbreitet, I, 229. Giezeit, I, 196. Etftase, II, 46. 356. Elefant, I, 65. Elend, Ericheinung beffelben in ber Geschichte, II, 370. Eleufis, II, 276; f. Mpfterien. Elpfium, II, 277. Enbe bes Beltalls, Borftellung ilber bas, II, 338. Enblofe, Begriff beffelben, II, 292. Engel, II, 102. 282. Ennemofer, II, 76. Entichlafene, II, 102. Entichlafenheit, Auffaffung berfelben burd bie Urmenschen, I, 337. Entwidelungegeschichte, Schauplat ber geistigen, I, 205; äußere und innere bes Menschengeschlechts, I, 218; Werth ber religiöfen, I, 312. Entwidelungstheater ber organischen Welt, I, 193. Epicur, II, 237. Erblichfeit, I, 18. Erbbeben, Gewöhnung ber Menichen an baffelbe, I, 307. Erbe, II. 71. Erdhöhlenbewohner, I, 255. Erfindungegeift, Ausbildung beffelben

im Raffentampfe, I, 208; nicht allen Boltern jugleich eigen, I, 213. Erfinder bes Reuers, II, 20. Erfindung, II, 12. Erhabenheit, Gefühle ber, I, 274; Entwidelung ber, I, 326; Berschmelzung ber Momente von Furcht und Liebe in ber sittlichen, I, 365; II, 119. 225; in ber Kunft, II, 355. Erinnerungevermögen, Birtung bef= felben, I, 124; Beziehung beffelben zur Combination, I, 248; hinfichtlich des Abstractionsprocesses, II, 257. Ertenntniß, Aufschwung berfelben, II, 43: Taufdungen berfelben, II, 348; Stellung berfelben in Bezug auf Handlung und Gefühl, II, 377. 403. Ertenntniganfang, ber flare, II, 293. Ertenntniggefet, bas pfpcolologifce, 11, 297. Erfenntniftvermögen und Runfttrieb. II, 336. Erlöfer, Begriff bes, II, 324. Erlöfung, 3bee ber, II, 347; Entftehung berfelben, II, 407; in China, II, 410; bei ben Inbern, II, 410; bei ben Bebräern, II, 411. Ernährung, regelrechter Werth berfelben für bas Bufammenleben von Organismen, I, 21. Erschaffung ber Belt nach Calvifins, I, 183. Erziehung, I, 268. Etymologie, I, 179. Eubemerismus, II, 204. Enropa nicht ber urfprlingliche Schauplat ber organifchen Entwidelungsgeschichte, I, 196.

# ₹.

Familienleben ber Thiere, I, 81. 86; loderes ber Raubthiere, I, 88; Berth berfelben bezüglich ber Religionsentwidelung, I, 286. 317. 325.

Farbe, II, 87. Farbenfinn, II, 92. Farrar, II, 125. Rechner, II, 384. Ketischismus, I, 304; II, 62; Fetischobjecte, bie früheften, II, 53; Entftehung berfelben, II, 79; Fetisch= häuser, II, 154. Feuer, bas, II, 69. Feuer und Baum, II, 152. Keuerbach, I, 310. Kenerbohrer, II, 36. Feuererfinbung, I, 207. 212; II, 4; Beit berfelben, II, 38; Berbreitung berfelben, II, 49; II, 72. 132. Renergott, II, 26. Feuermpthus, II, 73. Kenerquellen, II, 31. Feuerschlange, II, 48. Feuerschmiebe, I, 255. Feuersteingerathe, I, 253. Kenerzündungsmethoben, II, 37. Fifche, Gebachtniß und Gefelligfeitefinn berfelben, I, 11. Firfternhimmel, frühefte Beobachtung beffelben, II, 301. Flamines, II, 48. Meisch zu Zauber- und Beilzweden, 11, 70. Rüffe, II, 71, Flutfage, II, 175. Föberativftaat, I, .86. Fordbammer, II, 206. Freiheit und Rothwendigfeit, II, 372. 388; und Gefet, II, 892. Friedreich, II, 287. Fruchtbarteit, normale, gegenüber ber Sterblichfeit, I, 14; Ueberfcuß berfelben urfprlinglich unter ben Arten nicht vorhanden, I, 22; fehr große unter ben Arbeitern, I, 27; Abänberung berfelben gegenüber ber Ernährung, I, 27; II, 444. Fuchs, I, 224. Rührerichaft, Rothwendigfeit berfelben im Staateleben, I, 118.

Furcht, Berth berfelben bezüglich ber Religion, I, 290.

G. Bans, bie, Anbetung berfelben, II, 93. Geberbenfprache, I, 132. Gebig bes Urmenfchen, I, 222; ber Affen und Nagethiere gegenüber ben Raubthieren, I, 223. Geburt, II, 98. Bebentzeichen, II, 283. Befühle, Erweiterung berfelben, II, 158 fg.; rascher Aufschwung berselben gegenüber von Hanblung und Ertenutniß, II, 877; Ertlärungegrünbe bierzn, II, 402. Gebeimfrafte ber Ratur, II, 71. Gebeimlehren, II, 272. Beier, I, 368. Geiger, I, 151. 175. 368; II, 142. 153. Geifterbegriff, I, 313. 316; II, 102. Gemuth, I, 265. Generalisationevermögen, zu weit gebenbee, II, 224. Genefis, II, 74. Geometrie, II, 301. Gerland, I, 356. 370; II, 140. Germanen, I, 360; II, 127. Geschichte, Beginn ber, II, 267; Bemegungerichtungen in berfelben, II, 370: Freiheit und Nothwendigkeit in berfelben, II, 389. Geschichtschreibung ber fruheften Beit, 11, 269. Befittung ber Thiere, im pfpchologifden Busammenhange ftebenb mit Temperament, Naturell und Charafter, I, 77. Gefpenfter, II, 101. Beftaltungefraft, Berth ber innern

und äußern berfelben, I, 243. Gestirne, Anbetung berfelben, I, 271;

II, 15. 91; Bechfel berfelben bezilglich

ber Auffaffung bee Menichen, 11, 267.

Gewißheit, Begriff berfelben mit Bezug auf die Erfcheinungen in ber Geschichte, II, 373. Gewitter, Berehrung beffelben, I, 271; Gewitterfturm, II, 71. Gewohnheit, Berth berfelben binfictlich ber religiöfen Auffaffung ber Erfceinungen, I, 307. Giganten, II, 176. Gorilla, I, 4. Gorres, II, 76. Goethe, I, 17; II, 433. Gott und Belt, II, 121. 311. Götter, II, 122; als Schöpfer und Erzeuger, II, 324. Götterfpftem, II, 272. Gottheitebegriff, I, 300. 305. 323 fg. 327; II, 116. 119; nicht als solcher angeboren, II, 124. 134 fg.; bei ben Auftraliern, II, 140; bei ben Brafilianern, II, 146; bei ben sübafritanischen Böltern, II, 147; vollenbete Ausbilbung beffelben, II, 149; etp. mologische Entstehung beffelben, II, 152; in ben Rosmogonien, II, 324. Gögenbilber, II, 126. Gögenbienft, II, 126 fg. 226. Grabcultus, II, 110. Greis, hinfictlich fittlich-religiöfer Berehrung, I, 321. Grenzwerthe innerhalb ber Erfenntnig, II, 262. Griechen, II, 320; hinfictlich ber Runftentwidelung, II, 360. 368; binfictlich ihrer sittlichen Thatkraft, II, 399. Grimm, II, 101. 113. Grotefenb, II, 267, 300. Guevara, II, 145. 225. Gut unb Bofe, II, 307.

# Ş.

Saare, rothe, ber Seren, II, 78. 93. Sädel, I, 100. 218. Sai, Berehrung beffelben, I, 368.

berfelben, I, 6. Samiten, I, 240; II, 30. Samfter, I, 224. Banbgefdidlichteit, I, 134.216; Grundlage bes Runfitriebes, I, 224; II, Banblungeweife, f. Bille. Barmonie, Begriffswerth berfelben binfictlich ber Runft und Ertenntnig, II, 376. 383. **434**. Hartmann, Eb., II, 357. Bafe, Berehrung beffelben, II, 152. Haupt im Staatsleben, I, 112; in ber Seerbe, I, 113. Bäuptling, I, 114; Berehrung beffelben, I, 323. Saustnecht, I, 300. Sanne, II, 206. Hebräer, II, 411. Heerbe, I, 88. 317. Segel, I, 300; II, 351. 357. 440. Helmholt, II, 228. Beilige, bas, II, 51. Heilkunft, II, 77. Beilfünftler, II, 57. Heilträuter, II, 71, Hephästos, II, 166. Herabkunft bes Feuers, II, 75. Herbart, II, 440. Berber, II, 435. Bering, I, 125. Bertunft bes Menichen, Frage nach berfelben fällt zusammen mit ber ber Decibuaten, I, 68. Bermann, Ronr., II, 384. Bermes, II, 314. Berobian, II, 127. Berobot, II, 107. 127. Besperiben, II, 301. Berenhammer, II, 78. Dierarcie, II, 156. Dieratifche Schrift, II, 248. Hierogrammaticus, II, 314. himmelverscheinungen, Anbetung berselben, II, 117.

Balbaffen, I, 5; Spätliche Ueberrefte

himmelegewolbe, Berehrung beffelben, II, 225. Simmelefuube, II, 298. Sinde, I, 367. Birfdfelb, I, 300. Böhlenbar, I, 8. Sohlenbyane, I, 8. Söhlentiger, I, 8. Bolg, II, 28; jur Bauberei verwenbet, II, 53. Holzarten binfictlich ber Feuerzunbung, II, 34. Holzzeitalter, I, 254. Horostopos, II, 314. Horft, II, 63. Hottentotten, Sprache berfelben, I, 165. Suber, I, 126. Sumbolbt, II, 229. 417. Hume, I, 302. 305. Hund, I, 368. Burley, I, 7. Spane, Grund ber Anbeiung berfelben, I, 367. Sybromebufe, ale Beifpiel bes Staatsverbandes, I, 83 fg.

# 3.

Jagbleben, früheftes, ber Menfchen, I, 107. Jäger, Guftav, I, 137. Japanesen, I, 237. 3bis, Anbetung beffelben, II, 93. 3bealismus, ber frühefte, II, 168. Ibeenaffociation, I, 178; Auffchwung berfelben, II, 248. 258. 329. 3bole, II, 127. Jeau-Baul, II, 386. Jehovah, II, 287. Jeffen, II, 348. Inbecibuaten, I, 47. Inber, Rosmogonie ber, II, 349. Indianer, I, 227. Inbischer Ocean, bereinstiges Festlanb in bemfelben, I, 217. Individualität, biologifche, I, 101.

Indogermanen, I, 240; Sinweis auf bie Entwidelungstämpfe biefer Bolterftamme, I, 241; bie Anlagen berfelben, I, 241; bilben in ihren Erlebniffen nebft ben Semiten bas Berg ber geistigen Entwidelungegeschichte ber Urzeit, I, 241; II, 30. Inbra, II, 300. 349. Industrial partnership, I, 39. Inftinct, I, 125. Intelligeng ber Raubthiere, I, 57. Interjectionssprache ber Thiere und Menfchen, I, 142. Johannistraut, II, 71. Irrlicht, II, 101. Brrthumer, bie fruheften in ber Erfenntniß, II, 297. Ifraeliten, in Bezug auf Erhabenheit und Gottheitevorftellung, II, 125. Jungenliebe ber Affen und Nagethiere, I, 57. Jungenpflege, forgfamere, im Staate-

## **R**.

leben, I, 107. 268.

Raffern, I, 365.

Raifer, I, 300. Ralenber, ber frühefte, II, 298. Rampf ber Arten gegeneinanber ums Dasein, I, 14; Beurtheilung beffelben bom fittlichen Gefichtspunkte, I, 16. 317. Rannibalismus, I, 205. 310; Entftehung beffelben, I, 351. Rant, II, 228. 429. 433. Rapital unb Arbeit, I, 38. Rapitalriesen gegenüber ben Arbeitern unb bem Broletariat, I, 37; unfittliche Heralofigkeit berfelben, I, 37. Ratarrhinen, I, 4. Rataftrophe, bie, in ber geschichtlichen Entwidelung, II, 212. Rantafier, I, 202; 'Intellect berfelben, I, 204; ben Mongolen gegenfiber, I, 237.

Reilidrift, II, 264. Reule, I, 254. Rinb, Apperceptionsenge beffelben, I, 305. 309. Rleibung ber Urmenichen, I, 257. Aloafenthiere, I, 64. Rnochen, Bearbeitung berfelben, I, 254. Rnochenrefte in Grabftätten, I, 352. Robold, II, 101. Rochtunft, II, 49. 70. 111. 172. Roloffale, bas, in ber Runft, II, 355. Konrad von Bürgburg, II, 204. Rooffa, bie, II, 106. Rorperlofigfeit, Mangel biefes Begriffs in frühefter Beit, I, 339; wefentlichftes Begriffsmertmal ber Seele, II, 102. Rörpermanberung, II, 103. Rosmifche Anschauung, II, 95. Rosmogonien, II, 309. Rosmogonische Speculation, II, 202. Rrabe, Berehrung berfelben, I, 368. Rrantheit, Befen berfelben in phpflologifder Binficht, I, 16; Anschauung berfelben mahrenb ber Urzeit, II, 109. 306; Möglichleit der Entflehung berfelben, II, 389. Rrantheitsheilung burch Zauberer unb Priefter, II, 51. Rriticismus, ber, mit Rudficht auf bie Geschichte, II, 439. Arolobil, Grund ber Anbetung beffelben, I, 368. Rriippel bei ben heutigen Naturvöllern, II, 40. Arpstallisationspunkte normaler socialer Entwidelung, I, 36. 37. Ruhn, Abalbert, II, 73. 75. 101. 152. 177. 197. **R**uhn, E., II, 113. Runft, II, 33; Entwidelungsproceg berfelben, II, 353. Ruuft und Ertenntnig, II, 343. 368. Runft und Religion, II, 354. Runfigeschichte, Beginn berfelben, II, 360.

Annstibeal, 354. Aunstibee, Entstehung berselben, II, 374. Künstler, II, 52. Aunstsum, Anlage besselben bei ben Thieren, I, 224; Wesen besselben, I, 239; Werth besselben, II, 388. Aunstwert, Ibee bes vollendeten, II, 379.

## L.

Laborarii, II, 26; scintillae, II, 48. Laet, de, II, 145. Lahmen, bie, in ben Trabitionen ber Böller, II, 26. Lamard, I, 17. Lamm, II, 93. Lange, Alb., I, 39. Latreille, I, 100. Lazarus, I, 125. 175. Leben und Tob als Begriffe, II, 101. 102. Leere, Begriff ber, II, 261. Leguével, I, 358. Leib und Seele, II, 6. Leibeswandlung, I, 354. 337. Leibniz, II, 392. 484. Leichenfraß, I, 353. Leichenverbrennung, II, 75. 105. Leichenverehrung, I, 341. 353. Leitthier, I, 88. Lemuria, I, 198. Lenormand, I, 362. 367. Lepfius, I, 367. Leudhart, I, 101. Licht und Finfterniß, II, 307. 344. 406. Lichtenftein, I, 226; 106. 146. Lichter am Altar, II, 112. Lichtzauber (weißer), II, 47. Liebe und Gute, Berth berfelben binfictlich ber Religion, I, 290. Liebstadt, II, 145. Linné, I, 7. Livingftone, II, 27. Livius, II, 107. Localculten, II, 272.

Loge, I, 126.
Löwe, Grund ber religiösen Berehrung beffelben, I, 349. 367.
Lubbod, I, 8. 312; II, 125.
Luchs, Berehrung beffelben, I, 368.
Luft, II, 70.
Luther, II, 418.
Lyell, I, 7.
Lykanthropie, I, 369.

### M.

Mabagascar, trümmerhafter Reft eines fich von hier nach Java und hinterindien erstreckenden Festlandes, I, 5. Magie, Entstehung berfelben, II, 62; Berleitung bes Bortes, II. 76: schwarze und weiße, II, 77. Magier, die erften, II, 46. 161. Malaien, I, 191; auf Mabagascar, I, 203; verglichen mit ben übrigen Böllerftammen, I, 237. Malatta, I, 191. Malthne, I, 18. Mammuth, I, 8. 257. Manchefterfonle, II, 444. Manen, II, 102. Mannbarfeit, II, 98. Mannbarteitsertfärung ber Jünglinge bei niebern Böltern, I, 326. Marcgrav, II, 145. Martius, U, 146. Maß und Gewicht, II, 265. Matariçvan, II, 75. Materialismus, frühester, I, 389; II, 97. 168. Mathematiker ber Urzeit, 11, 265. Mebicinmanner, II, 52. Mebietät, II, 265. Meiners, I, 300. 361 fg. 362; II, 104. 107. Menfchenfraß, I, 352; bei ben Brafilianern, II, 144; bgl. Anthropophagenthum. Menfchengeschlecht, bie Rrone bes Gefolechtebaumes, I, 72.

Menschenopfer, I, 352; II, 106. Menzel, II, 300. Meffiasibee, II, 407. Meffiasfagen, II, 418. Metallarbeit, II, 77. Metalle und Metallzeitalter, I, 255. Mexicaner, I, 236; Berth ber Bilbwerle berfelben binfictlich ber Steinzeit, II, 55; Religion berfelben, II, **42**0. Meper, Bona, I, 126. Militarismus in ber Staatenbilbung ber Ameifen, I, 96. Miffionare binfictlich ihrer Auffaffnug von Gottheitsvorftellungen bei Raturvöllern, II, 124. Mitempfinbung, Bebeutung berfelben für Charafter und Berhalten lebenbiger Befen, I, 51. Mitgefühle, I, 268. Mohammeb, II, 409. Monarchie, Berth berfelben gegenüber ber Republit, I, 86; Regierung in berfelben, I, 119. Mond, II, 115; Berehrung beffelben, II, 221. Monbwechfel, II, 299. Mongolen, I, 287 fg.; II, 22. Monotheismns, II, 129; Entwidelung beffelben bei ben Griechen, II, 278. Mofes, II, 128. 409. Miller, J. G., II, 143. Müller, M., II, 176. 197. Multiplication, II, 265. Münter, II, 287. Musit, s. Tontunst. Myfterien, 11, 276.

# N.

Mpthus, Theorie bes, II, 74. 184;

Umbilbung beffelben gur Lehre.

Mythenbilbung, II, 184. 186 fg.

Rachahmungstrieb, Concentration beffelben im Urftaate auf ben Flibrer,

I. 222; Berbreitung von Erfinbungen burch benfelben, I, 213. Nächstenliebe, Werth berfelben in Binficht auf bie Religionsentwidelung, I. 285. 317, ber Briefterthätigfeit, П, 51. Rägeli, I, 15. Ragethiere, I, 15. Rahrungsangebot, Mangel beffelben und Frage nach nrfprlinglicher Entftebung beffelben, I, 22. Rahrungselection ber Bellen im gefunben Ginzelorganismus, I, 24. Nahrungevertheilnng, regelrechte, als Grunbbebingung normaler organis ider Glieberung und Entwidelung, I, 24; im gesunben Organismus, I, 24. Nashorn, I, 8. Naturanschauung, zauberische, II, 69. Naturell ber Raffen in ber Uranlage bereite bivergirend, I, 218; ficherftes pfpcologifdes Unterfdeibungezeichen ber Raffen, I, 219. Naturforfcher, bie früheften, II, 47. 200. Naturfrafte, unfichtbare, Entftehung bes Begriffe berfelben, II, 48. Naturmensch, I, 305. Naturphilosophie der Griechen, II, 201. Reanberthalboble, I, 58. Reger Beftafrifas, II, 29. Regerraffen, I, 202. Reuseeland, I, 190. Richts, Begriff bes, II, 261. 296. Nirvana, II, 350. Rothfeuer, II, 37. Rull, Entftehung bes Begriffe ber, II, 261. Rumerationsmethobe, II, 261.

# Ð.

Oberpriefter, II, 315. Ocean, Inbischer, als Beimat ber Balbaffen, I, 5. Offenbarung, II, 45.

Opfer, I, 332; II, 70. Opfercultus, I, 358; II, 106. Opferfammern, I, 358. Opferpläte, II, 154. Opfermefen, II, 171. Orafel, II, 93. Orang (Satyrus orang), I, 4. 199. Ordnung, Begriff ber, II, 297. Organismus, als Beifpiel frieblicher Umbilbung und Ausbilbung jufammenwohnenber, berfcbiebener organischer Individuen; auch bie Gefammtreihe ber lebenbigen Befen und Arten müßte einen folden reprafentiren, I, 27. Ortsbeschaffenbeit, Berth berfelben binfichtlich ber Ausbilbung ber Bolfer, I. 227. Ofpristraut, II, 71.

Bantheismus, II, 134. Panther, Berehrung beffelben, I, 367. Papuanen, I, 218. Parabies, Sage fiber bie Ausweisung aus bemfelben, II, 177. 353. Paradiefische Bobnfite ber Culturvöffer, II, 167. Parafitismus, tiefgebenbe Bebeutung beffelben in ber Bathologie bes Social- und Bellenlebens, I, 31. Personisicirung der Naturgewalten. II. 122. Pernaner, I, 236. Pervin bu Lac, II, 223. Pefcel, I, 190. 217. 229. 230. 236. 416. Bfahlbauten, I, 255; in Australien unb Amerita, I, 256. Bferd, Gewohnheit beffelben au feltfame Ericeinungen, I, 307.

Phantafie, I, 249; Auffdwung ber-

Pfleiberer, I, 305.

Bhallusdienft, II, 104.

felben, II, 80. 158.

Pharifäerthum, II, 413. Bhilosophie, II, 77; Beginn berfelben, II, 319. Phlegper, II, 165. 176. Phonetifche Schreibmeife, II, 244. Phonizier, Schreibfunft berfelben, II, 251. Picus, II, 152. Placentalthiere, I, 47. Plastit, II, 367. Plato, II, 418. Plejaben, Berehrung berfelben, II, 221. Plinins, II, 109. 127. Plutarch, II, 127. Polarvöller, I, 237. Polytheismus, I, 304. Positionsarithmetik, II, 261. Poterie, be la, II, 223. Bramantha, II, 104. Brescott, II, 229. Briefter gegenüber ben Zauberern, II, Brieftertampfe, II, 166. Brieftertafte, II, 156. Briefterthum, fant in ber allerfrubeften Beit in ber Menschengemeinbe noch teine Entwidelung, I, 332; II, 132; Entwidelung aus bem Schamanenthum, II, 155 fg.; Berrichergelufte beffelben, U, 156. 170; Auffdwung beffelben burch bie Schrift, II, 274; Bhilosophie bes, II, 349; gefunkenes, II, 413. Productive Böller, II, 41. Brogreg, Erflärung bee, in ber irbifchen Gefcichte, II, 360. Bromethee, II, 180. Brometbeusfage, II, 73. 74. 175. Pfalmenbichter, II, 368. Pfpcologie, altere, bezüglich ber Entwidelung ber Religion, I, 273. Btah-Sofari Ofiris, II, 27. Phramiben in Amerita, I, 235; in Megupten, 354. 358. 361. Bpthagoreer, II, 424.

Q.

Quellen, II, 71. Quipu, II, 259.

R.

Rabe, Berehrung beffelben, I, 368; II, Rabenhausen, I, 301. Raffen, active und paffive, I, 226. Raffentampf, I, 205. Raubsucht, Ausbildung berfelben burch ben Rampf ume Dafein, I, 18. Raubthiere, unfittliche Gewohnheiten berfelben, I, 12; Berwandtichaft berfelben mit ben fibrigen Decibuaten, 1, 48. Raubvögel, II, 93. Ranch, II, 70. Raum und Zeit, II, 227. Raumanschanung, II, 219. Raumleere, Begriff ber, II, 296. Rechenbret, II, 265. Rechnungstunft, II, 261. Rechtsbegriff, Urfprung beffelben, I, 325. Regen, Berehrung beffelben, II, 226. Regenmacher, II, 227. Reibung beim Feuergunden, II, 19. 29. Reimarus, I, 300. Reinhard, I, 300. Religion, inwieweit bem Menichen angeboren, I, 264 fg.; Spuren berfelben bei ben Thieren, I, 267; gegenüber ben Naturgewalten, I, 270; Quelle und Entwidelung berfelben, I, 285. 286; Wefen berfelben, I, 296; ursprünglich mit ben Eriebfraften von Runft und Intelligeng verschmolzen, II, 33. Religioneftifter, II, 262. 378. 407. Religiöfer Entwidelungsproceg, II, 401. Religiöfer Broceg, I, 248. Republit, I, 86. 119. Rhythmus, II, 369.

Ricarbson, I, 369.

Schone, 3bee bes, II, 378.

an die Häuptlinge und Fürsten, I, 334.
Riefen, II, 176.
Riefenhirsch, I, 8.
Riefensgen, II, 177.
Rochdolz, II, 113.
Rossielschen, Berehrung besselben, II, 152.
Röth, II, 313. 319.
Russen, I, 355.

Richterthum, primitives, fich anlehnenb

#### ೯.

Salamanber, II, 94. Sänger, priesterliche, II, 314. Savage, I, 4. Saro, II, 204. Schäbelformen, jur Untersuchung ber Raffenverwanbtichaften pfpchologisch nicht burchgreifend genug, I, 219. Schafal, Berehrung besselben, I, 368. Shallnachahmung, I, 150. Schamanen ber Urzeit, II, 51; ber Raturvölter, II, 53; Schamanenmefen, II, 62. 133; Anfeben berfelben bei Naturvölkern, II, 155. Schatten als Begriff ber Seele, II, 102. 112. Schelling, I, 301. 207; II, 440. Schimpanfe, I, 4. Schlagworte, II, 194. Schlange, Berehrung und Cultus berfelben, I, 368; II, 32; Mythus über bie, II, 62; vielföpfige, II, 171. Schlegel, I, 300. Soleider, I, 179. Schleifen ber Steine im Steinzeitalter, I, 254; II, 28. Schmarogerwesen, Ausbildung beffelben burch ben Rampf ums Dasein, I, 18. Schmiebe, I, 369; II, 77. Schmiebefunft, II. 148. Schmit, II, 40. Schnitt, ber golbene, U, 384.

Schöpfer, bie Götter ale, II, 327. Schrift, II, 232 fg. 268; Schattenseiten berfeiben, II, 274; Ginfing berfelben auf bie mythische Betrachtung ber Dinge, II, 312. Schriften, beilige, II, 812. Schriftgelehrte, II, 269. Schriftsprace, II, 235. Schriftstufen, II, 244. Schulge, Frig, I, 301. 309. 363; II, 83. 221. 223. Schwan, Anbetung beffelben, II, 93. Schwarm, I, 88. Schwarzfünste, 11, 77. Schwarzkünstler, II, 47. Sclater, I, 198. Seele, Mangel des Begriffs in frühefter Beit, I, 339. 354; Bilbung biefes Begriffe, II, 7. 97. 220; bei ben Brafilianern, II, 142; Beziehungen derfelben gur Außenwelt, II, 434. Seele und Bogel, II, 152. Seelenfit, II, 151. Seelenthätigfeit, II, 231. Seelenwauberungslehre, I, 354; II, 103. 142. Seher, 11, 77, 315. Seiblit, I, 41. Sein, Begriff bes, II, 261. Selbfterhaltungetrieb ber organifchen Bellen, I, 20. Selectionstheorie, I, 18. Seligmann, I, 219. Semiten, I, 240; II, 30. Seneca, II, 286. Sepp, II, 410. Siebengeftirn, U. 300. Simrod, II, 174. Sitte, I, 168; Urfprung berfelben, I, 125; religiöfe, I, 326. Sittlich-afthetische Formen, II, 225. Sflaven ber Gemeinben ber Urzeit, II, 26. Sociale Frage, Ginfict in biefelbe mit Binblid auf bie Lehren Darwin's, I, 19.

Sociales Uebel, causa efficiens beffelben in ber gangen organischen 2Belt, I, 34.

Socialleben, wohlgeordnetes und friedliches, ber organischen Bellenwelt, als Bebingung jum Gebeihen ber Individuen, I, 19.

Socialwiffenicaft in Beziehung jur Raturforschung, I, 29.

Soma, II, 71.

Sonne, Berehrung berfelben, II, 221. Speisung ber Tobten, I, 358.

Spencer, I, 312.

Sphinge, I, 349.

Spieltrieb, Bichtigfeit beffelben binfictlich ber geiftigen Ausbilbung, I, 244.

Spiegel, II, 75. 197. 325.

Spinoza, II, 392.

Spix, II, 141.

Sprache, I, 181; Sprachfähigfeit, I, 131; -wurzeln, I, 157; war keine Erfinbung, I, 215; mußte fich nothwendig entwideln, I, 216; rud. fictlich ber Bermanbticaftebeftimmungen ber Boller, I, 219; Grundlage bes Ertenntnißtriebes, I, 224. Sprachproceg, Bermilberung beffelben in niebern Stämmen, I, 216.

Spring, I, 371.

Staat . Unterscheibung feine bon Schwarm und Heerbe, I, 90; Entartung beffelben bei niebern Bolterftämmen, I, 93.

Staatenbilbung, I, 11.

Stammaltefter, Berehrung beffelben, I, 321.

Stanbe im urfprunglichften Staateleben, I, 104.

Stern, 2., II, 248.

Sternbeuterei, II, 286.

Sterne, II, 115; Berehrung berfelben, II, 221.

Stein, 11, 28.

Steinbitgel, I, 359.

Steinfochen, II, 172.

Steinfreise, II, 255.

Steinthal, I, 148. 175; II, 75. 197. Steinwaffen, Tragen berselben machten nicht alle Bölfer gleichzeitig urfprünglich jur Gewohnheit, I, 245; Bearbeitung berfelben binfictlich ihrer pfpchologifden Borausfegungen, I, 246. 253.

Steinwaffenarbeiter ale Erfinber bee Fenergunbens, II, 24.

Steinzeit, I, 253.

Stier, Anbetung beffelben, II, 93.

Stoliftes, II, 315.

Stord, II, 93. 113. 152.

Strabo, I, 371; II, 397.

Sturm, Berehrung beffelben, I. 271: II, 70.

Substang, Begriff ber, II, 261. 339.

## T.

Tabadrauchen als religiofe Ceremonie ber Inbianer, II, 223.

Tabernalelträger, II, 315.

Tabu, I, 356.

Tacitus, I, 360.

Tantiemefuftem, Werth beffelben beginglich ber socialen Frage, I, 38.

Tanzfunft, II, 365.

Tätowirung, II, 238.

Taube, U, 93.

Taube (weiße), als Symbol ber Seele, II, 113.

Tempel, II, 154.

Tempelbilber, II, 234.

Teufel, II, 27. 78.

Thiercharatteriftit, Bichtigteit berfelben,

I. 45. 46. Ebiercultus, I, 341. 360. 362; Er-

flarung beffelben, I, 364; Thierfpmbolit, II, 93. 142. Thiere, Berehrung berfelben, I, 283;

Apperceptionsenge berfelben, I, 305; urweltliche in afthetischer Begiebung, II, 385.

Thierfabel, I, 369.

Thierifch-naive Beltanichauung, I, 339. Thomasson, II, 300. Thompson, II, 227. Thornton, I, 39. Thunen, I, 39. Tiger, Berehrung beffelben, I, 367; II, 142. Titanentampf, II, 166. Tobesericheinung, faliche Anichauung berfelben, I, 258. 338; Thiere binfictlich berfelben, I, 339. Tobesvorstellung, II, 66. Tobtenbuch ber Aegupter, I, 367. Tobtenbentmale, II, 234. Tobtengabe, II, 106. Tobtenverehrung, I, 257. 806. Tonangeber binfichtlich ber Ausbilbung ber Gprache, I, 161. 317. Tonfunft, II, 365; bei Inbern unb Bebraern, II, 894; bei Megyptern unb Griechen, II, 396. Trabitionen, Berth berfelben bezüglich ber Mpthenbilbung, II, 188. Tragheit, Gefet berfelben beguglich ber Raffenwanberung, I, 199; hinfichtlich bes Naturells und ber Banbgeschidlichteit, I, 225. Transmutation binfictlich ber Ernabrung ber Individuen, I, 42. Tranm, I, 336; II, 5. Trautvetter, II, 206. Tumuli, I, 360. Tupan, II, 144. Tylor, E. B., I, 8. 217. 312; II, 35. Tynball, II, 85.

#### u.

Uebel, Erscheinung besselben im Beltall, II, 380; philosophische Beurtheilung besselben mit Rücksch auf die Geschicke, II, 392. 440. Uebermuth bes urgeschicktlichen Priesterthums im Orient, II, 169. Ueberschuß von Keimen, Frage nach ber Entstehung berselben, I, 22. Ueberfinnliche, bas, Begriff beffelben, II, 4 fg. Uebervortheilung ber Bolter im Rampfe ume Dafein, I, 250. Umformung infolge von Auswanderung und Anpaffung an neue Klimate, I, 25. Unbestimmte, bas, Begriffswerth beffelben, II, 263. Unbewußte, Philosophie bes, II, 357. Unenbliche, bas, Begriff beffelben, II, 262. 292. Unenblichteit, Begriff ber, II, 128. Unfehlbarteit, II, 422. Unförmliche, bas, in ber Runft, II, 355. b'Unienville, I, 358. Unluft, nicht jebe ale Uebel angufebeu, II, 381. Unmerfliche Differengen, II, 389. Unordnung, Begriff berfelben, II, 262. Unfichtbarteit als Borftellung binfichtlich bee Gottheitebegriffe, I, 327; Unmöglichteit ber Begriffsbilbung berfelben in ber allerfruheften Beit, I, 335. Unterfchiebelofe, bas, Begriff beffelben, Unterwelt, Symbol berfelben, I, 368. Urerzeuger ber Menfchen nach Darwin's Schilberung, I, 73. Urgeschichte, erfte Beriobe berfelben, I, 210. Urbeimat bes Menfchengefchlechts, I, 185 fg.; Bechfelwirfung ber Raffen in berfelben, I, 200. Urlaute, I, 165. Urmenich, Abstammung beffelben, I, 59; Stellung ber Thierwelt gegenüber, I, 60. 61; in religiofer Dinficht, I, 274 fg.; Apperceptionsenge beffelben, I, 305; Raturell beffelben,

Urfache und Wirtung, II, 46; über-

Urfprung ber Sprache, I, 175.

nathrlicher Bufammenhang von, II,

66; im Berlauf ber Gefdichte, II, 372.

I, 63. Urraffen, I, 109. ¥.

Basconcellos, Bater, hinfichtlich fittlich-religiöfer Berehrung, I, 321. Bebbahs, bie, II, 36.

Berbinbungen, früheste, ber Urvöller und Raffen untereinander, I, 189.

Berbreitung, die früheste, ber Menschenraffen, I, 199.

Bererbung von Eigenschaften, welche gleichgultig find für den Kampf ums Dasein der Thiere, und rein äfthetifcher Natur find, I, 15.

Berfcblinger ber Tobten, I, 367.

Bertheilung, ungleiche, von Rahrung und Eriftenzbebingungen, I, 17.

Bervollfommnung, Proces ber, im Beltall, II, 385.

Berwanblung von Menschen und Zauberern in Thiere, I, 366.

Berwandtichaftsbeziehungen, genauere, ber Menschenrassen bisjett noch unermittelt, I, 218.

Berwandtichaftetrieb ber Bellen gueinanber, I, 20; Befen berfelben in bem attractiven Streben berfelben, ebenb.

Biehaucht, fittigenbe Birtung berfelben, I, 229; ift von ber Lanbesbeschaffenheit abhängig, ebenb.; ift erst später entstanben, II, 139 fg.

Biebgüchter, II, 94.

Birtuofenthum, fpateres, bei ben Grieden, II, 398.

Bögel, II, 113.

Bogelichau, II, 93.

Bogt, Rarl, I, 100.

Bolltommene, 3bee bes, II, 385.

## W.

Waffenarbeiter ber Urzeit, II, 28. Wagner, Anbreas, I, 195. Wagner, Morit, I, 197. Wagner, Nichard, II, 397. Bahlmonarchie, I, 128.

Bahrfager, Sauptlinge, Könige unb Fürften als frühefte, I, 332; fpater ber Bauberer, II, 51.

Bahrfagereien, II, 78.

Bahricheinlichkeiterechnung, Berth berfelben mit Bezug auf bie Geschichte, II, 373.

Wait, I, 226. 249. 305. 359. 365; II, 142. 147. 221.

Ballace, I, 18.

Wanberung ber leiblichen Rrafte im Thiere, I, 348.

Banberung ber Raffen, I, 199.

Wärme zur Beilung von Krantheiten, 11, 51. 111.

Baffer, II, 69. 111.

Beber, II, 104. 176.

Bechselwirfung ber innern pfpcologifcen Geiftesfactoren, II, 401.

Weihrauch, II, 70. 77.

Beltbrand, II, 337. Beltorbnung, Begriff ber, II, 261. 340. 341. 369. 427.

Beltweisen, bie erften, II, 46.

Berben, Begriff bes, II, 350.

Whitley, I, 253.

Bibber, Anbetung berfelben, 11, 93. Biberspruch, ber, mit Rüdficht auf bie Thatsachen ber Geschichte, 11, 439.

Biege bes Menschengeschlechts, I, 5. 185. Bieland, ber Feuerschmieb, II, 27.

Bilbheit bes Urmenfchen, I, 257.

Bilbheit, phpfifche, gegenüber ber Intelligeng, I, 210.

Wille und Hanblungsweise in ber Geschichte, II, 361. 403.

**W**inb, II, 70.

Wintelhaten, II, 264.

Biffen, bas frühefte, II, 51. 158.

Biffenschaft, Beginn ber, II, 284.

Bolf, Berehrung beffelben, I, 368.

Wunder, II, 48. 64. 388. Bunderfräuter. f. Heilfränter

Wunderfräuter, f. Beilfräuter.

Burgelmythen, II, 195.

Wuttle, I, 300.

Ŋ.

Jutateten, I, 236.

3.

Zahlen unb Ziffern, II, 253. Bablen, II, 255, ber Thiere, f. ebenb. Banberei, I, 304; ale Mittel ber Briefter, ibre Antorität zu beglaubigen, I, 332; II. 60. Banberer ber Urzeit, II, 50; Berrichaft berfelben unter Naturvöllern, II, 60; gegenüber ben Prieftern, II, 123. 133. Bauberinnen, II, 106. Bauberflapper, II, 145. Beifing, Abolf, II, 384. Beitbeftimmung, II, 299. Beiteintheilung, bie frühefte, II, 298. Beitleere, Begriff ber, II, 296. Zeitmaß, II, 283. Beitfinn, II, 219.

Belle, Selbsterhaltunge- und Affinitätetrieb berfelben, I, 20. Bellenleben, gleichartige Bejete bef. felben in ber gangen organifden Welt, I, 31. Bellenftaat, ber Organismus als folder, I, 31. Beller, Eb., II, 278. 320. Bengung, Auffaffung berfelben mahrenb ber Urgeit, II, 99. 108. Biefer, II, 173. Zimmermann, II, 138. Boroafter, II, 307. 319. 409. Boroafter'iche Lichtlebre, II, 74. 109. 419. Zuchelli, II, 29. Buchtwahl nach afthetischen Mertmalen, I, 14 fg. Bugvögel, Ortsgebächtniß berfelben, I, 12. Bunbungemethoben bes Feuers, I, 234. Bufammenhang, urfprünglicher, ber Urvölfer, I, 211. Bweifel, Begriff bes, II, 348.





